



## Allgemeine



bes großen



Mach handschriftlichen und gedruckten Quellen

40 H

Dr. 28. Zimmermann.

Dritter Cheil.

Stuttgart. Frang heinrich Röhler. 1848. Der Gaildorfer hanfen zerftort. Murrhart, Cord, Adelberg und die Kaiferburg Sohenstaufen.

Als vom Lager von Schonthal aus die Tanberfahnlein gum Taubergrunde guruckfehrten, ba gingen auch, wie es icheint, Die ans bem Sallischen Beflüchteten unter ihren Sauptleuten Leonbard Seiginger und Beibner aus Beiflingen und ihrem Fahnbrich Philipp Baumann aus Muntheim nach ihrer beimathlichen Bant. Schaft gurud. Gie fanden bie Baildorfer ju einem großen Saufen angewachsen, und im Begriff fich täglich mehr zu verftarken. bie Bewegung des Haufens vom Odenwald und Neccarthal fortgefdritten war, fo mar in gleichem Grade fast ber gemeine Mann am Rocher und im Bebiete ber Schenfen von Limburg, ber Binter= faffe ber Reichestädte Gmund und Sall von Tag zu Tag mehr in Bewegung gefommen. Erot der begütigenden Worte ihrer Ratheherrn, waren die haller Bauern abermals aufgeftanden und meg-Durch bas Gluck ihrer Bruder in Franken und im Reccarthal hatte fich ihr Muth wieder gehoben, bis jum leber-Man fah Bauerinnen, die aus ber Umgegend ihre Baaren gu Martt brachten, in Sall berumgeben, und fich Saufer ausmablen, die fie nun bald befigen murben. Gie merden nun bald auch große Frauen fenn, fagten fie gu ben Stadtfrauen. Bailborfer Sauptleute und Bauern gingen täglich in ber Stabt aus und ein, mit weißen Rreugen auf ben Suten, ohne bag ber Rath fie anzuhalten magte, fie machten Besuche und Bestellungen, ein Sichelschmid versah fie mit Buchfen, und ein trunfener junger Bauer bramarbaffirte in ber Trinfftube gu Ball, er wolle mit feinen Brudern bes hellen Saufens, eh ein Monat vergebe, die Ctadt gewinnen, ben innern Rath durch die Spiege jagen, ben außern fopfen, Die Burger gusammenftechen, Die Landefnechte gu Pulver brennen und andere Stadte damit beschießen. Der Rath legte

II.

ibn in ben Thurm, fchickte ihn aber bes andern Tages frub zu au dem Thore hinaus, ehe die Landsfnechte aufständen und ihn in Stude bieben. Der Rath crinnerte und bat feine Bauern auf's freundlichfte, ihre Weiber und Rinder zu bedenken, ihrer Urbeit babeim zu warten, und fich vor bergleichen Dingen zu huten, beren Schaben fie nicht verfteben, bann wolle er, wie er ihnen zugefagt habe, bas Befte mit ihnen thun. Aber bie Bauern verließen bennoch Beib und Rind, fie hofften mit Beute beladen wieder beim zu fommen und boppelt freundlich in ihren verlaffenen Butten empfangen zu werden, wenn fie Freiheit, But und Gelb brachten. Ueber ben ichwäbischen Bund, den ihnen ber Rath als Schrectbild in ber Ferne zeigte, machten fie fich luftig, fie fangen Spottverse auf ihn, als hatten fie ihn schon verschlungen: "Bo ift ber Bund? unfer Burr bie gumpt!" Er fep in einen Gact verstrickt wie eine Rate, sagten bie einen; die andern, er liege zu Böppingen im Sauerbrunnen, er habe ein Bein abgefallen.

Unter ben Bauern wie in ber Stadt lief bas Berücht um. ber helle Saufen Oben walds und Rectarthals wolle auf Sall gieben. Der Rath ruftete fich auf's Befte gegen einen Ueberfall, er icheute fein Gelbopfer. Allen rechtschaffenen Sandwerksgesellen wurde, bamit fie nicht hinweg zogen, und bamit man im Fall ber Noth wehrhafte Leute zur Sand hatte, ein wochentliches Wartgeld gegeben, "ein Ortsgulben, ober etwas brunter und etwas brüber;" auch andern, die fich ftellten, ale ob fie wegziehen wollten, mar man genöthigt bas Bleiche zu geben. Als bas Berücht bes Ueberjuge ftarfer murbe, begnugten fie fich nicht mit bem Bartgelb, sie verlangten einen Monatsold, ber ihnen auch gereicht wurde. Gin Goldner, Sans Seutter, brachte in ber forglichften Beit etliche Rnechte von Ulm, andere von Rordlingen und Dinkelsbuhl, fo baß bei 250 gu Sall in Befahung lagen. Es gab fogar Burgersfohne, bie Wartgelb und Gold verlangten; man fagte ihnen, fie feyen ale Burger ichon verpflichtet, bie Stadt zu vertheibigen, und es wurde einen merflichen Ginbruch machen, wenn jeber Burger Sold ziehen wollte, man fchlug es ab, und fchenfte ben hartnadigften grinen Bagen gum Bertrinken." Etliche gingen barum aus

ber Stadt und fchlugen fich zu den Bauern. Die fremben Rnechte wurden in Rotten getheilt, je acht bis zehn in ein Saus gelegt, iche Racht mußten 50 im Barnisch auf bem Rathbaus, wo man ihnen zu trinken gab, wachen, 50 schaarweise die Gaffen ber Stadt durchziehen. Aber auch die Ruechte felbst machten bem bebrängten Rath noch zu ichaffen, er mußte allerlei Pratensionen von ihnen hören, einige wollten ben vorgelegten Gib nicht schwören, wenn man ihnen nicht Abzugsgeld gabe, und dergleichen mehr. Sie betranken fich und schlugen sich blutig unter einander. wie den Bauern, die "aus- und einweberten," zum Schrecken, ließ ber Rath bie guten, mit vier eifernen fpitigen Binken und Ringen beschlagenen Rolben, die er jur Abwehr bes Sturms auf die Mauern machen ließ, des Tags eins oder zweimal mit Trommeln und Pfeifen, burch bie Stadt zur Schau umbertragen, je zwanzig, breifig ober vierzig. Bon Beit zu Beit ließ er ploplich umschlagen, um zu feben, ob jeber Burger und Rnecht mach und gefaßt auf feinem Plat mare: auf ben Mauern hatten bie Burger, auf bem Markt die Ruechte, vor dem Rathhaus die "Ungeordneten" ihren Die Mauern wurden überall ausgebeffert. Sammelplatz. Unftalten ichuchterten die Benigen in ber Stadt benn boch ein, "die gerne gemeutert und ben Commenthurhof und andere Pfaffens häuser eingenommen bätten."

Da kam jener Brief, ben ber helle Haufen von Dehringen an die Hallergemeinde abgehen ließ, in die Stadt, und aus Unvorssichtigkeit dem Städtemeister bald in die Hände. Um Bertrauen zu erregen, und um auch für die Zukunft alle gehrime Unterhandlung mit der Bürgerschaft von Seite der Bauern zu verhüten, beschloß denn der innere und äußere Rath den Brief der Gemeinde mitzutheilen, und jedes Handwerk zwei in einen Ausschuß wählen zu lassen, um mit diesem, da die Sache keine Zögerung leide und die Mittheilung au die ganze Gemeinde nicht so schnell geschehen könne, zu sprechen und zu handeln. Der Rath suchte besonders hervorzuheben, wie es in der Absücht der Bauern liege, Uneinigskeit in der Stadt zu stiften. Die Gemeinde ließ sich vernehmen, sie werde treu beim Rathe halten, und sie möchte es wohl leiden,

bag man ben Bauern Steine schiefe, ja in fie schieße; fie wollen, versprachen fie, bazu behülflich fenn.

Der Rath bat auch Die Burbedrathe gu Ulm, ihm feine Leute juruct zu ichicken, bie er zum Bundesheer in Oberichmaben hatte ftogen laffen, er bedurfe fie jest zu eigener Bertheibigung. Die Bunderräthe schlugen es ab. Wollte man ben fchrieben fie, ihr Contingent ju Rog und ju guß gurud ichiden, fo wurde es auch bei andern Bundesftanden einen Bruch verur fachen und alles auseinander fallen. Auch zog ber Rath von den verschiedenen Saufen der Bauern möglichste Rundschaft ein, um für jebe etwaige Bewegung auf Sall gefaßt zu fenn. Rall, bag bas große Bauernheer auf die Stadt goge, und auch die hallischen Bauern, wie fie fich ohne Schen horen lieffen, fich zu bemfelben schlugen, wurde zum Boraus beschloffen, ihnen etliche aus dem Rath und dem größern Ausschuß entgegen gu fenden und Frieden anzubieten, mit dem Begehren, daß fie die Stadt in Ruhe laffen follen, weil ber Rath hoffe, seine Unterthanen unklagbar gu halten. Er fuhr auch fleißig mit Bertroftungen und Bugeftanb. niffen fort, er behandelte feine Bauern mit biplomatischer Feinheit, zwar entschloffen, "fobald ber hund wieder unter die Bank fame, alles Nachgelaffene wieder allgemach aufzurichten." 1 schönen Worten fette er eifrigft feine friegerischen Ruftungen gur Bertheidigung fort. Das war ein Laufen, Fahren, Tragen auf Thurme und Mauern mit Bachfen, Pulver, Steinen, Lichtern, Laternen, Pechringen, Schwefel- und Pechreifen, Burf- und Sturmwerfzeugen; ba murben Bretter, gitterweis übereinander genagelt und die Spigen ber Ragel nicht umgeschlagen, in die Graben gelegt, wo man am erften einen Sturm befürchten mußte, bie Stadtgraben felbft gereinigt, bie Bwingmauern erhöht, Palifaben eingeschlagen, Schießförbe gemacht, alle Holzvorrathe aufferhalb ber Stadt hereingeschafft, Bolghaufen aufgerichtet, um von ihnen herab einen Sturm abwehren zu können; alle Thore, alle wichtigen Punkte ber innern Stadt mit Wagenschlangen, Karthaunen, Feld.

<sup>1)</sup> Alte Chronit.

schlangen und anderm Geschütz beseht, an die Thore und Schußgatter stärkere Besahung gelegt, hölzerne Bastionen errichtet, die Pforten mit Eisenblech beschlagen, überall Wachen aufgestellt; unter jedem Thor hatte einer aus dem gemeinen Rath oder sonst ein stattlicher Bürger die Obhut, er hatte auf alles genau Acht zu geben, und besonders die hereinkommenden Bauern zu warnen, sich ungeschiecker Reden zu enthalten; große Vorräthe an Mehl wurden eingekauft, das Vieh in die Nähe der Stadt gethau, Korn unter die Einwohner ausgetheilt; die Geschieckesten übten die Bürger in die erneuerte Sturmordnung ein, und unterwiesen sie in Ort und Art der Gegenwehr; für den Fall eines Auszugs wurde ein Wagen voll Spieße bereit gehalten, damit sich, wenn es regnete, die Büchsenschützen ihrer bedienen könnten.

Indessen hatte der Bauernhaufen noch immer zu Gailborf sein Hauptstandlager. Es waren theils ganze Bauerschaften, theils Zusäge einzelner Gemeinden versammelt. Da sah man Bauern von Lohenstein, Murrhard, Abelberg, Lorch, Hohenstaufen, Hohenrechsberg Lauterbarg. Wasseralfingen, Hohenstadt, Komburg, Leinrode, Sanzenbach, aus den Herrschaften ber Herren von Abelmann, von Heren, von Herbegen, von Westerstetten, von Bellberg, von Schenkzlimburg, von Fohenstein, von Rinderbach, aus dem Ellwangischen, und ber Landwehr der Reichsstadt Aalen; aus manchen Orten waren sie so zahlreich da, daß sie ein eigenes Fähnlein bildeten: da waren die Gmündischen Bauern mit einem Fähnlein, die Halzlischen mit einem Fähnlein, die von Welzheim mit einem Fähnlein, die von Hornhart, die von Tannenburg, die von Hüttlingen, die von Beissenstein, jede mit einem eigenen Fähnlein.

Sie alle sammelten sich theils schon jest, theils erft auf bem Weiterzug des haufens zu demfelben; urkundlich waren aber aus allen genannten Orten schon zu Gaildorf Bauern versammelt.

So streng als nur irgendwo, wurde von dem Gaildorfer Hausen der Zwang des Zuzugs und Beitritts genbt, fast der Mehrtheil wurde dazu durch Drohungen und thatige Gewalt ge-

<sup>1)</sup> Soffmann, Sanbidrift. Berolt, Sanbidrift.

<sup>2)</sup> Urfunde in der Sammlung bes Pralaten von Schmib.

zwungen und gedrungen. Währent die frankischen Bauerschaften, wie wir bald sehen werden, in dem Namen des schwarzen Hausens, ihres Kerns, aufgingen; während im Gegensatz gegen den schwarzen Hausen die Odenwälder und Neckarthaler sich den helten licht en Hausen, die württembergischen Bauern sich meist den helten driftlich en Hausen in ihren Urfunden nannten, unzterzeichneten sich die Hauptleute des Gaildorfer Hausens in der Regel "Hauptleute des gemeinen hellen Hausschuß und Räthe." Die erklärten, sie seyen eine christliche Bereinigung, versammelt, Niemand zu Leid, sondern in brüderlicher Liebe bei einzunder, das heilige Evangelium aufzurichten, zum Trost, Ruben und Besserung der Armen, und alle bösen Mißbräuche abzuthun und auszureuten, welche durch Menschen erdichtet, wider Gott, das heilige Evangelium, auch wider unseren Nächsten, zum Berderbuiß des Armen bisher Statt gefunden hätten.

Die Sprache ihrer Aufforderungen war weit schärfer, als die des württembergischen Hausens, es war ganz der Ton des schwarze wäldischen Artifelbriefs. "Bohlgeborener, gnädiger Herr, schrieben sie von Gaildorf aus an den Erbschenken des heiligen römischen Reichs, Herrn Gottsried zu Lumpurg, es ist unsere ernstliche Meisnung, daß Euere Guaden sammt Eueren armen Leuten, sammt Euerem Geschütz und bessen Jugehör unverzüglich unserem hellen Hausen zuziehe, und sich durch Brief und Siegel in unsere brüsderliche Bereinigung in Sidesweise sammt ihren armen Leuten unter der Burg verpslichte. Das will der gemeine helle Hausen Euer Gnaden zu gut thun. Wir versehen uns dessen gänzlich gegen Euer Gnaden. Sonst wären wir verursacht, mit dem hellen Hausen Euch zuzuziehen, und all das Eure preis und vogelfrei zu machen. Jugleich bitten wir, Euer Gnaden wollen uns einen Wagen mit Brod, einen Wagen mit Wein und ein paar Ochsen

<sup>1)</sup> Biele Urkunden in der Hoffmann'schen Handschrift nud sonst in der Sammlung des Pralaten von Schmid.

<sup>2)</sup> Schreiben an den Schenken von Limpurg vom 21. April, an Hall vom 30. April, an Gmund vom 6. Mai.

schicken, beffen wir und gatiglich gegen Guer Gnaben versehen und getröften."

Es war Freitag Morgens nach Oftern (21. April), als sie von der Stadt Gaildorf dieses Schreiben in's Schloß hinauf schickten. Die gnädigen Herren entsprachen demselben nicht, und sogleich folgte ein zweites Schreiben nach an demselben Tage, worin sie drohten, wenn Ihre Gnaden nicht zu ihnen geloben, so wollen sie sich dermaßen in Ihrem Land halten als in Feindes-land, Hab und Gut nehmen, das Schloß ausräumen und gen himmel schicken.

Am gleichen Tage entbot der "gemeine helle Haufe" benen von Thüngenthal im hallischen Gebiet, daß sie und alle, die dem hellen Hausen noch nicht nachfolgen, ohne Berzug kommen, den Armen retten und schirmen zu helsen und die göttliche Gerechtigskeit zu handhaben, nach Ausweisung des heiligen Evangeliums. Wo sie aber solches verachteten und nicht kämen, so werden sie ihnen Leute schicken und denselben all das Ihre, ihren Leib und ihr Gut übergeben und vogelsrei machen. Zugleich geboten sie ihnen, den Brief von einer Pfarrei in die andere weiter zu förstern und darauf zu antworten, bei Verlust von Leib und Gut.

Sie unterließen es jedoch vorerst, ihre Drohungen gegen die Herren von Limpurg zu erfüllen, sie zogen es vor, nach guter Beute in den württembergischen Rlöstern zu suchen. Noch vor ihrem Aufbruch thaten sie einen Fang. Der vom Bundesheer durch seine Mitbürger abberusene Hauptmann der hallischen Fußstnechte, Jakob Pfenningmüller, hatte sich gleich nach Empfang der Botschaft aufgemacht. Als er von Gmünd nach Gaildorf zuritt, wurde er bei Gschwend von einer Bauernschaar, die daselbst auf den Feldern verhegt lag, gefangen genommen. Er muß bei einem Theil der Bauern in keinem guten Andenken gestanden seyn.

<sup>1)</sup> Soffmann, Sanbidrift.

<sup>2)</sup> Ausschreiben ber Herren von Limpurg, Urfunde in Schmids Samm: lung.

<sup>3)</sup> Sofmann, Sanbidrift.

Ginige wollten ihn ftracks burch die Spiege gejagt feben, andere ibn braten, die Besonnenen gewannen die Mehrheit dafür, baß Das Leben eines fo friegserfahrenen Sanptmanns ihnen nüglicher jen als fein Tod. Sie nahmen ihn nach Gaildorf mit. Rath zu Sall eilte, um feine Loslaffung zu ichreiben, "da er un= gefähr, auf gut Bertrauen, ohne fich eines Argen zu verschen, vber Iemand schaden zu wollen, nach Gaildorf geritten fen." Aber der Haufe behielt ihn, er mußte als Mitglied in den Bauernrath eintreten und mit in's Württembergische ziehen. Nachdem sie eine farke Abtheilung nach Baildorf gelegt hatten, um die Herren von Limpurg und die anderen zu bevbachten und ben Rücken zu becken, zogen fie durch bas Sallische gunächst auf Backnang, um bas Stift daselbst zu brandschatzen und zu plundern. Die Stadt aber trat schnell, um vor den Gaildorfischen ficher zu fenn, in die Bereinigung bes hellen driftlichen, bes wurttembergifchen Saufens. 1 Die Gaildorfischen mandten fich auf Murrhard, ein reiches, uraltes Gotteshaus, nach der Sage eine Stiftung des frommen Raisers Ludwig I. des Karolingers. Sie verstärkten sich mit ben hintersassen dieses Klosters und wüsteten und plünderten darin. Abt und Convent hatten die wichtigsten alten Briefe, Dokumente und Privilegien zuvor nach Lorch geflüchtet. Sie felbst auch waren entflohen; benn bie Stadt Murrihard wie die Borfer waren schwierig und fielen auch sogleich zu bem Saufen. 3 In dem Klosterarchiv suchte Diefer nach ben Bilt= und Zinsbriefen, den hintersaffen des Klosters war daran vor Allem gelegen; was an Papieren noch vorgefunden wurde, war behend zerriffen ober verbrannt; dann wurde bas Gotteshaus felbst ausgeleert und verwüstet. Jafob Pfenningmuller überredete fie, bas feste Rlofter als einen Stutpunkt ihrer Operationen befett zu halten; dadurch verhinderte er fie, aus ben Bebauden ein Freudenfeuer anzuschüren.

Oberfter Hauptmann bes Haufens war jest ber Kriegsmann

<sup>1)</sup> Stuttgarter Staatsarchiv.

<sup>4)</sup> Urfunde in Posmanne Pandschrift.

Philipp Fierler, der Bogt von Thannenburg; als der augesehenste im Bauernrath behauptete sich jener Pfarrherr zu Bühlerthann, Held, ein geborener Nördlinger. Der Unterhauptleute, Räthe und Fähndriche waren es viele.

Bon Murchard zogen sie auf ben Welzheimerwald und hinab in's Wiglaufthal. Der Wiglauffluß fturzt fich vom Welzheimer= wald hernieder und mundet unter den Manern-Schorndorfs in die Rems ein. Die Landschaft langs ber Wiglauf und an ben Ufern ber Rems war vor eilf Jahren das Centrum, die Hauptstärke bes armen Konrad gewesen: an der Wißlauf bin lagen die Dörfer Unter= und Oberschliechtbach und Rudersberg, deren Bauern gum armen Konrad die Aufgeregtesten gestellt hatten; hier und im oberen Remsthal und hinüber gegen ben Sobenstaufen, vor Allem in der Umgebung des Klosters Adelberg und an der Fils hin im Göppinger Umt hatten auch jest schon in den ersten Tagen der zur allgemeinen Waffenerhebung verabredeten Zeit, ichon am 29. und 30. Marg 1525, fich Clubbe und Berfammlungen gebilbet. Die Bewegung war vom Emünder Wald herabgekommen und bis in's untere Schorndorfer Amt hatten fie fchnell "ihre Conspiration und Praktik" fortgepflanzt. Gin Anschlag auf das Kloster Lorch, bas am 16. April überfallen werden follte, fam nicht zur Ausführung. Jafob von Bernhaufen, ber Obervogt zu Göppingen, eilte nach dem Sammelplat der Bauern, nach Hattenhofen, mit feinen Reisigen, verhaftete einen Sauptaufwiegler, einen von Bamelshausen, und hielt die Andern von ihrem Borhaben ab. 2 Er hatte in seinem Göppingen gutes Geschut, Schlangen und Rarthaunen, 3 und fonnte barüber verfügen; wie über mehrere hun= bert Getreue aus dem Umt. Was aber einer Sandvoll bieser benachbarten Bauern nicht gelungen war, bas follte bem großen gemeinen hellen Saufen nicht entgeben. Statt bas Thal ber Wißlauf bis zu feiner Ausmundung, bis vor die Thore Schorn=

<sup>1)</sup> Berichte im Stuttgarter Staatsarchiv vom 30. Marg.

<sup>2)</sup> Des Obervogte Bericht vom Ofterabend.

<sup>5)</sup> Stuttgarter Staatsarchiv.

dorfs hinab zu verfolgen, wandten sie sich links auf die Straße über Untersteinenberg und Pfahlbronn, zogen wahrscheinlich von da aus in zwei Heersäulen weiter hinab, und erschienen zu gleicher Zeit, die einen auf der Straße über den Klozen- und Strauben- hof vor dem Marktslecken Lorch, die andern auf der Straße über Brech und Bruf vor dem Kloster Lorch, am 26. April.

Oberhalb des Marktsleckens, der hart am User der Rems liegt, auf einem schönen Hügel, dem Liebfrauenberg, erheben sich die Ueberreste des alten Gotteshauses Lorch. Das Gotteshaus war ein Umbau eines alten römischen Kastells und späteren Schloss ses der Ahnherren der hohenstausischen Kaiser, die aus Daufbarzteit für das Wachsthum ihres Hauses es in ein Kloster verwanzbelten. Seit 1102 wurde das Kloster reich und berühmt: selbst in seiner durch Lurus verschuldeten Abnahme war es noch reich genug, um die Bauern vor andern Gotteshäusern anzuziehen. Der sehige Umfang seiner Ueberreste zeigt nur einen Theil seiner früheren Größe; denn es wurde "nur etlichermaßen" nach seinem Untergang neu wieder aufgebaut.

den Absichten der Bauern hörte, fandte er um eilige Hülfe nach Schorndorf. Ohne Hülfe, schrieb er, könne er mit den Seinigen das Rloster nicht halten, seine Unterthanen haben ihm auf's Höchste verboten, einen Schuß aus dem Rloster zu thun, eine Trommel schlagen zu lassen, ein Fähnlein aufzustecken. Uber in Schornsdorf waren die Herren selbst rathlos. Schon am 20. April hatte der Obervogt dieser Stadt, Heinrich von Freiberg, an die österzreichische Regierung geschrieben: "Es sind der Unzuverläßigen in Schorndorf mehr als der Trenen, ich kann nicht gedenken, daß ich ohne einen fremden Zusatz etwas ausrichten möge; ich habe die Schulzen des Amts bei einander zehabt, in denen ich auch nichts Tröstliches sinde; es ist, wie mich anlangt, sast ein Bauer wie der andere."

<sup>1)</sup> Schreiben bes Abis vom 26. April.

<sup>2)</sup> Schreiben im Stuttgarter Staatsardiv.

So war das Love des Gotteshauses Lord schnell entschieden. Satten boch die eigenen Sintersassen besselben schon im armen Konrad sich erhoben, und sie, wie der große Haufen, schrieen nach feiner Berstörung. Die Jungfrau Maria mit bem Jesuskind über bem Portal, vor welchem vier Jahrhunderte lang die Gläubigen die Knice gebeugt hatten, wirkte jest kein Bunber mehr auf biefen haufen; ber Majestät, vor welcher ber Bauer Jahrtaufende lang in beiliger Schen und Chrfurcht fich gebuckt batte, achtete er jett nicht mehr; es war umfonft, bag bes alten Raifers Barba. rossa steinernes Bild mit bem blossen Schwert, so viele Bilder anderer Helden = und Fürstengestalten, jum Theil in romischem Raiser = und Königsschmuck, sie zurückwinkten; sie achteten selbst der Todten, der Gräber nicht, in welchen die großen, die in der Bolfesage als Bolfefreunde fortlebenden Sobenstaufen begraben Das leicht erstürmte Rloster wurde ausgeplundert, Abt Sebastian felbst fand babei seinen Tob; ber Convent wurde vertrieben, alle Dokumente und Briefschaften, auch bie hieher gefluch. teten bes Klostere Murrhard, gingen mit in ben Flammen auf, welche die alten geweihten Mauern ausbrannten. Die Bauern fahen in bem altergrauen Bau das, als was fie ihn burch hunbertjährige Erfahrung fennen gelernt hatten: fie fahen ein altes Zwinghaus, einen alten Rerfer, ein Saus bes Teufels in ihm, von wo aus ihnen, statt Licht und Erlöfung, seit Jahrhunderten leibliche Knechtschaft und absichtliche wie unabsichtliche Verdummung geworden war. Sie wollten keinen Stein auf bem andern laffen, aber an ber Festigkeit eines uralten Thurmes und eines Theils der Grundmauern, die den Klammen wiberstanden, beitete auch ihre wilbe Zerstörungswuth sich erfolglos ab. war ber erste Tag ihrer Ankunft, an welchem Lord ausgebrannt wurde. Noch fünf Tage, vom 26. April bis zum 1. Mai, blieben fie bei und unter ben verglühenben Trümmern gelagert. Ginzelne Schaaren machten Streifzüge in die Umgegend, namentlich streifte eine solche Schaar nach ber alten Raiserburg Sohenstaufen.

Der Hohenstaufen, diese herrliche feste Burg des Reichs, war seit lange bei dem Hause Württemberg. Die Einwohner des

Fleckens Sobenftaufen, von jeher für fich freie Bauern, und mit Freiheiten selbst in Bezug auf andere begabt, waren gerne bei Burttemberg; im funfzehnten Sahrhundert verpfandet, hatten fie mit eigenen Opfern bas fichere Bleiben bei biefem Saufe fich er= fauft. Als Berzog Ulrich aus bem Lande vertrieben war, hatte fich Georg Staufer von Bloffenstaufen die Burg mit einigen Dörfern zugeeignet. Er rühmte fich auf feinen Ramen bauend, ein Seitenzweig ber großen Staufenfamilie zu feyn, und als Bogt bes nahen Göppingen war es ihm nicht schwer, sich in ben Besit ber Burg zu feben. Er war zwar mit seinen Ansprüchen abgewiesen worben, aber bie Burgvogtei über ben Staufen ihm geblieben. Er selbst faß zu Göppingen, an seiner Statt befehligte als Untervogt Michael Reuß von Renffenstein auf Kilseck. Bauern ber Umgegend muffen ben neuen Herrn nicht so zu lieben Urfache gehabt haben, wie ihre aften; denn mit nur einer Hand voll Bauern konnte Jörg Baber von Böbingen es wagen, die Burg zu berennen.

Jörg Bader, ber Hauptmann des Gmündischen Fähnleins, nahm im Lager zu Lorch eines Abends 300 Knechte an sich, einen nächtlichen Ueberfall auf den Hohenstausen zu versuchen. Es waren aber von den Kühnsten der Bauern; es waren darunter die ersten Aufänger der Bewegung auf dieser Seite, Mullmichel, Wesberhäuslein, Wenngermichel und Hans Nick von Deckingen. Man sieht daraus, es waren Nachkommen eben jeuer Bauern, deren Ortschaften von den alten Stausenfürsten einst vor allen andern des Schwabenlandes wohl bedacht worden waren, aus der Gegend von Gmünd, Göppingen und Geislingen.

Durch ihre Lage auf bem hohen, ringsum freien Bergkegel, mit sieben Fuß dicken, sehr hohen Quadersteinmauern, mit ihren vielen festen Thürmen, schien die alte Kaiserburg selbst gegen den Angriff eines regelmäßigen. friegerischen Zeugs gesichert zu sehn. Aber das Schloß war durch sein hohes Alter baufällig gesworden. Am 23. Januar dieses Jahres hatte der Burgvogt die

5.000

<sup>1)</sup> Urgicht bes Mullmichel.

Ausbesserung ber Werke verlangt, und sie war bewiltigt worden. Schwerlich waren die bewilligten Ausbefferungen ausgeführt, Dens noch war es noch immer einer ber festesten Punkte bes Landes, und ce lagen 32 Knechte unter bem Untervogt Michael Reuß Es war tiefe Racht, als Jörg Baber mit seinen 300 barin. Bauern ben Berg hinauf stieg. Die 32 Knechte, welche die Schaar in der Nacht für den ganzen Saufen hielten, und welchen bas noch gang frisch zu Weinsberg vergoffene Blut Die Bauern schrecklich erscheinen ließ, wehrten fich faum mit einigen Schuffen, beißem Baffer und Steinen, nur wenige Augenblicke. Ohne Muth und Bedanken, durch das wilde Geschrei der in finstrer Racht an Thor und Mauern fturmenden Bauern augstvoll und besinnungelos gemacht, ließen fich die einen an fichern Orten über die Manern binab, und entflohen auf der entgegengesetzen Seite. Rach einer Erzählung war der Kastellan Michael Reuß ben Tag über bei bem Burgvogt zu Göppingen, und als die Bauern in ber Nacht anrückten, noch nicht auf den Berg zurückgefehrt; nach andern war Michael Reuß auf dem Schlosse, und stahl sich, als die Bauern stürmten, einer der Ersten, mit seinem achtzehnjährigen Anecht, Peter Jost, aus demfelben hinweg und hinuber auf fein festes Saus Filseck bei Göppingen. "Reuß, spottete das Bolf nachher, nahm den Reifaus." Was nicht über die Mauern hinab entraun, verbarg sich da und bort in einem Winkel bes Schlosses. Berrath ober aus Todesangst, um durch Uebergabe sich das Leben zu retten, warfen die Thorwächter die Schluffel von der Zinne gu ben Bauern hinab. Go famen biefe auf bem geraden leichten Bege zum Thore hinein, nicht mit Gifen und Feuer, mit bem gewöhnlichen Schluffel öffneten fie cs. Was fie von Knichten ergriffen, fturzten sie, ba durch die Schusse aus dem Schloß einige Bauern getödtet worden waren, über bie Zinnen ben fteilen Berg hinab, bann gingen fie ans Plundern. Alles bewegliche Gut, bas im Schlosse war, wurde auf bie Wagen gelaben und ben Berg hinab geführt, barunter auch die Buchsen, deren bessere Bedienung

5.000

<sup>1)</sup> Berichte im Stuttgarter Staatsarchiv vom 23. Januar 1525.

allein schon das Schloß gerettet hätte. Als Alles ausgeleert war, warfen sie die Feuerbrande in die Gebäude. War in den letzen Jahren von dieser Burg aus auch die uralte Freiheit der Hintersassen des Hohenstaufens, welche die ersten Herren gegründet hatzten, von dem letzen Herrn frevelhaft verkümmert worden? Man liest nicht, daß Einer der hohenstaussischen Bauern dem Schlosse zu Hülfe gekommen wäre, wie es soust auderswo wohl der Fall war; wohl aber liest man von hohenstaussischen Bauern im Gailzdorfer Hausein.

Es ist kein Berg im Schwabenlande, der von so vielen Punkten aus und so weit geschen werden könnte, als die isvlirte majestätische Gestalt des Hohenstausenberges. Rundum frei, mit offener Aussicht nach allen Himmelsgegenden, schaut er gegen Abend fast in's Gränzenlose hinaus. Geschürt von der emsigen Hand der Bauern schlugen bald die Flammensäulen des Schlosses hoch auf in den Nachthimmel wie die Morgenröthe einer neuen Zeit, und verkündeten weit hin in die schwäbischen Gaue, hinauf dis zum höchsten Schwarzwald, hinab die zum Rhein, hinüber die weltberühmte, prächtige Hohenstausenburg unterging, einst der Stammsitz der größten Kaiser und Könige, aber schon lange entweiht.

So trugen mit Fackeln die Bauern das Gerippe der alten Herrlichkeit zu Grabe. Lange noch, noch drei und sechzig Jahre nachher, sah man die Steine roth von dem Zerstörungsbrande; zwischen den Mauern und Thürmen, die ohne Ziegel und Holz in einsamer Oede standen, ackerten Bauern und säeten Frucht auf die Stätte, den friedlichen Pflug ziehend, wo einst verwundend, zersstörend und weltgebietend das Schwerdt geherrscht hatte. Böllig kahl, mit sechs die zehn Bruchsteinen, den einzigen Ueberresten seiner chemaligen seudalistischen Krone, schaut der Berg jeht in's schwädische Land herab, das zu seinen Füßen blüht, frei von Leibzeigenschaft und Frohne.

Darin aber, daß sie eine solche Feste so leicht gewonnen hatten, sahen die Bauern den Beweis, daß Gott mit ihnen und

ihrer Sache sey. Ihr Selbstgefühl wuchs mit dem Schrecken, den sie verbreiteten. Noch von Gaildorf aus hatten sie denen zu Hall gedroht, da die Haller sich gegen ihre Brüder mit schändlichem Muthwillen erzeigt haben, so sepen sie keines andern Gemüths, als dem Rath mit dem Maaß zu messen, da er ihnen mit gemessen habe. Um 30. April forderten sie die Stadt Hall strenge auf, bei ihnen in brüderlicher Liebe zu erscheinen: wo das nicht geschehe, müßten sie gegen die Stadt vornehmen, dessen sie sonst gern übershoben wären.

Es eilten fast alle Ebelleute bicfer Landschaft, selbst bie Schenfen von Limpurg, Die zwölf Artifel anzunehmen und fich ber driftlichen Berbrüberung anzuschließen. Rach bem Untergange Murchards, Lorchs und der Sohenstaufenburg, nach dem Brande mancher fleineren Ebelfite, wollten die Schenfen nicht mehr abwarten, bis die Bauern auch ihre Schlöffer "gen himmel schickten." Der erste war Philipp von Rechberg, ber auf Ramsferg faß, er verschrieb fich am 26. April ben Bauern; Balthafar Abelmann von Abelmannsfelden zu Schechingen am 1. Mai; Berdegen von hirnheim, ber auf Welftain faß, am 30. April; Erfinger von Rechberg auf Rauenstein am 3. Mai; Ernst vom Beren zum Heren am gleichen Tag; Quirin von heerkamm zu Spraitbach und Wolf von Bellberg zu Bellberg ebenso; Wolf von Rechberg zu Hohenrechberg am 18. April; Bernhard von Rinderbach, Caspar von Roth und Frau Ugnes von Limpurg, geborene Gräfin von Werbenberg = Heiligenberg am 1. Mai, und an eben diesem Tage auch Wilhelm, herr zu Limpurg, bes heiligen romischen Reiches Erbichent, für fich, feine Geschwifter und feine Erben.

Sie und andere bekannten alle öffentlich durch ausgestellte, mit ihren eigenen Insiegeln versehene Briefe: "daß sie frei bes willigen, zusagen und versprechen, gemäß der Unterhandlung mit dem hellen Hanfen, diesem und allen ihren Unterthanen die zwölf Artikel, welche vor Kurzem 2 die Bauerschaft oberhalb der Donau

1 -171 -17 L

<sup>1)</sup> Schreiben vom 24.

<sup>2) &</sup>quot;Berfchyner Beit."

habe ausgehen lassen, und die auch sie hiermit annehmen in guter wahrer Treue und mit gut'm Wissen, zu halten und zu vollzstrecken." Die Urkunden sind noch vorhanden.

Der gaildorfer Haufe, furchtbarer als irgend einer seinen innern Elementen nach, verlor durch seinen obersten Leiter viel von seiner Gefährlichkeit. Philipp Fierler, der Bogt von Thannenburg, der Dienstmann des Prälaten von Ellwangen und sein Beamter, jest aber oberster Hauptmann des Haufens, war offensbar, wie der Erfolg andenten wird, im geheimen Einverständenis mit seinem Herrn und den Städten Hall und Gmünd. Statt auch jest auf Hall unmittelbar loszugehen und die Drohung zu erfüllen, führte er den gaildorfer Haufen weiter vorwärts in das Württembergische. Sie begegneren dem großen hellen christlichen Haufen unter Matern Feuerbacher.

Das Berfahren des gaildorfer Hausens, das war nicht in der Art und Gesinnung, in welcher Matern Feuerbacher sich an die Spise der württembergischen Bewegung gestellt hatte. Wenn auch nichts sonst für die Persönlichkeit des obersten Hauptmanns des württembergischen Hausens sich vorfände, das spräche für ihn, daß Hans Wunderer und die weinsberger Schreckensmänner, die sich eingedrängt hatten, die jest nicht im Stande waren, ihn von der Bahn der Mäßigung weg und zu einer Gewaltthat mit sich fortzureißen.

Die erste Kunde von den Berletzungen, die sich der gaildorfer haufen auf württembergischem Gebiete erlaubt, hatte, wie wir früher gesehen haben, Matern Feuerbacher nach den Richtungen hingezogen, in welchen "die fremden Nationen" ins württemberger Land eindrangen. Sein Zweck, aus allen Uemtern die Wehrefähigsten an sich zu ziehen, führte ihn ohnedieß dahin.

Als er am 28. April zu Waiblingen lagerte, kamen Boten der Gemeinde von Schorndorf an ihn, mit der Bitte, eilends der Stadt gegen die Gaildorfer zu Halfe zu ziehen. Wie die andern Städte, hatte Matern auch Schorndorf aufgesordert, sich dem

<sup>1)</sup> Dreizehn Urfunden in der Sammlung bes Pralaten v. Schmid.

driftlichen Saufen anzuschließen. Rath und Gericht hatten ihm geantwortet, der Brief fey erft am Dienstag ben 25. angekommen, das Umt groß und langfam, fie muffen es nicht nur den Gmundern vortragen, fondern auch den umliegenden Memtern; bis Sonn= tag begehren fie Bedenfzeit, dann wollen fie fich erklären. Mit Diesem Schreiben an Matern Feuerbacher schrieben fie an Die Bireichische Regierung, sie haben nach Kräften im Amt Ruhe zu erhalten, Zusammenrottungen zu zerstreuen, die Unruhigen zu beschwichtigen gesucht; aber da die Sache der Bauern immer mehr Fortgang habe, und die Hilfe bes Bundes fich fo lange verziehe, finden sie, daß der gemeine Mann etwas kleinmuthig sei, und zum Theil auch zu diesem Vornehmen bewegt werden wolle. Sie bitten barum um schlennigen Beistand, weil ihre Mauern an einigen Stellen zerfallen, und ihre Bauern, wie auch etliche Burger in der Stadt nicht zuverlässig seien. Bon der Regierung zu Tübingen fam fein Beld, fein Kriegevolf, Richts als eine schriftliche Bertröstung, der Truchses sei im Anzug, die Stadt solle sich nur wohl und ruhig halten. Wohl aber fam eine neue Aufforderung von Matern Feuerbacher, ihm ohne längeres Säumen' 200 Mann zum haufen zu stellen. Es fam von ber andern Seite, vom Gailborfer Haufen, Aufmahnung an mehrere Dörfer des Schorndorfer Amts, ihnen nach Abelberg zuzuziehen. So von den Gaildorfern gedrängt und geängstet, warf sich die Stadt am 28. April bem württembergischen Saufen in die Urme, Matern Fenerbacher gog am folgenden Tage in dieselbe ein, boch sogleich wieder weiter über Oberferfen, Niederferfen, Wangen nach Göppingen und nahm auch diese Stadt in die driffliche Berbrüderung auf. Jafob von Bernhausen, der Obervogt, war kein Bauernfeind, er hatte ein Herz für das Bolf und seine Lage. Schon vor vierzehn Tagen hatte er der Regierung geschrieben, man solle ben Bauern in ihren Beschwerden gegen ihre Obrigkeiten abhelfen, das werde die besten Folgen haben. 1 Es war am Ofterabend, als er tieß ichrieb; des dritten Tages erfuhr er, daß zu Weinsberg sein Sohn durch

<sup>1)</sup> Eigenhändiges Schreiben beffelben im Stuttg. Staateardiv.

<sup>11. 23</sup> 

die Bauern gefallen war. Und doch schloß er sich an Matern an, als dieser daherzog und die Stadt aufforderte, und sprach und handelte noch zu Gunsten der Bauern, als ihre Sache schon im Fallen war. Den Gaildorfer Hausen wies Matern mit dem Bedeuten zurück: "sie, die Württemberger, können ihre Klöster und Kästen selbst segen." Aber für den Fall eines Zusammentressens mit dem Bundesheer versicherte er sich auch des Zuzugs dieses Hausens.

Die Gailborfer verstanden fich jum Ruckzug aus bem Barttembergischen; schon am 30. April schickten sie nach Gmund um freien Durchzug durch biese Stadt, burch welche die Straße führte; 1 warfen sich aber auf demselben noch zu guter Lett gleich auf das Prämonftratenserkloster Abelberg. Es waren vorzüglich bie eigenen Hinterfassen bes Gotteshauses und bie bes Göppinger Amtes, welche auf die Zerstörung auch dieses alten, von einem treuen Dieustmann des Kaisers Barbarossa gestifteten geistlichen Sibes Das Kloster war reich und so weitläufig, daß es ausgingen. einer kleinen Stadt glich. Der Abt Leonhard Darr war gleich Anfangs, als die Bauern in feiner Umgebung fich zu bewegen begannen, nach Geißlingen gezogen. Als die Bauern in bas Rlofter fielen, war es gang unbeschütt, fie verzehrten und plun= berten Bein, Korn und was ba mar, felbst die Defonomiegebaube brachen sie sorgfältig ab und führten das Material weg, so brach ber Müller Dehlin eine Schener ab und führte fie auf seine Duble als sein Gigenthum fort; 2 bann trieben sie bie Monche aus und weihten bie übrigen Gebäude der Zerstörung. Da fagen fie beim' ABein, Die eigenen Leute bes Gotteshauses, und würfelten barum, wer ben erften Feuerbrand barein werfen burfe. Es war am 1. Mai, als es angezündet wurde; bas Feuer braunte mehrere Rur die St. Ulrichskapelle blieb verschont. Gin Bauerlein, "ein einfältiger Menfch," rettete fie: er that mit Thranen Fürbitte tajite, fie fei fein, fagte er; wo er benn beten folle, wenn er fie Richt Alle wurden ihres Ranbes froh. nicht mehr habe?

<sup>1)</sup> Urfunden im Omunder Stadtarciv.

<sup>2)</sup> Besoldi documenta rediviva p. 18. n. XV.

Das Fähnlein von Heiningen im Göppinger Amt das schöne Bich des Gotteshauses als seine Beute des Wegs daher trieb, erschien Hans Klöpfer von Laufen, nahm es den Heiningern ab, und führte es in Feuerbachers Lager. Die Beutenmeister zu Göppingen hatten ihm den Besehl dazu gegeben.

Die aus Abelberg vertriebenen Monche zogen nach Göppingen, um sich in dem Sofe, den ihr Gotteshaus baselbit batte, zu er-Man ließ sie nicht in bie Stadt, bie Baurischen unter bolen. den Bürgern, die bas Seft in Sanden hielten, hatten fich felbst in bem reichversehenen geistlichen Sof gefett. Befummert wanderten die Mönche nach Bebenhausen, suchten und fanden bort ein Nachtquartier, und morgens machten fie fic nach Schornborf auf, wo sie "gar wohl empfangen, lieb und werth gehalten wurben." Sie wandten sich zu gleicher Zeit au Matern Feuerbacher, er gab ihnen eine Anweisung auf einen Aimer Wein und schickte an Göppingen ben Befehl, Die Stadt folle ben Mönchen ihren Hof wieder eingeben, sie beschützen und ihnen ihre gebührenbe Rahrung verabfolgen laffen. Allein die in dem Sof sich festgesest hatten, sagen zu warm und behaglich barin, als bag fie hatten ben Pfaffen weichen mogen: auch war Matern bereits zu weit weg, um ihm Folge zu leisten. Sein Lager war am 1. Mai icon zu Rirdheim unter Tect, und er im Begriff, bem Beere bes schwäbischen Bundes entgegen zu ziehen.

Vereinigung Matern Feuerbachers mit den Fähnlein vom Gäu und vom württembergischen Schwarzwald, und Herzog Alrich als Bruder bei den Bauern.

Im Kirchheimer Umt hatten sich Bauern schon in der Mitte bes März, zur Zeit von Herzog Ulrichs kriegerischer Fastnacht, in

<sup>1)</sup> Untersuchungsacten v. 1527 - 33.

Bewegung gesett. Bauernschwärme zeigten fich am 19. in ber Rabe der Stadt, und die von der Alp rückten ins Lenningerthal berab. Der Bogt wagte nicht mehr alle die ihm von ber Regierung gebotenen Verhaftungen auszuführen. 1 Am 24. April war die Bewegungspartei in ber Stadt so vorherrschend, daß nach ber Klucht des Bogts Gericht und Rath auch die früher Verhafteten In der Racht vom 30. April auf den freilaffen mußten. 2 1. Mai trat das unbewehrte Rürtingen zu dem driftlichen Saufen und am 1. Mai ergab sich Kirchheim, ohne einen Schuß zu thun, an Theuß Gerber, der sich in bas Schloß legte. 3 Bon oben herüber kam Feuerbacher nach Kirchheim, und entfandte aus diesem Hauptquartier eine Abtheilung, um die Festen Sobenneuffen und Stadt und Schloß Urach aufzufordern. hohenneuffen, biefe gewaltige Bergfeste, einzunehmen, baran fonnten bie Bauern nicht benfen. Die Hauptleute begnügten sich, sie schriftlich zur lebergabe aufaufordern, höflich fetten fie bei, die Feste folle wenigstens auch bäurische Besatung einnehmen, sie wollen nur bas Land vor ben fremden Rationen schühen, von benen ihr Saufe fich fehr unterscheibe; jene haben sich öffentlich mit Brand, Plunderung und Mord an Weinsberg, Hohenstaufen und viel andern Orten bervorgethan, fie aber haben fie vom weiteren Vordringen abgehalten.

Die auf Neuffen sahen zwar den Schloßbrand auf dem rechts drüben liegenden Hohenstaufen, sie sahen täglich "viele Feuer auf dem Gmünder Wald, wo die Bauern den Edelleuten ihre Häuser abbrannten"; sie kaunten zwar die Särke des Feuerbacherischen Haufens, aber sie kannten auch seine schlechte Bewaffnung, und daß sein ganzes Geschütz in dreizehn Karrenbüchslein bestände, und nicht über zwei Noß an einem zögen, auch hatte Dietrich Späth zur

<sup>1)</sup> Fürderer's Bericht vom 19. Marg im Stuttg. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Bericht bes Rathe vom 24. April, ebendafelbft.

<sup>3)</sup> Fürberer's Bericht aus Reuffen vom 1. Mai.

<sup>4)</sup> Schreiben vom 2. Mai, im Stuttg. Staatsarchiv.

<sup>5)</sup> Bericht Jatob Fürberer's vom 1. Mai, im Stuttg. Staatsarchiv.

Berftarkung einige Rnechte und Bachsenschüten von Urach auf Reuffen geschickt, der Kirchheimer Bogt hatte Borrathe und Amtsgelber hinaufgerettet, und das Schloß war felbst auf eine zweimonatliche Belagerung mit Allem verseben. 1 Go ließ sich bie Besahung mit ben Bauern nicht ein, um so weniger, ba Ulrichs Todfeinde, die seine Rache befonders zu fürchten hatten, auf bieses Bergschloß geflohen waren und fie Ulrich entweder selbst im Sau= fen, oder ben Saufen wenigstens im Ginverständuiß mit ihm vermutheten, denn ihre Rundschafter hatten geseben, bag bie meiften Bauern rothe Rreuze und Birfchhörner an fich genaht hatten, was sie, wie früher schon, auf Herzog Ulrich benteten. 2 Wahrscheinlich hatte Matern Feuerbacher Diese Abzeichen Die Scinigen annehmen laffen, als er in die Rabe bes Gailborfer Sanfens ge= fommen war, damit man jeden Ginzelnen von ben Gailborfischen unterscheiden konne; er mablte bas hirschhorn als altes Zeichen des Württembergers, das Kreuz als das natürliche Symbol eines driftlichen Saufens, ber bas Evangelium aufzurichten auszog; alle Befferen im Saufen fahen in ihrem Zug einen heiligen Krieg für Freiheit und Gottes Wort. An Ulrich bachten aber wirklich Manche im Saufen. Sie faben bie Unbotmäßigfeit, Die machfenbe Bügellosigkeit, die Bielherrschaft, und fürchteten, baß in Folge derselben ihre Sachen neinen schlimmen Ausgang nehmen und sie barob fterben burften;" fie hielten einen oberften Sauptmann von imponirendem Unsehen, dem man zu gehorchen gewohnt wäre, für nothig, und sie wünschten sich Herzog Ulrich an die Spihe bes Haufens. 3

Materns Haufen hatte sich auch schon in den wenigen Tagen sehr verschlimmert. Die unreinen Elemente, die sich auf dem Weiterzug darin gemehrt hatten, gährten und kochten und loderten derstörend auf, und Feuerbacher vermochte sie nicht immer und überall nieder zu halten und zu meistern. Es half wenig, daß er im

a sameh

<sup>1)</sup> Ebendafelbft. Auch ein Schreiben ber Regierung vom 25. April.

<sup>\*)</sup> Ein zweites Schreiben Fürberer's vom 1. Mai.

<sup>3)</sup> Ebenbafelbft.

Lager zweimal des Tags predigen ließ. Im Stocksberger Haufen waren zu viele vom Schlage des Heinrich Ruff, der beim Auszug von Kirchheim am Neckar, seinem Wohnsig, mit dem Fluch: "daß euch Gotts Marter schänd, die alten Köpf müssen auch dran!" seinen Spieß zur Erde geworfen, und zu dem Nitter Peter von Liebenstein gesagt hatte, er wolle ihm die Sporen abziehen, daß ihm das Blut über die Fersen müsse ablaufen. I Haus Wunderer, der nächste im Commando nach Matern, war selbst zerstörungslustig, und schon auf dem Zug durchs Lenninger Thal hinauf nach Neuffen wurde Materns Schreiben an die auf dem Neuffener Schloß durch die Ftammen der benachbarten Teck Lügen gestraft.

Mehr wie eine Stadt als wie eine Burg mit ihren herrs lichen Thurmen und Thoren, Zinnen, Mauern und Gebäuden erhob sich in einem länglichen Bierect die Teck, einst der Sit ber Bahringer, auf bem breiten Bipfel bes Tectberges, beffen ringenm gruner Mantel, aus Weinbergen, Wald und Saibe gewoben, hinab wallte in das gerade ebeu in volle Bluthe ausgebrochene, burch feine Schonheit berühmte Thal. Matern Feuerbacher schonte bas schone Schloß seines Fürsten, nur Die brei Stude Weschut, bie fich oben befanden, befahl er bem Profosen abzuholen. Bu Sans Bunderer aber traten die hintersassen der Teck, und flagten, daß sie auf bas Schloß hinauf frohnen muffen, fie waren es fatt, auf ben fteilen Berg, ben ichlechten wohl eine Stunde langen Beg, wie Lastthiere auf eigenem Rücken, ober mit ihrem armen Bich die Lieferungen hinauf zu schleppen. Sans Wunderer gab obne Biffen Fenerbachers bem Profosen ben Befcht, die Berzogsburg zu verbrennen. Der Profos holte bie brei Stude Weschütz herab, scheute sich aber, das Schloß anzugunden, und meldete bei ber Rudfehr bem oberften Sauptmann, daß er Sans Bunderers Be= fehl nicht vollzogen habe. Matern lobte ben Profosen, und ließ Sans Bunderer heftig an. Die es mit Letterem hielten, ließen fich unter fich verlauten, man follte Feuerbachern durch die Spieße Der Stocksberger Sauptmann aber ging bin, schickte einen jagen.

<sup>1)</sup> Unterfuchungeacten bes Umte Bradenheim.

andern mit einer Schaar hinauf auf das Schloß, und hald verskundeten Rauch= und Fenersäulen Fenerbachern und der Umgegent, wie sehr seine Befehle von seinem Mithauptmann geachtet wurden. Die große Burg mit allen Gebäuden brannte ganz zur Ruine aus,

Der boje Beift im hellen driftlichen Saufen ichien bie Oberhand zu gewinnen. "Bas willft bu mit bem Gefindel ausrichten?" sagten Feuerbachers Freunde zu Diesem. Die Zerstörungswuth steckte Die einen riffen ben Abelberger Sof in ber Stadt Rirdheim nieber; andere, barunter, wenn man bem Beschäbigten glauben durfte, felbst die Sauptleute und Fahndriche von Baihingen, Bottwar und Schornborf, plunderten ichon auf bem Buge von Cherspach und Reichenbach ber zu Notingen, eine halbe Stunde vor Kirchheim, im Sause des Raplans Alles aus, brachen in bas dortige Schloß des Hans Spat von Thomann ein, wüsteten unb plunberten barin, gunbeten ein Feuer an und brannten es auf ben Grund aus. Den mit guten Fischen besetzten Graben gruben fie ab und führten bie Fische ins Lager. 1 Man hörte im Saufen davon sprechen, man muffe alle festen Häuser des Thale, auf die gefrohnt worden, ausbrennen, besonders Claus von Grafeneck und der Baldecker, der Bogt auf Neuffen, waren ben Bauern verhaßt, und in ihre und manche andere Edelsike der Schillinge, ber Späte, in das hochgemauerte Rest der geadelten Sperber, die jest als Ruinen das Lenninger Thal zieren, wurde viefleicht jest von den frohnpflichtigen hintersaffen bie racherische Brandfactel geworfen. Die alte Sage von ben Wielandsteinen war in schrecklicher Wirf. lichkeit erneut: der Bruderkampf war los in dem schönen Thale. Drei Brüder waren als Söhne von Einem Vaterhaus ausgegangen, ber Ritter, ber Beiftliche und ber Ackersmann. Erst hatten bie beiden ersten Brüder den dritten vom Erbe hinausgestoßen und als Knecht behandelt. Dann hatten die beiden felbst fich ente zweit, fich übervortheilt und bekämpft, und jest hatte ber Dritte,

<sup>1)</sup> Untersuchungsacten im Stuttgarter Staatsarchiv von 1526—27. Die beklagten Hauptleute blieben später darauf, etliche Buben haben's ohne ihr Wissen gethan.

der so lange Mißhandelte, der halbtausendjährige Sclave sich aufgerichtet und schwang das Schwerdt der Rache gegen den geistelichen und weltlichen Bruder. Warnend stehen die Denkmale jener Tage als Fingerzeige der waltenden Vergeltung, des Strafsgerichts da, das von den Hütten der Langegedrückten ausging.

Am wüthendsten waren die Bauern auf Dietrich Spät und feinen Untervogt auf Hohenurach, Werner. Um Montag nach Gerraii, bem 24. April, hatte ber Untervogt burch seine Knechte vier Rädelssährer der Misvergnügten des Uracher Umts einbringen und den Acrasten auf Hohenurach führen lassen. Er hatte sogleich an die Regierung geschrieben, man solle ihm den Nachrichter nach Dettingen schicken, er wolle biefen Buben auf bem Schloß ftrecken lassen, und hosse manches von ihm zu erfahren. 1 Auch ein Praditant, ber die neue Lehre predigte, wurde von Dictrich Spat gefangen gelegt. Einen Bürger, ber ihn in Urach eingelaffen hatte, ließ er viertheilen, ben Prediger selbst als Aufrührer hängen, die vier Gefangenen, nachdem sie gefoltert waren, und noch einen fünften enthaupten. Es war Saß gegen Die neue Lehre, Saß gegen tie Bauern und haß gegen herzog Ulrich, was in Spät zu dieser Grausamkeit zusammen wirkte, wohl aber auch die Absicht, durch strenges Verfahren Stadt und Amt zu schrecken, daß fie fich nicht zu bem haufen schlügen. Die Stadt Urach war unter ben württembergischen Herren stets besonders ausgezeichnet worden. Lange Zeit Residenz ber württembergischen Grafen hatte fie, als sie aufborte es zu senn, große Freiheiten erhalten, Freiheit von allen Schatzungen, allem Landschaben und allen Diensten, nur wenn ber Graf felbst mitzog, war fie jum Auszug in ben Rrieg verpflichtet. 2 Unter bem Regiment Dietrich Spats athmete Die Stadt nicht so frei. Einem großen Theil der Bürger war darum nicht zu trauen, ber Bogt ber Stadt zählte bei 60 Bürger, Die nicht nur baurisch gesinnt, sondern mit ben Bauern in Berbindung Dictrich Spät hatte barum, als der Aufstand wuchs und wären.

<sup>&#</sup>x27;) Schreiben vom 24. April. Stuttgarter Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Befreiungeurfunde im Stuttgarter Staatsardib.

naber ruckte, alles gethan, um fowohl für bie Stadt als für bie Burg eine hinreichend ftarte Besahung aufzubringen. Er hatte in Ulm Silbergefchier im Werth von 1000 Bulben verfauft, und war bin und her geritten und hatte Knechte geworben. Kriegsvolf hielt er fo gut, baß er schreiben founte, sie sepen alle leichtstunig und frohlich, felbst die gemeinen Rnechte, und die Hauptleute fagen, fie hatten es fo noch bei feiner Befatung gesehen. Es ward gebaut, befestigt, bewehrt mit Gifer und Lust unten in ber Stadt wie oben auf der Burg. Als von den Bauern Das erfte Aufforderungefchreiben am 27. April an bie Stadt fam, wurde es ohne Antwort gelaffen; am 1. Mai fam ber zweite Bote, es wurde ihm mit Hohn geantwortet; boch schickte Spat, ber ben Ernft ber Bauern auch nicht gerate verachtete, eilig ben Stadtschreiber Johann Bogler an die Bundesrathe um Gulfe, "denn die Bahl ber Bauern fen groß, 10,000 ober mehr." In-Deffen fam am 2. Mai ein britter Bote in die Stadt. Im Uebermuth zwang bas Rriegsvolf ben letten Boten, "bas Giegel mit Baches und Papierbeckel zu freffen," und er hatte auch ben Brief felbst verschlucken mussen, ware nicht Reinhard Spät bazwischen getreten. Der schrieb ben Bauern, wenn fie wieder herein schicken, so wollen sie ihnen bas Botenlohn geben und sie vor die Stadt Als Ueberschrift sagte er: "an die Lotterbuben, die sich Oberfte und hauptleute ichreiben." Sans Bogler, ben die Bunbesrathe an Reutlingen gewiesen hatten, brachte feine Sulfe von Dieser Stadt zuruck, die Neutlinger antworteten, sie konnen bei ihrem Eid keine Knechte abgeben, und am 3. Mai kamen die Bauernfähnlein bas Ermsthal herauf und ber Stadt ins Angesicht, zur Rache entschlossen. Sie machten Anstalten jum Sturm: ba retteten die Stadt eilende Boten aus bem baurischen Hauptquartier, welche allen Jähnlein ben schleunigsten Ruckzug in baffelbe befahlen; es war die sichere Butichaft gefommen, daß bas heer bes schwäbischen Bundes schon bei Balingen lagere und in bas Land herabziche.

Matern Feuerbacher mit ber Hauptmacht bes Haufens lag bis zum 3. Mai in Kirchheim. Wie Neuffen und Urach, so hatte

a sameh

er von hier aus alle Städte und Aemter zu schnellem Zuzug aufsgefordert, die damit noch im Rückstand waren. Selbst das Fähnslein von Stuttgart stieß, wie wir sahen, erst am 1. Mai zu Kirchheim zu dem Haufen, wohlgerüstet mit Spießen und Büchsen, wie es Matern von Allen verlangte.

Der Hauptmann bes Stutigarter Fähnleins, Theus Gerber, hatte als seinen Fähndrich Martin Rittel bei sich. Rath und Ausschuß zu Stuttgart hatten Theus Gerber als ben tauglichsten bazu ausgewählt. Der Gewählte nahm die Wahl sehr ungern an. Ihr herren, fagte er, ihr wisset, ich bin ein armer Mann, und habe zu Saus ein Weib und neun Kinder, die foll ich unberathen juruck laffen ?" Der Rath sicherte ihm zu, bag man für fein Weib und Rinder forgen wolle. "Wohl, ihr herren, fuhr Theus Gerber fort, ich weiß, was ihr mir aufleget; geht es gut, so werben die Stuttgarter alles gethan haben wollen; geht es aber übel, fo wird man nur auf mich abladen." Der Rath fagte ihm au, daß er auch in diefer hinficht unbefammert fenn burfe, man werbe gut für ihn sprechen. Theus Gerber erbat sich wenigstens zur Berathung in vorkommenden Fällen noch ein paar verständige Manner zu Begleitern, die aber feine Balger und feine Schreier fenn bürfen.

So ließ er sich zur Annahme der Hauptmannsstelle bereden, für die Bedürfnisse seiner Mannschaft schoß man ihm eine hins längliche Summe Geld vor; und empfahl ihm nur, des weines berger Haufens sich zu entschlagen und ohne Wissen und Bewillisgung der Stuttgarter sich in keine nachtheilige Handlung mit den Bauern einzulassen, eine höchst mißliche, in vielen Fällen unlösbare Aufgabe.

Am 3. Mai verlegte Fenerbacher das Lager nach Nürtingen am Neckar. In dem leeren Schlosse, dem Wittumsich der Herzogin Elisabeth, die im vorigen Jahre gestorben war, nahm der helle christliche Hause sein Hauptquartier. Schnell schwoll hier in Folge der Aufmahnungen durch Zustüsse aus dem Rems., Fils: und

<sup>1)</sup> Theus Gerbers Prozepaften im Stuttgarter Staatsarchiv.

Rectarthal bas Bauernheer um Tansende an, und je näher bas Busammentreffen mit bem schwäbischen Bunbe bevorstand, besto mehr lag ben Bauern daran, auch die entfernteren Saufen an fich zu ziehen, und sich durch alle Brüder zu stärken. Glias Meichsner, Stadtschreiber von Stuttgart, der mit vielen Schreibern dem Sauptquartier folgen mußte, wurde aufe Neue in Thatigfeit gesett, um die Aufforderungen zum Zuzug anszufertigen. Am 3. Mai schickte Matern seine Briefe auch "an die ehrsamen und weisen driftlichen Brüber, die Hauptleute und ganzen hellen Saufen ber driftlichen Berjammlung im Allgau, am Bodensee und im Schwarzwald." -"Gnade und Friede, ichrieb er, in Chrifto unferm herrn. Wiffet, ehrsame, driftliche, liebe Bruber, nachdem euch und und eine große Beschwerbe, Angst und Roth in vielen Wegen angelegen ift, auch Schmach, Spott und Schaben aller driftlichen Berfammlung, wiber Bott, alle Billigkeit und Recht, wir allba haben bulben, leiben und tragen muffen, barein uns geistliche und weltliche Obrigkeiten gezwungen haben: so hat nochmals ber Bund zu Schwaben alle Kraft und Macht aufgeboten, und wieder in folden Zwang und Beschwerniß zu brangen, mit Hulf und Karschub eines großen Kriegsvolfs zu Roß und zu Auß. Und nachdem er eine lange Beit, euch zu verderben, über euch gehalten, aber aus ber Gnabe Gottes bei euch nichts geschafft hat, hat er euch unsers Anzugs halb verlassen, und ist Willens, zunächst auf uns stark zu ziehen, uns in unserm driftlichen Bornehmen zu hindern und zu verderben, und affer Rundschaft nach, wenn es bem Bund an uns gelänge, bemnachst wieder euch zu überziehen, einen Saufen nach bem andern zu verderben und forthin ihren Hochmuth, ihre undriftlichen Beschwerungen, wie von Alters ber, an une, unsern Weibern, unfern Kindern und allen unfern Rachkommen auszus üben. Dieß alles bedenket wohl, bedenket, was für Beschwerniß, Last und Spott wir alle von ihnen leiben und tragen mußten, wo wir ihnen den Zaum nicht nehmen wurden. Darum liegen wir, euch und allen Christen zu Bulf und Troft, zu Feld, mit einem gar guten Heerzug, ben wir wider ben Bund in schneller Gile aufgebracht haben, und wir bitten und begehren, ihr wollet,

a Taranta

und allen gu Sulf, auf bas ichnellfte bem Bund Tag und Racht nacheilen, und zu uns giehen, benn wir find guter Zuversicht, wenn ihr und andere Saufen mit Macht und entgegen zieht, wollen wir mit Gottes Bulfe uns aller unserer Beschwerben, die wir bes Bundes halb haben, gar bald frei schaffen und zum Frieden kom= men. Denn wo wir mit bem Bund zur Ruhe maren, burften wir in allen Landen keinen Feind mehr fürchten und ohne alle Sorge, mit Hulfe göttlicher Gnade, ein gutes driftliches, bruderliches Regiment ordnen und machen, und fürderhin mit beständigem Fries ben und Rube wir und alle unsere Nachkommen-leben, und alle unbillige Beschwerungen, welche wider Gott und Recht sind, von uns wegbringen. Das aber will und ohne eure driftliche Sulfe schwer zu thun senn. Darum an euch, driftliche, liebe Bruder, unfere unterthänige Bitte, die Sache berglich zu bedenken, aus driftlicher Liebe und und euch mit eurem Bugug nicht zu verlaffen und bemnächst auf Tubingen zu erscheinen." 1

Während die einzelnen Buge ber ergebenen Aemter bes Unterlandes als Nachverstärkungen des Haufens nach dem Hauptquartier eilten, machte ein solcher Zuzug im Borbeigeben auch ben Bersuch, bie noch immer vom Kriegsvolf der Regierung besetzte Stadt Marbach zu überrumpeln. Theils einzeln, theils zu zweien und breien kamen Bauern nach und nach unvermerkt in die Stadt, unter allerlei Vorwänden, bis man entdeckte, daß schon mehr als 150 darin waren. Sie forderten trutig, daß ihnen Wein genug ans dem herrschaftlichen Keller geliefert werde. Dieser wurde ihnen reichlich gegeben, urd sie thaten sich gütlich in bem guten Bogt Michael Demmler, und Gericht und Rath berathschlagten auf bem Nathhause, wie man sich bes Schwarms entledigen konne. Die Bauern hörten bavon, vber trieb fie ber Bein, sie versuchten bie Rathhausthure zu fturmen und schrieen, man muffe bie Herren aus ben Fenstern sturzen. Als ihnen aber nicht gelang, in bas Rathhaus einzudringen, fturzten fie fich tapfer wieder auf den Wein, und zechten fort, bis es dunkelte, und

<sup>1)</sup> Schreiben vom Mittwoch nach Filippi und Jafobi.

einer nach dem andern unter freiem Himmel auf der Straße entschlief, der eine da, der andere dort. Der Obervogt, Eitel Hans
von Plieningen, war an diesem Tag außerhalb der Stadt, in der
Nacht fam er von seinem Rittersith Schaubeck herein, und vers
sammelte in der Stille die Bürgerschaft. Mit Tagesanbruch sahen
sich die betrunkenen Gesellen unter Trommelwirdel und Wassengeklirr von den Bürgern umringt, sich, eh sie wußten, wie es
zuging, entwassnet, und baten voll Jammer und Betäubung um
ihr Leben. Man gestand es ihnen zu, doch so, daß sie als Esel
durch die sogenannte Eselspforte in der Mauer ihre Retirade
machen mußten.

Von allen Armtern wurde so viele gut gerüstete Mannschaft aufgeboten, als jedes zuvor der östreichischen Regierung bei den beiden Sinfällen Herzog Ulrichs gestellt hatte. Darum fanden die Hauptleute auch das Stuttgarter Contingent gegen andere Aemter zu gering, und es wurde dem Nath und dem Ausschuß die schleunige Stellung von weitern 200 Mann angesonnen.

Aber je größer an Zahl das Bauernheer äußerlich fich ftarkte, besto mehr verlor es an innerm Halt: es kamen immer mehr unreine Wogen, Matern vermochte nicht mehr zu steuern, er wurde von bem aus bem Bett bes Gehorsams tretenden Strom bin und her geworfen, fortgeriffen. War ber Kern bes Heers auch Kriegs. volf, folgten auch Abgeordnete von Städten und Aemtern, unter ber allgemeinen Benennung "bie Lanbschaft von Warttemberg" bem baurischen Sauptquartier: fo hatte boch bas zusammengelaufene Wolf und das Raub= und Zerstörungselement fast bas Uebergewicht. Der sachverständige Rriegsmann, Theus Gerber, ber Stuttgarter Sauptmann, fah ben Krebs bald genug, ber bem hellen driftlichen Saufen an feinem Leben frag. Er begegnete auf ber Weinsteige, zwischen Stuttgart und Degerloch, ben 200 Stuttgartern, die ber Fähnbrich, Jafob Lazarus, ihm als Berftarfung ins Bauernlager zuführte. "Bruder, sagte er zu diesem, ich ziehe jeht schon an die sieben Tage mit den Bauern umher, habe geglaubt, daß sie Gottes Wort aufrichten wollen; nun sehe ich aber wohl, bag es

- Transh

ihnen nicht darum, und den meisten nur um Rauben und Stehlen zu thun ist."

Um eine Kriegskasse zur Brfügung zu haben, beeilte sich Feuerbacher, alle noch rückständigen Schahungsgelder der Geistlichen einzutreiben. Selbst die Stuttgarter Stiftsherren waren noch damit zurück. Die Hauptleute ließen sie wissen, wenn sie das ihnen auserlegte Geld nicht von Stund an, ohne längeres Berziehen ins Lager nachschicken, so sehen sie sich geursacht, gegen sie ferner zu handeln, das ihnen nicht gelegen sehn werde. Diese ernstliche Mahnung wirkte, und die Beutemeister des hellen, christlichen Hausen quittirten "die würdigen, hochgelehrten und geistlichen Herren" für die richtig bezahlten Hülfsgelder.

Auch an den Adel des Landes, sowohl an die Herren, welche bem driftlichen Saufen gelobt und Schirmbriefe erhalten hatten, als an die, welche noch nicht beigetreten waren, wurden Boten mit Aufmahnungen zum eilenden Zuzug ins Lager nach Degerloch Bon Rartingen zog Feuerbacher mit bem Saufen ausgesandt. über Köngen, Denkendorf, Mellingen auf Degerloch. Im Lager zu Mellingen brach eine Menterei gegen ihn aus. Satte er ents weber burch Schonung bes Klosters Denkendorf ihren Unwillen gereigt, ober hatte er fich zu weit voraus vom Saufen entfernt, ober hatte etwas von der gütlichen Unterhandlung verlautet, welche Matern gegen den Willen ber Andern insgeheim mit bem Raiserlichen Regiment in Eflingen anzuknüpfen versucht hatte: 4 als man zu Nellingen rastete, erhob sich ein Geschrei unter dem Saufen, "er und Pfaff Gifenhut fenen nach Eflingen entritten, er sey bundisch, habe sich burch Bestechung fangen lassen, er habe auch einen Bruder zu Eflingen, der sen ein Pfaff." Auch ein anderes Gemurmel ging im Heer, Matern habe einen Brief von

<sup>1)</sup> Theus Gerbere Prozegaften.

<sup>2)</sup> Schreiben vom Dienstag nach Mifericorbiabomini, 2. Mai.

<sup>3)</sup> Duittung vom Freitag nach Fisippi und Jakobi, 5. Mai. Stuttgarter Staatsarchiv.

<sup>4)</sup> Feuerbachere eigenes Geftandniß, in feinen Prozegaften.

Bergog Ulrich empfangen mit wichtigen Rachrichten, ben er unter-Schlage, er sen ein Berrather. Als die Menterer mahrnahmen, baß Matern nicht nach Eglingen geritten war, fonbern zu Degerloch icon fein Sauptquartier genommen hatte, hielten fie fich nur an das lette Geschrei, umringten das haus, wo er sich einquartirt hatte, mit Spiegen und Sellebarben, und fchrieen: "Er hat's mit bem Bund, man muß ben Schelm greifen und burch bie Spieße jagen!" Matern bestieg im Sof seinen großen Gaul, und ritt plötlich keck hinaus, mitten hinein unter die Meuterer. "Liebe Besellen, sprach er, laßt auch boch vor euch verantworten; fann ichs nicht, so jagt mich durch die Spieße. Wer sagt, ich habe Briefe vom Herzog, ber lugt, wie ein Bofewicht." Die Meuterer, überrascht, schwiegen alle. Matern sah es und fuhr fort: "Wir sind nicht hier Herzog Ulrichs wegen, Herzog Ulrich geht uns nichts an; ber Raifer ift unser herr, Gott zuvoraus, ben wollen wir haben. Wir sind hier bes Gottes Worts wegen, basselbige aufzurichten, und wo einer flagt, rechtlos zu fenn, bem zu Recht zu helfen." Die Folge biefes Auftritts war, daß Feuerbacher fich bedaufte, länger oberster Hauptmann zu seyn: aber Riemand wollte die Hauptmanuschaft annehmen und barum auch Niemand sie ihm abnehmen.

Rurz barauf kam wirklich ein Bote mit einem Brief von Herzog Ulrich ins hauptquartier. Wahrscheinlich hatte ber Bote Feuerbacher noch in Martingen gefucht, beim Umfragen nach bem obersten Sauptmann bei den einzelnen Fähnlein sich verspätet und die Kunde von einem Boten Ulriche war so unter den Haufen gefommen, che ber Bote felbst ben voraus geeilten Sauptmann Matern nahm ihm den Brief ab, Anton Gifenhut trat erreichte. in ben Ring des Haufens und verlas ihn mit lauter Stimme. Der Brief war vom 1. Mai. Er höre, schrieb ber vertriebene und geachtete Fürst von Sohentwiel aus an sie, wie sie ein gut Theil seines Fürstenthums eingenommen haben, er hoffe von ihnen, daß sie ihm und seinen Rechten an das Land nichts zum Nachtheil vornehmen werden; da sie ihm aber bisher nicht bie minbeste Runde von ihren Absichten gegeben haben, fo fen fein gnädiges Begehren, ihm burch seinen Boten barauf zu antworten.

1 - 171 - 17a

Serzog Ulrich hatte nach bem unglücklichen Ausgang seiner friegerischen Fastnacht burch die allenthalben ausbrechenden bäurischen Bewegungen bald wieder Hoffnung geschöpft, und die Bande nicht in den Schoof gelegt. Satte er es gleich mit Sans Müller von Bulgenbach schon beim Beginn bes letten Zuges verdorben; hatten fich gleich die württembergischen Memter bei seinem Bug bas Land hinab großentheils zurückhaltend gezeigt; fo machte er perfonlich und durch Unterhänder doch singleich wieder neue Bersuche, Die Bewegungen zu seinen Gunften zu benüten: hatten boch wenigstens die Kähnlein der württembergischen Bauern auf dem Tübinger Desterberg bei dem letten Bug geaußert: "Unsere Spieße werden den Herzog Ulrich nicht stechen!" Als die Bauern im Begau, in ber Baar, im Klettgau mit den ersten Tagen des April sich wieder erhoben, erhob sich auch Ulrich selbst von Schaffhausen, wo er sich gerade aufhielt und ritt am 4. April zu den nächsten Fähnlein, und bat sie, ihm zu helfen, daß er wieder in das Scine komme. Diese Kähnlein erklärten ihm, sie können für sich selber ihn nicht annehmen, er muffe an den großen hellen Saufen fich wenden. 1 Mirich ritt zuruck und schickte am 9. April Gefandte in bas Bauernlager zu Bondorf, wo eben Sans Benkler, der Sauptmann bes Seganischen Saufens, mit Sans Müller von Bulgenbach und ben Schwarzwäldern sich vereinigt hatte. Er begehrte burch seine Befandten, in die Brüderschaft der Banern einzufommen, und verhieß, seinen Unterthanen alles das einräumen zu wollen, was die evangelische Brüderschaft bestimmen würde. Hans Benkler scheint, wie man aus bem Spätern schließen kann, bem herzog nicht abgeneigt gewesen zu senn. Sans Müller von Bulgenbach aber und die Schwarzwälder erklarten sich entschieden gegen ibn, sie brohten, wenn ber Herzog angenommen würde, so würden sie sich von den Hegauern trennen, und zurück gehen. 2 Auch viele

1 200

<sup>1)</sup> Bericht vom 8. April im Stuttgarter Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Bericht der Stadt Villingen vom 11. April. Schreiben des Kellers zu Tuttlingen, Steffan Ziegler, vom 16. April. Stuttgarter Staats= ardiv.

Schweizer, welche mit dem Herzog ben letten Giufall in sein Land mitgemacht hatten, und welche aus Furcht vor den Strasen, die ihre Regierungen über sie verhängt hatten, noch nicht heimzugehen wagten, begehrten, in die Brüderschaft der Bauern aufgenommen zu werden und mit ihnen zu ziehen. Aber auch sie wurden zurückt gewiesen: ihr Benehmen gegen den Herzog auf seinem letten Zuge und das Berfahren der Schweizerfantone in Sachen der Bauern hatten ihnen kein Bertrauen erworben. Die Schweizer standen überhaupt in keinem guten Leumund, man sang Spottverse auf sie, als die, welche überall "ummausen, den einen verrathen, den andern verkausen, dem dritten schändlicherweise entlausen."

Ulrich gab die Hoffnung noch nicht auf. Er ließ durch seine Unterhandler indeffen die Begauer für fich bearbeiten. Um 20. April, als die Hegauer ihr Hauptquartier noch zu Suffingen hatten, ritt er wieder perfoulich mit etwa fünfzehn Pferden in ihr Lager und bat um Behör. Seine Unterhandler hatten zuvor versprochen, er wolle mit feinen Schweizern, meift aus bem Thurgan und Klettgau, ihnen zunächst Engen, Stockach und Bell erobern helfen und bann wollen fie mit einander auf Rottweil gehen, um dort des Gerzogs Beschüt, bas die Stadt von der tetten friegerischen Fasinacht ber noch inne hatte, wieder zu erlangen, und bann weiter ins Burttembergische hinabziehen. Es wurde ihm eine Gemeinde gehalten und er trug vor, wie er ein wider Recht aus feinem Land vertriebener Fürst sen, und wie er ihnen, wenn sie ihm zum Rechte helfen wurden, bei 300 Pferde und all fein Geschut guführen wolle. Auf das hielten die Bauern unter sich Rath, und jagten ihm zu, ihm beistehen zu wollen, und ihn anzunchmen, sofern er recht ehrlich wolle um feiner Sache willen ziehen, ein Bruder fepn in ihrer Brüderschaft wie ein anderer Bruder, ihre Artifel halten, und wo sie ihm wieder in sein Land einhälfen, bei diesen Artikeln feine armen Leute bleiben laffen, und feinen alten Schaden rächen. Der Herzog begehrte hierauf vorerst ihre Artikel einzuschen, um fich zu bedenken, und ihnen in furzer Beit eine entscheidende Anta

1 1 1 1 1 1 1 L

<sup>. &#</sup>x27;) Stubenfohl, bei Barthold, Fronteberg. E. 513.

wort zu geben. Go ritt er hinweg. Des folgenben Tage, am 21. Avril, fam er wieber, es war ein Freitag, schwur zu bem Haufen, und trat in die evangelische Brüderschaft ein. Hans Müller und die vom Wald waren vor Zell gezogen, es war hans Benkler und die um Silzingen lagernden Segauer, benen er ang gelobte. 1 Er blieb jedoch nicht gleich mit ben Seinigen beim Haufen, fonbern ging auf Twiel hinauf, um Berftarfungen gu In einer Bufdrift an die Stadt Schaffhausen rechtfertigte er biefen Schritt also: "Unverborgen ift die gewaltsame, unrechtliche handlung, fo und begegnet, und Unfer überfinffiges Erbieten bagegen; berohalben Und Gott und bie Ratur, alle mogliche Hulfe zu Erholung bes Unfern anzunehmen und zu suchen, zugibt. Wir haben Uns demnach aus solchen und viel bewegenden Urfachen und Sandlungen, mit ber Berfammlung ber Bauernschaften, so jest im Segau und Schwarzwald bei einander find, auf ihre Bewilligung und Jufagen, bag fie Uns zu Recht, auch Unfern Landen und Leuten, mit all ihrem Bermögen, Leibes und Gutes, verhelfen wollen, in Berstand begeben; boch bermaßen, daß sie sich, ihrem Erbieten nach, dem göttlichen Rechte und nach Ausweisung besselben gemäß halten, und sich aller Chrbarfeit und Billigfeit weisen lassen wollen." 2

Am 2. Mai stieß er mit seinem Geschütz und etwa fünfzig Pferden zu dem Heganer Hausen, im Lager zu Möringen; aber mancher Rittersmann, der bisher treulichst zu ihm gehalten hatte, verließ ihn jeht und folgte seinem Besehl zum Zuzug nicht, "da andere das Schwert bei dem Hest haben und sie, die Ritter, nicht wissen, bei solchem Regiment ihm nühlich zu werden." Tags zuvor nun war es auch gewesen, wo er jenen Brief an den würtztembergischen Hausen unter Feuerbacher erlassen hatte.

- 2000

<sup>1)</sup> Berichte Hans Zieglers von Tuttlingen vom 18. und 20. April. Bericht bes Kellers von Balingen vom 24. April.

<sup>2)</sup> Schreiben aus Twiel vom 29. April. Aus dem Schaffhäuser Archiv bei Schreiber.

<sup>5)</sup> Schreiben bes Ritters Sigmund Zwickoff vom 2. Mai im Stutigarter Staatsarchiv.

Wie wir faben, jog Ramen harnascher als Glied im Bauernrath bes bellen driftlichen Saufens mit, ein getreuer Freund Illrichs und sein Agent; und auch eine Ulrich geneigte Parthei zeigte fich in diefem Saufen. Diese setten es burch, daß auf bes Berzogs Brief hin Umfrage gehalten wurde, ob man ihn annehmen und was man ihm antworten solle. Theus Gerber, der Stutts garter hauptmann, glaubte nicht, bag biefer ungezügelte, ungeregelte Bauernhaufen bem an Bahl ichon überlegenen regelmäßi= gen Kriegsheer bes schwäbischen Bundes unter einem Felbheren wie Jörg Truchses obsiegen werbe, und barum glaubte er auch nicht, baß fur Bergog Ulrich im gegenwärtigen Zeitpunkt etwas zu hoffen ware. Und um es barum auch mit ber bestebenben Regierung nicht zu verberben, ging er vorsichtig bei ber verfänglichen Frage zu Werke. Er erinnerte bie Seinigen an ihre bem Erzherzog Ferdinand zugeschworene Pflicht, und trug als Sprecher im haufen auf eine ausweichente Antwort an. Sein Borfchlag befam bie Mehrheit. Der Sanfe schickte bem Bergog bie schrift= liche Antwort: Seine fürstliche Durchlaucht wolle die gemeiner Landschaft anliegenden Beschwerden und Wohlthaten, welche sie von seiner fürstlichen Durchlaucht Boreltern erfahren, und Die großen Schäden, welche sie seiner fürstlichen Durchlaucht wegen erlitten haben, gnadiglich bedenken; und es fen ihr Anzug allein darum, sich bei Recht und Gerechtigkeit und bei evangelischer driftlicher Freiheit vor Gewalt zu beschirmen; wider ihre rechte Obrigfeit und wem bas Fürsteuthum Württemberg von Rechtswegen zugehöre, zu handeln und zu rechten, seven sie nicht gefonnen; benn ihrer aller Meinung sen nicht, Jemand von feinem billigen Recht zu verdrängen.

Die Ausschreiben, die noch von Nürtingen aus in das ganze Land die Befehle der Hauptleute des Haufens und der gemeinen Landschaft zum schnellen Zuzug hinaus trugen, waren im Ton der größten Zuversicht abgefaßt. Es drohe ein Angriff vom Bund, hieß es darin, sie sollen eilen; mit dem Hausen im Alle-

1-171 m.Jr.

<sup>1)</sup> Theus Gerbers Prozegaften.

gau, im Hegau, auf bem Wald, mit dem von Gmund und ans
dern sen ein Verstand gemacht, in vier oder fünf Tagen werde,
wie zu hoffen stehe, die ganze Unternehmung zu Ende gehracht
seyn. Diese Zuversicht des Haufens wurde durch die täglich anskommenden und noch zu erwartenden Zuzüge gesteigert. Noch zu
Nürtingen war der Hause "vom Gän" gemäß der Weisung Feuers
bachers, die er unterm 28. April an denselben hatte ergehen
lassen, zu dem hellen, christlichen Hausen gestoßen, und die starken
Fähnlein "des Hausens vom württembergischen Schwarzwald"
waren im Zuzug begriffen.

In bas Gau, bas heißt, in bie Lanbichaft Burttembergs, welche vom Saum bes württembergischen Schwarzwaldes über bas herrenberger Umt bis jum Saum bes Schonbuchs fich herabzieht, wurde wohl die Waffenbewegung erst durch jene zersprengten Schaaren von der Donau ber getragen, welche Pfullingen eins nahmen und fich von hier aus vor bem Kriegevolf ber Regierung in das Ammerthal geworfen zu baben scheinen, denn am 7. April berichtete der Böblinger Bogt Leonhard Breitschwerdt an die Regierung, daß eine Bauernschaar von Bebenhausen beranrucke, mit weißen Fahnen, worin oben die Figur Gottes mit ausgespannten Armen, unten die Mutter Gottes und an jedem Ed ein hirschborn zu sehen sey, und bag man allgemein annehme, Bergog Illrich werbe fich nächster Tage öffentlich als ihr Hauptmann zeigen. Das waren offenbar bieselben, mit benen vor Pfullingen, Trummer des Leipheimer Haufens, die jett württembergische Zeichen annah= men, und geheimnisvoll von Alrich fich vermerken ließen, um manchen Bürttemberger fo eher zur Bereinigung mit fich geneigt ju finden: vielleicht maren es auch felbst Barttemberger, Die fich vom Blaubeurer und Münfinger Umt au den Leipheimer Saufen angeschloffen hatten. Gie warfen fich nicht unmittelbar auf Bob= lingen, sondern sie wandten sich durch den Schönbuch über Breitenholz auf Rayh und nahmen zuerst in dem Wald oberhalb Kayh eine Stellung, von der aus sie aus dem Ammerthal, aus

<sup>1)</sup> Schreiben aus Murtingen vom 3. Mai.

dem Schönbuch und ber Grafschaft Sobenberg Berftarfungen an fich zogen, und dann burch bie Ortschaften bes Gaus streiften, wo ihnen theils freiwillig, theils gezwungen viele Bauern fich anschlossen: mit ihren zwei Kähnlein, mit Trommeln und Pfeifen zogen fie friegerisch einher. 1 Sest erft gingen fie hinab in's Bob. linger Umt und zwangen, wo man sich nicht freiwillig an sie schloß, die Dorfschaften mit Gewalt zu fich. In manchem Drt, wie in Darmsheim, trafen fie feinen Mann an, alle Bauern hats ten bas Dorf bei ihrem Anzug verlaffen, um nicht zum Anschluß gezwungen zu werden. Die Darmsheimer, wie die meisten Ortschaften bes Böblinger Amts, waren noch entwaffnet, weil sie sich bei Ulriche lettem Ginfalt zu biefem geschlagen hatten. Böblinger und bas Leonberger Amt erboten fich gleich Anfangs gegen die Regierung, sie wollen, ba sie viele Gutgefinnten unter sich haben, die vom Gau gurucktreiben. Aber ihr Bote traf zu Stuttgart in ber Kanzlei Niemand mehr an, und am 24. April fchrieben die Leonberger nach Tübingen, ihr Bogt habe fich gestern von ihnen weggemacht und werbe wahrscheinlich wegen ber allgemeinen Emporung nimmer kommen; jest fen nichts mehr von ihnen zu erwarten, ringe um ihr Umt racten bie Bauern-'haufen mit großer Macht heran. 2 Im Amte Böblingen wird ber Maier von Doffingen, Bernhard Gfel, als einer ber rührig= flen Bewegungsmanner genannt. Die von Dagersheim, bie nicht entwaffnet waren, setten fich zuerst fogar gegen ben Unbrang und bas Unmuthen ber Bauernfähnlein zur Gegenwehr, aber ohne Erfolg, und gleich barauf erscheint sogar einer aus Dagersheim, Leonhard Schwarz, als Hauptmann bes Haufens. Auch diese Bauern übten wie die andern ben Grundsat, vor allen bie Reichsten jedes Orts jum Mitzug zu nöthigen, und ba fah man benn bie wohlhäbigen, ehrbaren Burger und Bauersleute beim Saufen, "wie sie solchen Lebens gang tein Gefallen noch Luft hatten," bekümmert und voll Leid, und manchem liefen

Tanah

<sup>1)</sup> Bericht von Herrenberg vom 8. und 9. April.

<sup>2)</sup> Mehrere Schreiben von Gericht und Rath im Stutig. Staatsarchiv.

bie Thranen über bie Wangen, wenn er Spieg und Buchse aufnehmen und dem Saufen nachziehen mußte. 1 Manche liefen auch wieder weg, nachtem fie furze Beit mitgezogen waren. fam ce, daß ber Saufe, ale er auf Merklingen gog, nur zwischen 4-500 Mann ftark war. Gie hatten hirfau im Ange. fes icone uralte Gotteshaus, von welchem einft fo viele Rlofter und viele Strahlen bes wissenschaftlichen Lichtes in Die Lande ausgegangen waren, an ber Ragold, zwischen Calw und Liebens gell, hatte burch mancherlei Schickfale und Zeiten bes Berfalls noch immer eine bedeutende Große bis zu bem Aufftand ber Bauern sich gerettet. Es war Montags nach Quasimodogeniti, ben 24. April, als Leonhard Schwarz mit einigen Fähnlein vor Diesem Benediftinerfloster erichien. Er begehrte nur eines Trunks. Der Abt, hans Schultheiß, hatte fich wohl auf den Ruf der Res gierung nach Tubingen begeben. Prior und Convent eilten, Die unheimlichen Gafte mit Brod und einem Juder Wein abzufertigen. In Furcht und Ahnung, es möchte eine große Parthie nachfolgen und sie dann um der Menge willen nicht mehr fo gut mit ihnen burchkommen, schrieben fie um Rath und Sulfe. 2 Roch an bie= fem und am folgenden Tage fam auch ein Fähnlein nach bem andern bei bem Rloster an. Unter bem Weintrunf, ber wieder abgereicht wurde, und unter bem Bulauf ber eigenen armen Leute bes Rlos stere, stellte sich ber Muthwille ein, nicht nur ber Reller und ber Speicher, auch ber hausrath empfand die zugreifenden und muftenben Sande ber Bauern. Die Chrbaren im Saufen fonnten nicht mit ihrer Mäßigung burchbringen: bas Gotteshaus litt biegmal und noch später so fehr, daß es feinen Schaden auf 14,675 Bulben berechnete. Den Gebäuden geschah fein Leid. Um fich mehr Bewicht zu geben, verbreiteten bie Sauptleute die Sage, Bergog Ulrich sey im Begriff mit 1000 zu Roß und zu Fuß zu ihnen zu ftogen. In Calw war man fcon, feit die erften Fähnlein

<sup>1)</sup> Berichte ber Bogte Jager und Breitschwert.

<sup>2)</sup> Bericht bes Priors und Convents von Montag nach Georgii. Guden. Cod. Dipl. V.

Gonrad Lamparter war nach Merklingen zu ben Bauern hinabs geritten, um gütlich mit ihnen zu handeln. Während er darin begriffen war, rief ihn die Nachricht zurück, daß die Bauern vom Wald Bulach eingenommen haben und rasch in sein Umt hervorvücken. Uss die Bauern das nur 3 Biertelfunden entlegene Hirsau besehten, wußten sich die Calwer in ihrer unbewehrten Stadt nicht mehr zu helsen, Gericht und Rath gesellten sich einen Ausschuß zu, und versuchten nochmals zu unterhandeln. Aber noch aus dem Lager bei Hirsau forderte Leonhard Schwarz die Stadt kurz zum Beitritt auf, unter Bedrohung, wenn sie sich nicht an den Hausen ergeben, werde man vor die Stadt ziehen, den Hausen, der zu Wildberg stehe, herbeirusen und die Stadt stürmen.

Unweit Wildberg, zu Neuweiler, hatte fich in ber Ofters woche eine zweite Schaar zusammen gethan, und auf ber Rirch. weihe des letteren Orts, am 23. April, ein Fähnlein fliegen lafe fen. Des folgenden Tages zogen sie vor bas Städtchen Bulach. Der Bogt barin bebachte fich ben Bauern gu lange, fie fchwangen einen Balfen als Sturmbock gegen bas Thor und fließen es ein, nahmen dem Bogt die Schluffel, ließen umschlagen, baß sie alles Effen und Trinfen baar bezahlen werden, agen und tranfen, zahlten aber nichts. Hauptmann Dieser Schaar war hans huß. Sie schickten am 24. April Botschaft nach Biltberg : sie etliche Flecken auf dem Wald eingenommen, so fordern sie auch die Wildberger auf; wenn sie sich ergeben, so wollen sie Niemand Schaben thun, wo nicht, fo werben fie mit Gewalt vor ihre Stadt kommen und sie nehmen. Stadt und Schloß Wild= berg waren ber Meinung, sich redlich halten zu wollen, und wiesen bie Aufforderung bes kleinen Bulacher haufens zurück. Diefer zog vorüber, legte sich jedoch gleich darauf vor die Stadt, und rief sowohl bie

1000 L

<sup>1)</sup> Schreiben bes Bogte vom 24. April.

<sup>2)</sup> Berichte vom 25. und 26. April.

Fähn in vom Gau, als auch den großen haufen "vor bem Wald" berbei. 1

Bor bem württembergischen Schwarzwald nämlich, in ber Gegend von Sulz, Rottweil und Tuttlingen, hatte fich ein großer Haufen zusammen gethan, unter Thomas Maier von Bogeleberg, einem erfahrenen Kriegsmann. Ihn erkannten alle die zerstreuten Kähnlein vom Schönbuch bis Tuttlingen als oberften Sanotmann. Er batte zuerft sein Sauptquartier um Reuneck, und berannte und plünderte bie benachbarten Gdelfige, namentlich ber herren von Reuned, mahrend sein Saufen mit jedem Tage mehr auschwoll. Die Stadt Dornstetten wurde fast gang auf Diesetbe Weise von ihm eingenommen, wie Bulach von Hans Huß. Der Obervogt zu Dornstetten batte Anfange die Bauern fo febr ver= achtet, als irgend ein anderer Aristofrat. "Hätt' ich nur 50-60 Pferde, schrieb er am 11. April, ich wollte die aufrahrischen Buben wohl bald auseinander getrieben haben." Acht Tage darauf mußte er schon bekennen, ein Umt um das andere falle bem Saus . fen zu: wenige Tage darauf hatte er ein ähnliches Lovs, wie ber Bogt von Hornberg. 2 21m 19. April ritt biefer von Stuttgart herauf. Bei Glatt, unweit Dornstetten, gerieth er unter ben Bauernhaufen. Sie nahmen ihn vom Pferde, er mußte zu Kuß mit ihnen ziehen, und fie hatten ihren großen Muthwillen mit ihm. Bulett entließen fie ihn, nachdem er ihnen hatte geloben muffen, einen Monat lang nichts gegen fie zu unternehmen. 3 Um 24. mußte auch ber Obervogt von Dornstetten zu ben Bauern geloben. Dem Bogt von Balingen mar es ichon lange unheim= lich. Bu Oftern sandte er fünf Schreiben auf einander burch Gilende an die Regierung, die vom Segan und Wald rucken im= mer naher auf Balingen, Berzog Ulrich folle fich unter fie gemischt haben, und ihm, bem Bogte, fen, wie er hore, schon mit

<sup>1)</sup> Berichte vom 24. und 25. April.

<sup>2)</sup> Berichte bes Obervogts vom 10,, 11., 13. und 19. April.

<sup>3)</sup> Berichte von Dornstetten und von Hornberg im Stutigarter Staatsgrchiv.

Tobtichlagen gebroht. 2m 23. April hatte fich ichon ein Theil bes Amtes zu bem Haufen geschlagen. 1 Balingen, bie Stabt, hatte weniger Anlaß zum Aufstand als andere Orte; Diese Stadt war für ihre Bürgerschaft mit großen Freiheiten begabt. Doch waren, mahrend in dem benachbarten Gbingen nicht ein Einziger hinauslief, auch in ber Stadt Balingen mehrere, die gu ben Bauern hinausgingen und an ihren Bewegungen Theil nahmen; mande, die in der Stadt blieben, waren wenigstens baurifch gefinnt, oder boch berzoglich. Am 24. April näherte Thomas Maier sich mit mehr als 3000 Mann ber Stadt und sandte eine Anfforderung in fie hinein. "Ihr fostt mit uns, schrieb er, bas heilige Evangelium und die Gerechtigkeit Gottes handhaben, und es kommt diese lette Ermahnung von und an euch, von Stund an in unsere Brüderschaft zu kommen; wo ihr nicht wollt, send ihr unsere Feinde und wir wollen euch heimsuchen, wie unsere Keinde." Doch legte er sich sett nicht vor die Stadt, welche fark besetzt und befestigt war, er nahm nur bie Bauern des Umis an sich und zog vorüber. Er wandte sich auf Rosenfeld.

Bor diese Stadt hatten sich bereits als Bortrab bes hellen Hausens die Leidringer Banern gelegt und sie ausgesordert. Rosensseld, obwohl es nicht viel über 100 wehrhafte Männer in sich schloß, entschied sich "redlich zu thun" und verweigerte den Ansschluß. Als aber am 25. April der helle Hausen selbst davor rückte, schlug die Gesinnung darin ganz um. "Ich muß mich schmucken und ducken, klagte der Bogt, Niemand will mehr geshorsam seyn, Ieder nach seinem Kopf hanteln." Noch am Abend desselben Tages meldete er der Regierung die Uebergabe der Stadt: "aus Noth gedrungen haben sie die Bauern eingeslassen, doch auf Bedingung, nichts gegen die Herrschaft vorzusnehmen."

Thomas Maier verfuhr wie die Obersten in andern Land.

<sup>1)</sup> Stuttgarter Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Zwei Berichte bes Bogts vom 25. April im Stu''garter Staatsarchiv.

Schaften. Jebe Stadt, jeber Ort mußte sein bestimmtes Contingent ihm ftellen, fo Dornftetten 34 Mann, unter bem Sauptmann Blaffus Blaus. Bösingen und andere Flecken Rudolfs von Chingen konnten nur durch Zwang zum Auschluß vermocht werben. Städten, die sich weigerten, nahmen sie unterwege Burger gefangen und führten sie fort, so zwei angesehene Barger von Dornhan; aus manchem Ort, wie aus Glatt, führten fie alle Bauern mit fich hinweg. 1 Schon feche Tage vor ber Aufforberung an Balingen hatte Thomas Maier die Klöfter Alpirebach, Kniebis und Reichenbach zum Gintritt in die Bruderschaft aufgeforbert. Die Hintersaffen bes Abtes zu Alpirebach, eines im Jahr 1095 auf bem württembergischen Schwarzwald in ber Mitte zwischen Freudenstadt, Hornberg, Schiltach und Dornhan an ber Kinzig gegründeten Gotteshauses, kamen ichon Anfange Avril in Aufregung. Montag Abends, am 10-, zog eine Anzahl seiner armen Leute in ben Flecken Alpirebach, und trugen ihrem geiftlichen Herrn vor, sie senen in Gutem ba, wollen aber die Rernensteuer nicht mehr geben, fondern abgestellt haben. Der Abt, herr Ulrich, suchte fie badurch zu begütigen, bag er versprach, was anbere arme Leute in Warttemberg gutlich ober rechtlich erlangen, wolle er ihnen auch geben, und mit ihnen weiter noch handeln vor der Regierung in Stuttgart, vor dem hofgericht in Rottweil oder beim Reichsregiment in Eglingen, und es folle benen, welche sich mit ihm in Sandlung einließen, an Leib, Ghr und But nicht schaben. "Um ihrem Trot zu begegnen," und weil in der Berrschaft Triberg und rings um ihn der Aufstand ausbrach, that er dies, und stellte ihnen eine Urfunde biefes Bertrages aus. 2 Hintersaffen hielten, wie der Abt selbst nachher ihnen zeugte, von ba an tren zu ihm, und baten stets gegen bie Zubringlichkeiten ber andern Bauern um Beistand bei bem Regiment. Als aber feine Sulfe fam, geleiteten fie ihren herrn an einen fichern Ort, und blieben bann fo lange im Kloster zu bessen Schut, bis fie

<sup>1)</sup> Bericht bes Bogts von Dornftetten im Stuttgarter Staatsarciv.

<sup>2)</sup> Bericht bes Abts vom 11. April, ebendafelbft.

von den anderen Bauern zu ihrem Gefallen gezwungen wurden. Der sie dazu zwang, war der Dornstetter Hauptmann Blasius Blaus, er ließ das Kloster huldigen, Wein, Früchte und Bieh, über 126 Stücke, nach Dornstetten wegführen und legte zwölf Mann Besatzung darein, welche drei Wochen lang blieben und guter Dinge waren. Bon den Hintersassen Alpirsbachs waren es vorzüglich Einwohner zu Reuti, Peterzell, Hanweiler und Rimlisdorf, welche dem Hausen sich anschlossen, ihr Hauptmann war Haus Blocher von Alpirsbach.

Dieser und Blaffus Blaus ließen auch bas Klofter Reichen= Auch der Prior Dieses geistlichen Hauses hatte bach huldigen. beim Anfang ber Bewegungen seine Unterthanen versammelt und ihnen gütlich zugesprochen, und sie hatten ihn versichert, obwohl fie viel zu flagen hatten, fo wollten fie boch feinen Aufruhr anheben. Als ber Aufstand ihm nahe ruckte, flüchtete er fein Bieh und alles von Werth. Bald famen auch 200 Bauern über Baiersbronn her vor bas Kloster und begehrten einen Trunk. Der Prior ließ ihnen Wein und Brod vorseten. hinter den Ersten kam eine Abtheilung Dornstetter, und wollten sich auch zu Gaft laden; ber geistliche herr entschalbigte sich damit, daß aller Raum schon von ben ersten Gaften befett fen, und sie zogen in Frieden wieder ab. Die ersten Bafte aber hatten indessen sich im Bein ein Genüge gethan, sie wurden hitig und brohend. Prior ließ schnell Frucht unter seine etgenen Leute austheilen, und diese mit bewehrter Hand das Kloster besetzen: auf das wurden die Erhipten ruhiger und zogen ab. Am 29. April erschienen Blasius Blaus und hans Bloder in bem Kloster, von nur 34 Mann gefolgt, und begehrten an ben Prior, daß er einen Gib auf bas Evangelium schwöre, ber Bahrheit einen Beiftand thun zu wollen. Der Prior weigerte sich bessen zuerst, that bann aber doch ein Angelöbniß, und die Hauptleute versprachen, ihn dafür beim Kloster zu handhaben. Darauf aber inventirten sie Alles

<sup>1)</sup> Zeugniß bes Abis in ber Sammlung bes Pralaten von Schmib.

<sup>2)</sup> Cbenbafelbft.

im Kloster, bamit nichts mehr weggebracht werben konnte, und verlangten auch, ber Privr folle fein geflüchtetes Bich ihnen ausliefern. Dazu wollte er fich nicht verstehen, die hauptleute brob. ten. "Pfaff, sagte einer, es soll Dir balb in Deiner Rutte zu eng werden!" Es wurde ihnen angezeigt, wo bas Bieh ware, fie holten es felbst, und ließen nur Weniges ba, und auch bies nur, als der Schultheiß von Baiersbronn vorstellte, es sen darunter von seinem und ber Seinigen Bieh. Zulett mußten alle Hinter= saffen bes Hauses zum Saufen huldigen und geloben: "Der Wahrheit einen Beistand zu thun, boch ber herrschaft unabgebrochen." Jedem Ort wurde die Bahl ber Mannschaft diftirt, die es zum Haupthaufen zu stellen hätte, ber jett vor Sulz am Neckar lag. Schon auf dem Wege bahin zerftorten Die Reichenbacher Bauern in Verbindung mit ben Dornstettern bie Gite ber ebeln herren von Glatt unt Dieffen.

Bon Reunet zog ber oberfte Hauptmann auf bie Ginlabung bes Saufens von Bulach auf Wildberg. Unterwegs nahm er einige Rotten, die sich zu Schwandorf und Rohrdorf gesammelt hatten, an sich, es fielen ihm von felbst alle Orte zu, außer Sai= terbach und Ragold. Als ber Schultheiß ber lettern Stadt fah, wie vom Bau und vom Bald her bie Bauern in brei Saufen anrucken, berief er seine Gemeinde. Sie sicherte ihm zu, bei Gib und Treue gehorfam verbleiben zu wollen. Aber es waren gang Nahrungslose barunter. Der Schultheiß bat die Regierung, ihm 200 Malter Früchte anzuleihen. Statt ber Früchte fam am 24. April ber Befehl von berfelben, er folle zehn Buchsenschüßen nach Tübingen aus Stadt und Amt abschicken. Gben, antwortete ber Schultheiß, sey die Stadt von den Bauern aufgefordert worden, er habe um 3 Tage Bedenkzeit gebeten; ob er hoffnung auf Bulfe haben durfe, fonft konne er nicht widerstehen. 2 Da feine Hulfe fam, mußte die Stadt ber Ucbermacht weichen. Wie bie Walbbauern, zogen auch die aus dem Gau, zu benen sich alle

5.000

<sup>1)</sup> Berichte ber Stadt Dornftetten und bes Priore von Reichenbach.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 23., 24., 26. April im Stuttgarter Staatearciv.

Bauern des Calwer Amts schlugen, namentlich als die freudigsten die Flecken Gechingen und Hengstett, nach der Uebergabe Calws, sich vor die bedrängte Stadt Wildberg, es drohte ihr der Sturm und die Eroberung, da ergaben sie und das nahe Kloster Reuthin sich an den Haufen. Auch Wildberg stellte sein Contingent mit 35 Mann zu demselben. Die vom Gäu zogen hinab auf Herrensberg, Thomas Maier aber wieder zurück und vor Eulz.

Schon einmal war Thomas Maier vor bem festen Bergschloß Alpek gelegen, das oberhalb Sulz sich erhob und wie diese Stadt in Sanden der herren von Geroldseck war. Das Schloß war aber von ben zwei Bradern Ganglof und Balter von Geroldseck gut vertheibigt worden, Thomas Maier hatte, als er landeinwärts zog, nur einen Beobachtungspoften vor Stadt und Schloß gelaffen, jest aber follen es an die 8000 Bauern gewesen senn, die das Neckarthal hinauf zogen und sich zum zweiten Mal mit ihm vor die Stadt Sulz und vor Alpek legten. Kaum aus dem Wochenbett aufgestanden, mußte die Gemahlin Gangolfs von diesem Schloß weg auf Sohengeroldseck flüchten. 2 Ge waren bei dem Haufen auch neben ben Unterthanen vieler anderer herren namentlich die hintersaffen aus ben Berrschaften ber reichbeguters ten Herren von Zimmern, besonders die Wilhelm Werners, der zu Oberndorf faß. In der Stadt Oberndorf selbst war eine Parthei, welche es mit den Bauern hielt. Jafob Schneller und hans Sattler waren die Haupter Dieser Parthei, und Diese verschivorenen Burger gingen fo weit, bag fie bem Saufen Eröffnungen machten, fie wollen mit Sulfe beffelben ihren herrn überfallen und ermor= Thomas Maier gab ben Gröffnungen fein Behor, und Sa= kob Renner entbeckte ben verrätherischen Anschlag bem Gesinde Wilhelm Werners, das es an seinen Herrn brachte, als dieser von einem Ritt nach Oftborf mit seinen Rittern zurückkehrte. Die Entbeckung erschreckte ben Freiheren so, bag er sich in Obernburf nicht mehr sicher hielt, und mit feiner Gemahlin Margaretha,

5.000

<sup>1)</sup> Bericht im Stuttgarter Staatsarchiv vom 24. August.

<sup>2)</sup> Röbler, Gefdichte von Sulz.

einer Landgräfin von Leuchtenberg, fich in Die feste Reichsstadt Rottweil begab. 1 Gben bahin war schon fruher sein Bruber von feinem Sit Seedorf hinmeg vor den aufgestandenen Bauern geftoben. Much gegen ben britten Bruber, Gottfried Berner von Simmern, waren alle Bauern seiner herrschaft Mößfirch im Aufstand. Sie flagten unter Anderm, er übersethe sie allzusehr zu ihrem großen Schaden mit Söldnern und Taglöhnern, die ihnen ihre Waiden abnuten. herr Gottfried versuchte fie zu begutigen, aber ohne Erfolg; nur zwei Bauern, Gallus Sach von Oberbichtingen und Jakob Friedrich von Guttenstein, blieben ihm tren. Auch in der Stadt Mößfirch felbst waren fle auf ihn fehr erbittert. Wiedertäufer icheinen barin ftarken Gingang gefunden zu haben. Die ftrenge Afcese ber erften Wiebertaufer, berer, bie mit Man-In biesem Sinne murbe in zer zusammenhingen, ift befannt. einer Versammlung zu Mößfirch ber Borschlag gemacht, alle un= auchtigen Frauen und Madden aus ber Stadt gu zwingen. "Lieben Freunde, ricf einer ber Unwesenden, Jorg Schüßlendreher, fo ihr des Borhabens send, alle die verargwohnten Sunder aus der Stadt zu jagen, so werdet ihr feben, baß unser einer fünftig selbst kochen muß." Da ward ein Lärmen, zerprügelt schleppten sie den Lästerer über die Straße nach dem Thurm, aber herr Gottfried befreite ihn daraus, denn er habe nichts als bie Wahr= heit gesagt. Bon nun an hatte es ber Freiherr mit allen Dogfirderinnen und Mößfirchern verborben, und von diesen gehaßt, von den Bauern bedrängt, entfloh auch er auf ben vielfährigen Hort seines Hauses, ben aus ben Wellen ber Donau ganz isolirt und steil aufsteigenden hohen Felsen Wildenstein mit bem Schloß gleiches Namens. Seine Bauern aber machten fich ein Fähnlein, malten bas Bimmer'sche Wappen barein, und zogen zum Unterallgänerhaufen, ber gerabe zu Riedlingen an ber Donau lagerte. 2

Die Zimmer'schen Unterthanen standen im Burgrecht ber

<sup>1)</sup> Nach ber Zimmern'schen Chronit, Handschrift, H. Ruckgaber, Geschichte der Grafen von Zimmern. S. 182—85.

<sup>2)</sup> Ebendafelbft G. 186.

Rottweiler. Konrad Mock, der Bürgermeister von Rottweil, ersichien im Hauptquartier bes Thomas Maier vor Albeck, und besweg ihn, daß er die Nottweil'schen und Zimmern'schen Unterthanen, die bei seinem Hausen waren, verabschiedete: viele verließen auf das hin wirklich das Bauernlager; doch blieben auch viele trots ihrer Berabschiedung darin zurück.

In demfelben befand sich auch Herzog Ulriche vertrauter Rath und Unterhändler, jener Ritter und Doctor Kuchs von Fuchoftein. Der unterrichtete ben herzog stete von allen Bors Schabe, bag man das Treiben biefes fühnen und verschlagenen Mannes nicht näher kennt: noch im Jahre 1531 magte er für Ulrich so fecte Unternehmen, bag letterer selbst von ihm schrieb: ver wisse nicht, ob der verzweifelte Bube unfinnig ober voll Teufel sen. 1 Die Stadt Sulz ergab sich in eben diesen Tagen an die Bauern. Sie hatte fich redlich gewehrt. die Bauern mit Keneryseilen hinein schossen, als die Holzvorrathe ber Saline und mehrere Häuser davon in Flammen geriethen und ber Stadt das Berbrennen brohte, als zu gleicher Zeit burch bas Geschütz ber Belagerer bie Mauer auf eine Länge von 147 Ruß einstürzte, und sie zu einem allgemeinen Sturm sich anschickten,2 öffnete fie ihre Thore. Und auch jest noch wollten fich die Burger zuerft nicht bagu verfteben, ihre Mannschaft zum Saufen zu "Ihr von Sulz seyd nicht gute Christen!" schrieen ihnen die Bauern entgegen, sie mußten sich ben Siegern fügen. Gereizten plünderten fogar ba und bort in der Stadt herum, gu= bem, daß diese vierhundert Gulden Brandschatzung an sie zahlen mußte. Auch bas Schloß Albeck wurde eingenommen und ge= plündert. 3

Herzog Ulrich, davon benachrichtigt, schrieb an den Fuchssteiner, daß er doch bei den Bauern Alles anwenden solle, damit der von Geroldseck, sein abgesagter Feind, nicht wieder in den Besich von

<sup>1)</sup> Schreiben Ulrichs an Zwingli.

<sup>2)</sup> Berichte im Stuttgarter Staatsarchiv. Röhler, Geschichte von Sulz.

<sup>3)</sup> Zimmern'iche Chronif, Sandidrift.

Enlz eingelassen werde; "benn ba handelten die Hausen gegen uns nicht brüderlich oder als Unterthauen." Auch einen Rath gab er den Bauern: "Wenn sie sich zu schlagen hätten, sollen sie den Augriff harschlich und truplich thun, daran sen gar viel gelez gen, und er hosse alsdann nicht anders, als daß es mit Gottes Hülfe gut gehen solle."

Unmittelbar nach der Einnahme von Sulz erreichte Matern Kenerbachers Botschaft den siegreichen Saufen, und Thomas Maier erhob sich mit demfelben, auf Tübingen hinab zu ziehen. Saufen vom Gan zog indessen an Herrenberg vorüber, auf das Rlofter Bebenhaufen zu. Dieses reiche Gottesbaus, welches großen= theils eines der altesten und machtigsten Grafengeschlechter Deutsch= lands, bas ber Pfalzgrafen von Tübingen, fo gut fagen mit But und Blut verschlungen hatte, kam den Bauern flug eutgegen. Es vertrug sich mit denfelben am 1. Mai unter Bedingungen, die für es schr günstig waren. Es burfte nur die Sauptleute und Rathe mit ihren Trabanten ins Innere des Klosters aufneh= men, der Saufen selbst blieb theils im Borhof, theils vor dem-Brod, Wein und Fleisch wurde reichtich an ben Saufen abgegeben, und wenn es auch mahr ware, was eine Rachricht erzählt, 2 baß man nämlich im Kloster durch bas zerrissene Papier wie durch ein stehendes Wasser einhergegangen sen, so berichtet doch das Gotteshaus felbst, "es sen zwar nicht ohne Schaden ab= gegangen, boch fen es gegen andere Rlofter Gottlob gut durch= gefommen, nur am äußern Kloster haben bie Bauern ein wenig verderbt, aber feine Schahung genommen, und nach wenig Stunben fen ber Saufen wieder abgezogen." Aus Allem, wenn bas Rlofter es gleich nicht ausdrücklich gesteht, erhellt, daß dasselbe zu ben Bauern gelobt hatte, und diese sicherten ihm bagegen zu, "baß nichts gegen die Regierung verlangt und vorgenommen und nichts rninirt werden sollte." 3

<sup>1)</sup> Schreiben bes Bergogs im Stuttgarter Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Crufius fdmabifde Unnalen.

<sup>3)</sup> Bericht des Klosters an die Regierung vom 1. Mai im Stutigarier Staatsarchiv.

Der Gänhaufen zog fo schnell weiter, weil bie Weifung bes oberften hauptmanns aller württembergischen Bauerschaften, Matern Feuerbachers, ihn zum Zuzug auf Mürtingen rief. Rur der Haupt= mann Leonhard Schwarz blieb in Bebenhausen als Besahung zurud, der Haufen wandte fich auf Aldingen, nahm hier die verstärften Bufate ber Ortschaften bes Gaus zu fich, und gog bann lange bem Reckar Rürtingen zu. Unterwegs zerstörten die Bauerichaften von Göttelfingen und Volmaringen und das Böblinger Fahnlein bie Reckarburg bei Reckartenzlingen, die bem hans Spengler von Reutlingen gehörte, burch Feuer, 1 und ber Banhaufen vereinigte fich am 5. Mai mit dem hellen haufen zu Rürtingen, der schon im Marich nach Degerloch begriffen war. Aber nicht nur diese Bauern Schwabens und Frankens reichten fich bie Sand, Die Kette bes geheimen Bundes lief öftlich bis tief ins herz von Defterreich, sublich vom Sarganserland bis tief in die Thäler ber Alpen, wo in den Wellen ber Etsch ber welsche himmel sich spiegelt.

## Gang ber Dinge in den Alpen und in Westerreich.

## 1. Religiofe Aufregung in ber öftlichen Schweiz.

In Thurgau hatte die Bewegung nicht den Fortgang, den man im vorigen Jahre hätte erwarten sollen: die Maaßregelu aller Kantone hinderten sie, und viele mußten, troß ihres Gelübdes, ihre langen Bärte abnehmen, che sie freie Thurgauer geworden waren. Es herrschte im Thurgau fortwährend Aufregung, ohne daß es zu einem Ausbruch kam. Die Zahl derer, welche der neuen Lehre zugethan waren, wuchs immer fort, in vielen Orten wurden die Bilder gewaltsam aus den Kirchen entsernt, und wie im Thurgau, so noch mehr in St. Gallen, im Appenzeller und Sarganser Land wurden die Wiedertäuser immer rühriger und fanatischer. Die religiöse Farbe der Bewegung war jedoch hier,

<sup>1)</sup> Untersuchungsakten im Stutigarter Staatsarchiv.

in der östlichen Schweiz, wo eine überwiegende Anzahl der Bewoh. ner die bürgerliche Freiheit schon lange hatte, und nur ein Theil Knecht oder unterbrückt war, bei weitem vorherrschend, wenn gleich das politische Element auch hier von Zeit zu Zeit in einzelnen Meußerungen und Auftritten ftark genug hervortrat. Es wurde fortwährend im Thurgan Aufhebung bes Gelasses, bes Leibfalls und anderer Lasten, oder wenigstens Milderung berselben gefordert, und ber Landvogt zu Frauenfeld mußte fich berichten laffen, daß die Bauern davon reden, wie sie es noch erleben wollen, ihre eigenen Herren zu feyn. Die Thurgauer verbanden sich mit ben Leuten des Stifts St. Gallen und mit den Appenzellern, wie mit benen vom Sarganser Lande. Die Sarganser und Ragazer waren zu Alnfang des Jahres 1525 schon fast alle der neuen Lehre zu= gefallen. Die auf Amben hatten Kreuze, Fahnen, Altare, Bilber und ben Palmesel auf einen Saufen zusammengetragen und ver= brannt. 1 Im Appenzeller Lande hatte der neue Geist noch früher tief eingegriffen. Ginige Landleute sagten schon im Jahre 1524 öffentlich, der lutherische handel muffe einen Fortgang haben, und wo man selbem wehren wolle, wurde ber gemeine Mann, die Rheinthaler und Thurganer, einen Bund zusammen machen, und auf foldem mit Gewalt beharren. 2 Die Sarganfer hielten Gemeinden und weigerten fich, bem Landvogt die Gefälle zu entrichten. Un ber Spike standen der Pfarrherr Bögeli und sein Bruder der Schultheiß von Wallenstadt. Sie brohten, ben Landvogt gefaugen zu nehmen, und Falls die Kantone Abgefandte ins Land schicken würden, auch biefe zu verhaften. Als der Schultheiß horte, daß man im Anzug sen, seinen Bruder, ben Pfarrheren, abzuholen, schloß er bie Thore ber Stadt. Die Gotteshausleute bes Rlofters Pfeffers waren gang einverstanden. Die Melser weigerten dem Kloster ben Zehenten. Wie, fagten fie, woher hatte ber Pabst bas Recht genommen, ben Behenten unferm Pfarrherrn zu entziehen und biefem Klofter ein-

5 200

<sup>1)</sup> Eidgenössischer Abschied Montag nach Frohnleichnamstag.

<sup>2)</sup> Eibgenöffischer Abschied von 1524.

zuverleiben? Sie verlangten, das Landgericht solle biese Ginverleibung als ungultig erflaren. Die regierenben Stanbe gaben es nicht zu. Die von Dels faßten den Beschluß, ben Artikelbrief des Schwarzwalds zu vollziehen, zuerft die Abtei Pfeffers, bann die Schwesterklause in Mels zu zerstören, und auf andere weiter . loszugehen. Zwei Sendboten wurden in jede Kirchhöri ausgeschickt, bis auf Flums, Ballenstadt und Quarten binab, und biefe ließen unter Trommelfchlag ausrufen, wer bes gemeinen Mannes Rugen ausehe, der solle auf ben bestimmten Sag auf bem allgemeinen Sammelplat fich einfinden, die regierenden Stande werden fie barum gewiß nicht überziehen, von diesen sen nichts zu befürchten. heinrich Merr von Quarten fagte gu, 200 Manner herbeizuführen, um bas Gotteshaus Pfeffere umfehren gu' helfen. Doch famen diese Anschläge nicht zur Ausführung. Die ehemaligen alt - ebeln herren ber lande Werbenberg und Sargans und Werdenberg= Beiligenberg hatten fich gegenseitig selbst zu Grunde gerichtet, und ihre Herrschaften Sargans und Werbenberg waren schon langer als ein halbes Jahrhundert früher aus der Hand ihrer ver= fculdeten Befiter in die Banbe ber Gibgenoffen übergegangen, und die Gidgenoffen, die freien Männer, hatten, flatt die neuerworbenen Bauern frei zu erklaren, alle Lasten ber Lehen = und Leibeigenschaft genau beibehalten, in engherzigem, selbstsüchtigem Freiheitssinn, und unter den freien Rantonen fanden fich die Garganfer und Werdenberger noch mehr als unter ihren frühern abelichen herren gedrückt, weil bie Landvögte ber freien Kantone glanzender auftraten, als einft die alten Grafen. Und eben fo gedrückt waren alle Gotteshausleute bes geistlichen Fürsten von St. Ballen, gedrückt eben fo febr in Sachen bes Glaubens als des bürgerlichen Lebens. Darum trat auch bei ihnen mit der Forderung der Glaubensfreiheit zugleich der Anspruch auf burgerliche Rechte hervor. Sie traten zusammen und tagten, schon zu Anfang bes März. Sie weigerten'sich ferner, Binse und Zehenten zu geben, und wollten bie Jagd, die Fischenz und alle andere alten Gemeinfreiheiten zurnt haben, um bie fie ungerechterweise

gebracht worden waren. Der geistliche herr, der zu St. Gallen faß, fam in folche Doth, baß fein Landhofmeifter, Jafob Stapfer, bie vier Schirmorte ber Eidgenossen um Schutz ausprach und er felbst, ber Fürft, die Unmuthung von den Bauern hören mußte, er folle seine Besatzung aus bem Schloß Rorschach ziehen, fie wollen und muffen es felbst besetzen. Der Abt burfte Riemand bestrafen, was auch einer gegen ben alten Glauben that. Doftor Winkler, bes Abts Sachwalter, ein Gelehrter bes römischen Rechts, ber schon barum an ben Bauern wohl viel gefündigt und sich ihnen verhaßt gemacht hatte, ließ sich verlauten, war er Meister, er ließe Die Radelsführer um einen Ropf fürzer machen. Die Tablater fturmten sogleich Ende Marg bas haus bes Doftors auf bem Sandbuhl und zerschlugen alles barin. Der Doftor flüchtete fich unter einen Boden. Drei Tage lag er baselbst, er ward entbeckt, hervor gezogen, als Wefangener bewacht, und ber hauptmann ber vier Schirmsorte, ber ihn befreien wollte, mit bem Tobe bedroht. Die andern Gemeinden des Gotteshauses hatten jedoch an diesem ges waltthätigen Berfahren ein solches Diffallen, bag fie ben Wefaugenen dem Abte und ben vier Schirmsorten zur Bermahrung bis zu Austrag ber Sache auslieferten.

Die vier Schirmsorte beriethen sich mit dem geistlichen Fürsten, ferneres Unheil zu verhüten, und auf die Bitte des Abtes setten sie auf den Freitag vor Deuli, den 17. März, einen Rechtstag nach Rapperschwil an, die Gotteshausleute kamen, und bald zeigte sich auch hier wie anderswo die Zeit gewinnen wollende Persidie der Herren: es hieß, die Abgeordneten der Bauern sollen neue Bollmachten einholen, und ihre Beschwerbepunkte gegen das Stift schriftlich zuvor aussehen. Die herren schoben den Rechtstag bis in den Mai hinaus. Augeglüht von dem allgemeinen Ausstand der Nachbarschaft, der ihnen im Angesicht, im Rücken, und zur Seite furchtbar ausschhete, eilten sie doch nicht, zu guter Zeit mit den Ihrigen sich zu vertragen. Am 1. Mai traten Absgeordnete der Gerichte von Rorschach, Gossau, Tablat, Wassellestirch, Lümischwil, Goldach, Untereggen, Strubenzell, Mörschwil, Wittenbach, Muhlen, Gaiserwald, Steinach, Bernardzell,

Rotmonten, Berg, Romishorn, Summeri, Sitterborf, Regwil, Berrenhofen zu einer Landsgemeinde in Lumischwil zusammen. Sie stellten ihre Forberungen, es folle niemand mehr gefangen gelegt werben, es fen benn ein lebelthater, es follen ab fenn Falle, Fastnachthennen, Die Gott nicht eingesett habe, Ghrichat, Lebenverpflichtungen und ber fleine Zehente; wer Frohnen, Gier - und Sühnergeld ober andere unbillige Zinse beziehen wolle, folle fein Recht bazu vor Gericht mit Briefen barthun; Die Ghehaften (Ungenoffenen), Jagbbarfeit, Fischeng und bas Beinschenfen folle jedem ohne Beschwerde frei gegeben senn; bas Kloster St. Gallen und alle Beiftliche follen, wie andere, Steuer und Anlagen tragen: ber Abt folle bie unchlichen Kinder nicht ferner erben, in Bantfällen feinen Borrang vor andern haben, Die Schuldner auf feine und nicht auf ber Gläubiger Roften gefangen setzen; bie Geldbugen für Frevel, welche von mehreren begangen worden, nicht bloß auf bie Wohlhabenden malgen; Landesgeschäfte nicht allein, ohne Buziehung bes Landes, abschließen, und ben Berichten gestatten nach Belieben Gemeinden zu halten.

Außer diesen allgemeinen Beschwerden brachte jede Gemeinde noch besondere Klagen wegen Waldungen, Bodenzinsen und anderer Punkte gegen das Gotteshaus vor. Für den Fall, daß der Fürst, Franz Gaisberg, nicht gutwillig nachgebe, erbot sich die Landsgemeinde über alle Punkte zu Recht vor dem kleinen und großen Rath von Zürch und Luzern, und vor Nath und Landsgemeinde zu Schwiz und Glarus, und gebot allen Landgerichten, bis zu Austrag der Sache mit der Entrichtung der Gefälle inne zu halten. Auf das hin sesten die vier Schirmsorte den Rechtstag auf Sonntag nach Himmelfahrt, den 28. Mai, sest.

Weit kräftiger traten die hintersassen des Erzstifts Salzburg gegen ihren geistlichen herrn auf: sie waren auch die härter Gedrückten.

- Appenzells. Puppitofer, Gefdichte bes Thurgau.

v. Schmid. Bon Urx, Geschichte St. Gallens. Zellweger, Geschichte

2. Rethwehr ber Salzburger gegen bie Tyrannei ihres Erzbifchofs.

Die Salzburger waren von alten Zeiten bes Drucks gewohnt, und befonders in den letten Zeiten hatten sie wenige gute Tage gesehen. Im Jahre 1462 schon hatten fich bie Pinsgauer wegen widerrechtlich aufgelegter harter Stenern emport. Es war unter rem Erzbischof Burkhard, aus bem Geschlecht berer von Beißbriach. Sie emporten sich in den Alpen, sagt der Biograph besselben, weil die großen Unternehmungen des religiösen und hochherzigen Färsten eben so große Mittel aufzubringen nöthig machten, Affairen, "beren Zeche zu zahlen die Unterthanen boch schuldig waren." 1 Und was waren das für große Unternehmungen? daß er die Beiligsprechung eines einbalsamirten Leichnams in Rom durchsette, ein Chorherrenstift errichtete, den Cardinalshut sich erwarb, und glänzend lebte. 2 Es wurde ben Bauern in ben Alven zu viel, zu bunt: sie erhoben sich, sie erstürmten einige Zwingburgen. Der Erzbischof rief ben Baiernherzog zu Salfe. Dieser und die ebeln Herren, Georg von haunsperg, Wilhelm von der Alm, Wilhelm von Thurn, der Tranner und Hartmann von Rußborf vermittelten zwischen ben Bauern und ihrem geistlichen Oberhirten. Bu gleicher Zeit waren die Holzfnechte in Oberfärnthen auf. Sie wurden mit Sulfe berer von Windisch-Matrei gedampft, und gestraft. Die Pinsgauer mußten 2000 Bulden Strafe zahlen.

Fünfzehen Jahre nachher, im Jahre 1478, blieben die Pins= gauer ruhig, als die Bauerschaft in Kärnthen, zuvor in der Graf= schaft Ortenburg, sich sammelte, unter dem Schein, wider die Türken-

<sup>1)</sup> Joseph. Metzgeri, historia Salisburgensis p. 496 — 497: "Cum res magnae, quae religiosus et magnanimus princeps agebat, pares impensas exigerent, ad quas subditi symbolam conferre debebant." Man muß biesen Mezger lesen, um auf jeder Seite die verworfenen politischen Grundfäße dieser herren kennen zu lernen.

<sup>2)</sup> Chentajelbft S. 495 - 96.

gieben zu wollen, einen Bund machte, sich zu befreien, und bie Bauern, die sich mit ihnen nicht verbinden wollten, mit Pfanbung und in andere Wege nothete. 1 Ihr hauptmann hieß Georg. Sie stiegen über die Rauriser Alpen, planderten und sengten. Gin Theil besette Gastein. Während sie hier nach frohlicher Beche forglos ichliefen, fielen in ber Racht die Pinsgauer über fie, tödteten viele, verjagten ben Schwarm. Die Meisten bavon kamen burch die Kälte in den Alpen um. 2 Aber die Erzbischöfe lebten fo, daß sie ihre Landschaft balb wieder zum Aufstand trieben. Selbst die Stadt Salzburg war ihres Kirchenfürsten längst fatt: im Jahre 1510 bachte ber Rath baran, fich bemfelben zu entziehen, und ber Stadt vom Raiser Die Reichsfreiheit zu erwerben. Erze bifchof Leonhard fam hinter ihre Bedanken, er lub ben Burger. meister und zwanzig theils vom Rath, theils andere angeschene Bürger zur Tafel ein. Gie famen, nach ber Gitte leicht und gierlich gefleidet. Kaum waren sie im erzbischöflichen Palast, so wurden die Thore geschlossen. Gie traten in den Speisesaal. Gin köstliches Mahl war aufgetragen. Sie saßen nicht lange an ber Tafel, als sich ber Saal mit Bewaffneten füllte; im Ru faben sie sich überfallen und gefesselt, unter ben Augen bes Erbischofe, ber ihnen Undank und Treulosigkeit vorwarf. Giner ber Bafte hatte sich verspätet, er hieß Schmeckenwiß. An's Schloßthor gekommen, gurnte und schalt er, bag er es geschloffen fant, und forberte vom Pförtner die Deffnung, er fen mit ben Andern gelaben. Pförtner verwies ihm fein Ungestumm, und raunte ihm ins Dhr, nes werbe brinnen ben Gaften eine bose Suppe bereitet," er moge fich bei Beit bavon machen und fich in Sicherheit bringen. Gewarnte folgte bem Rath, und eilte, Palaft und Stadt in ben Rücken zu bekommen. Der Fürst bemerkte feine Abwesenheit. "Er hat seinen Namen nicht umsvnst, sagte er; er hat mit feiner langen Rase die Lunte gerochen." Gefesselt wurden die Andern

<sup>1)</sup> Alte Handschrift bes Joh. Turs, bei Megiser, Annales Carinthiac, p. 1214.

<sup>2)</sup> Mezger, histor. Salisburg. p. 503.

auf Wagen aus bem Palast auf bas Schloß hinaufgeführt. Berücht bavon fam in die Stadt aus, es gab einen Bolfsauflauf. Der Erzbischof stillte die Menge mit guten Worten: er habe die Hauptverschwornen schon in seiner Gewalt, sie möchten ruhig senn, außer jenen werde keinem ein Leid geschehen. Das Bolf, bei bem der Rath fich nicht beliebt gemacht hatte, lief wieder auseinander. Den Gefangenen wurde auf bem Schlosse Speise und Trank vor= gesett, aber ihre Ketten ließen sie nicht zu Appetit fommen. Noch in dieser Racht wurden die Vornehmsten unter ihnen hinten aus bem Schloß hinaus, auf Wagen gebunden, nach Werfen abgeführt, und von da weiter nach Radstatt. Mit ihnen faß auf dem Wagen ber Scharfrichter, mit bem ausgefertigten Befehl zur hiurichtung. Die Rathe Des Erzbischofe, Die von foldem Berfahren Die schlimmften Folgen für ihren Herrn fürchteten, zumal ber Bischof von Chiemfee und ber Abt zu St. Peter, Bolfgang, legten Fürbitte für die Berurtheilten ein, ber Erzbischof ließ sich von ihnen bewe= gen, Die Todesstrafe aus Gnaben in eine große Geldstrafe zu verwandeln. Er und ber Bischof von Chiemfee Avgen nach Radstatt und befreiten die Unglücklichen. Aber die kalte Winternacht bei ihren leichten Soffleibern und bie Tobesangst waren ihnen tobtlich geworden, sie starben meist bald barauf. 1 Der Stadt nahm ber Erzbischof ihre schönften faiserlichen Privilegien: 2 fie follten ihren Bürgermeister nicht mehr wählen, der Rath sich nicht mehr vers sammeln darfen, als auf Befehl des Farften.

Im Jahre 1519 fam Matthäus Laug auf den erzbischöflichen Stuhl. Aus dem Bürgerstande hervorgegangen, ein Patrizier der freien Stadt Augsburg, aus dem Geschlecht der Lange von Wel-lenburg, Günstling des Kaisers Maximilian, hatte er sich bis zum Bischof von Gurk, zum Cardinal, und zuleht zum Fürsten eines der reichsten Erzstifte aufgeschwungen. Als vielzähriger Minister

<sup>4) &</sup>quot;Die Gottheit verschonte bie Treulosen nicht, welche ber Born bes Fürsten verschonte," sagt bes Erzbischofs Biograph, ber Prior Mezger.

<sup>2) &</sup>quot;Mit Recht, meint berfelbe geifiliche herr; benn sie haben sie mißs braucht." Histor. Salisb. 519.

päischen Berhandlungen, als Preund und Beschüher der Künstler und Gelehrten, hatte er sich einen großen Ruf verschafft, aber bei all dem war er ein Priester ohne Religion und Gewissen, ein Fürst, von dem einer seiner Räthe selbst bekräftigte, "es habe mänzniglich Wissen, mit was für Schalkheit und Büberei er in das Stift gesommen sey, er habe sein Lebenlang nichts Gutes im Sinn gehabt, er sey alles Schalks voll, ein Bube, und nie eines guten Gemüths gegen seine Landschaft gewesen."

Als Matthäus Lang, Coadjutor des Erzstifts und zulett selbst Erzbischof wurde, verschrieb und verband er sich ber salzburgischen Landschaft aufe Sochste, sie bei ihren Privilegien Freiheiten und altem herkommen gnabig zu schüben, sie feineswege bawiber zu beschweren, sondern bieselbe zu mehren und nicht zu verringern. Er schwur einen Gib barauf und ber Pabst und ber Raiser bestäs Die Salzburger setten Glauben und Bertrauen tigten alles. barein, fie hielten fich als fromme Unterthanen und Landschaften, er aber ging in vielen Studen über feine Berfchreibung und feinen Gib fehr weit hinaus, und gegen seine Uebergriffe und Verfassungs= verlehungen sahen sich bie Salzburger bald genöthigt, auf bem Wege Rechtens zu streiten. Dazu fam noch, bag ber Cardinal bas neue auffeimende Evangellum grimmig verfolgte, zu bem bie Salzburger fich fehr hinneigten, und bas er eigentlich mittelbar felbst ausbreiten half: um seine Bergwerke für seine Casse und feinen Lurus ergiebiger zu machen, hatte er fachfische Bergknappen ins Salzburgische gerufen, die Luthers Lehre an der Quelle eingefogen hatten, und diese und lutherische Bucher eben so unter die falzburgischen Bergleute brachten, wie eine Bahl bavon begeisterter Priefter und Prabifanten. Golde waren namentlich Caftenbauer, bes Erzbischofs eigener Beichtvater, Paul Spretter, ber Barfusser Georg Schärer zu Rabstatt, Martin Lodinger in Gastein, ber mit Luther Briefe wechfelte, und ber Priefter Matthaus, ber im Ping-

<sup>1)</sup> Urgicht bes hans Gold, Stadtrichters zu Salzburg, die von ihm ohne Marter bestätigt wurde.

gau predigte. Um Luther um feinen hochgelehrten und taktvollen Freund, ben Generalvicar ber Augustiner, Johann Staupig, gu bringen, und ihm seinen ftarkften wissenschaftlichen Salt und Beis stand, sein stets hinter ihm stehendes Drakel, wie Munter ben Staupit nannte, in ihm zu entziehen, hatte ber Cardinal auch biefen, und mit ihm ohne feinen Willen, Luthers Lehre und Schriften und Briefe ins Salzburgische gezogen. Als der Kardinal bie neue Lehre im Erzstift so um sich greifen sah, nahm er sich vor, alle bie bem Luther anhingen, es fen Burger ober Prabifant, ohne Unterlaß mit schwerer Pein zu strafen, auch alle die welche etwas von Luther feil geboten haben. Raftenbauer schmachtete von 1321-24 im Gefängniß, bann wurde er aus bem Land verwiesen; burch schleunige Flucht rettete fich 1522 Paul Spretter. Unmuth der Salzburger über bas Alles war nicht zu verkennen, dem Erzbischof war er nur willkommen, er sah barin eine gunftige Belegenheit, über die Migvergnügten mit Kriegemacht zu tommen, und ihre Privilegien, welche ihn, so wenig er sich daran band, boch genirten, gang zu unterbrücken, fich zum unumschränften herrn von Stadt und Land zu machen. Er machte seinen Bertrauten ben Borschlag, ein fleines Kriegsbeer im Ausland aufzubringen. "Ich will, fagte er zu ihnen, zuerft bie Stadt, bann bie Landschaft angreifen und überfallen; die Bürger muffen die allerersten fenn, Die ich verberben will, bann muffen bie auf bem Lande baran." Das gefiel ihnen wohl. Als die Rathe vom Schloß herabgingen, äußerte hans Schenk: "Dem, was ber Fürst und vorgeschlagen, foll vachgegangen werben." - "Es bunft auch mir gut, antwortete Gold, ber Stadtrichter; auf ein Wilfenpratt gehört eine hindische Der Cardinal reiste plotlich zu bem Statthalter bes Kaisers, zu Erzherzog Ferdinand, der gerade zu Innsbruck die Erbhuldigung einnahm. Im Tprol warb er seche Fähnlein Kriegsvolk, um, wie er bem Erzherzog sagte, bem Aufstand und Abfall ber Stadt Salzburg zuvor zu kommen. Leonhard von Fels (Böls), Hauptmann an ber Gtich und Burggraf von Tyrol, befehligte bie

<sup>1)</sup> Urgicht bes Stabtrichters Golb.

Anechte. Mit ihnen zog der Cardinal durchs Junthal nach Gredingen beim Undersberg und lagerte sich hier. Die Bürger zu Salzburg erschrafen; auf dem Schlosse voen, das die Stadt ganz beherrscht, lag der Priester Wilhelm, ein tresslicher Artillerist, dessen Kunst im Feuerwerf und Feuerwerfen weit berühmt war; sie besorgten, er möchte vom Schloß herab die Stadt anzünden und verbrennen. In der Nähe drohte der Erzbischof mit den sechs Fähnlein. Sie erboten sich "ehrbar und ziemlich" vor kaiserlicher Masestät zu göttlichem oder rechtlichem Verhör. Der Kardinal verslangte Unterwerfung. Die Stadt unterwarf sich ohne Widerstand.

Gefolgt von Leonhard von Fels und zwei Fähnlein Rriegs. knechten, umgeben von einem glänzenden Sofftaat aus Ebelknaben - ein herr von Rußdorf biente ihm als Marschall, einer von Thurn als Schent, einer von Alm als Truchfeß, einer von Wiss pet als Rämmerer - fo ritt ber Erzbischof in Die Stadt ein. Ein weißer hengst trug ihn. Den geiftlichen herrn schmuckte fric. gerisch ein blanker schimmernder Harnisch mit vergoldeten Reifen, darüber ein carmoifinrother atlassener Waffenrock, auf bem Ropfe trug er ein purpurrothes taffetnes Barett, in der Hand, die er auf bie Bufte flutte, einen Feldherrnftab. Go ging ber Bug burch das Runnthal über den Brodmarft. Hier hielten der Rath und die Bürgerschaft. Als sie ben Erzbischof ausichtig wurden, thaten fie einen Fußfall. Der Bürgermeifter hielt eine Anrede an ihn, er ließ sie sogleich durch seinen Kanzler beantworten, mit einem scharfen Berweis, "mit unchrlichen Schmähworten, bie er ber ganzen Gemeinde ber hauptstadt zumaß, und womit er sie an ihren Treuen und Ehren gröblich verlette. " 1 Dann zwang er fie zur Auslieferung aller kaiserlichen Freiheitsbriefe und ber von ihm ansgestellten Urfunden, zwang sie zu einer Verschreibung, baß sie aller ihrer Freiheiten und Rechte sich begeben, und sich alles wohl gefallen laffen wollen, was seine Gnade ferner mit ihnen vornahme. Die Briefe wurden von ihm nach Befallen zerriffen

<sup>1)</sup> Schreiben ber Landschaft Salzburg an Jörg Truchses. Handschriftliche Chronif bei Megiser, Annales Carinthiae, S. 1316 — 17.

ober geändert, zerrissen die alte Stadt und Handwerksordnung, die sie und ihre Voreltern auweg in löblichem Gebrauch genossen hatten; verschreiben mußten sie sich, daß die Bürgerschaft sich nie ohne seinen Besehl versammeln dürfe; daß er den Stadtrichter, den Bürgermeister und zwölf Rathöglieder zu ernennen, die ganze städtische Polizei in Händen haben solle. Andliesern mußten sie alle die, welche er beschuldigte, daß sie sich von seiner Herrschaft loszureißen gearbeitet haben. Auch alle Kosten des Ueberzugs mußten sie zahlen.

Daburch kam- die Stadtgemeinde, zumal der arme Handwerks = mann in großen Verfall. Alehnlich verfuhr er auch in andern Städten, Märkten, Gerichten und Bergwerken des Erzstistes, er brachte viele Neuerungen und Lasten auf sie, die das Volk schwer trasen; seinen Amtleuten gestattete er eben so, gar manches zu thun, darunter der arme Mann fast zu Grunde ging. So herrelich auch die Einkünste waren, unter des Erzbischofs Matthäus Regierung kam das Stift sehr herab, die Verschwendung am Hose war zu groß, und bloß durch sie wuchs eine schwere Schuldenlast an.

Mit gewaltigerer hand verfolgte er von jest an die Prediger bes Evangeliums, er strafte sie mit schwerem Gefängniß und bestrübte sie in andere Wege, ohne barauf zu hören, daß sie sich zu offenem Rechte erboten. Seinen Schergen und ihrer Lauer entging jener fromme Priester Matthäus nicht: der Erzbischof verurtheilte ihn zu ewigem Gefängniß nach Mittersill, dem Pfleggericht und Hauptort des Pinzgaues, dort sollte er im Faulthurm verderben. Es war zu Ende des Jahres 1524. Auf ein Pferd gebunden, die Schenkel unter dessen Bauch mit einer eisernen Kette zusammengeschmiedet, wurde er von Umtleuten und Gerichtsdienern dahin abgeführt. Auf dem Wege im Berchtholdsgadischen Flecken Schellenberg, ließen die Reuter, angelockt von dem fröhlichen Lärm eines dortigen Wirthshauses, den Gefangenen außen allein, und

<sup>1)</sup> Abresse ber Lanbschaft vom Sonntag nach Sct. Ulrichstag.

<sup>2)</sup> Urgicht bes Stadtrichters Gold. Nach andern war es nicht weit von Salzburg in der Gartenau; nach einem im Dorfe Sct. Leon- hard unweit Gartenau.

sie gingen hinein, einen Trunk zu thun. Um den gebundenen, ehrwürdigen Priester sammelten sich Neugierige umher. "Habt Mitleid mit mir, ihr Leute, slehte er sie au, um des reinen Wortes Gottes und der Wahrheit willen muß ich also leiden und soll im finstern Thurm verfaulen." Der Zug zu dem Unglücklichen hin wurde schnell zum Volksauflauf, denn es war Feiertag. Drinnen im Wirthshaus saßen viele Bauern die sich belustigten. Auch sie hörten den Auflauf, die Stimme des Flehenden. Ein entschlossener Bauer, der junge Stökl von Bramberg, stellte sich an die Spise des Volks, sie entrissen den Priester den Amtleuten und Gerrichtsdienern und machten ihn los und ledig, daß er stracks hinweg zog.

Der Erzbischof ließ Stockl und noch einen Bauern einziehen, er wollte ihr Blut. Auch an feinem Sofe, wie noch an feinem, fehlte es nicht an Hofjuriften, die gleich bas Recht den Geluften ihres herrn bequemten. Doktor Bolland namentlich, ein in der württembergischen Geschichte sunden, und fluchbelabener Rame, erklarte bem Fürsten, ger habe es in ben Buchern gelesen, baß bem herrn Kardinal nicht Noth thue, die zween Gefangenen mit offenen Rechten zu überwinden." Des Erzbischofs Blutbann, bas wußte jeder Salzburger, lautete nur zu Recht. Als barum ohne alle Rechtsform Stockl und sein Mitgefangener zum Tobe verur= theilt wurden, weigerte sich ber Züchtiger (Scharfrichter) ben Spruch zu vollziehen. Er fonne und durfe, sprach er, bie zwei nicht mit dem Schwerdt richten, fie senen benn zuvor mit offenen Rechten überwunden. Der Stadtrichter Gold, einer ber Rathe bes Erzbischofe, hinterbrachte bie Weigerung bes Scharfrichtere bem Rangler hans Schenk. Dieser rieth, ber Stadtrichter folle ben Buchtiger bitten, die zwei mit dem Schwerdt zu richten. "Thut ers nicht gern, fluchte Schenk, fo muß ers thun und follt ihn Botte-Marter schanden; nimm ben Boswicht bei bem Grind und leg ihn ab Ed." Gold bat den Scharfrichter, dieser hatte noch immer Bedenken. "Thu, wie ich bich heiße, fagte Golb, und laß es ben Fürsten und bie Obrigfeit verantworten." 1

<sup>1)</sup> Urgicht bes Sans Gold. Sandschriftliche Chronit.

Morgens fruh zwischen 6 und 7 Uhr wurden die Gefangenen an einer ungewohnten Richtstatt hinter dem Schloß, bei der Stiege, wo man in die Abtswiese steigt, heimlich enthauptet.

Als es verlautete, faßten die Salzburger "solche hochbeschwerliche Handlung nicht wenig zu Herzen, in Betracht, wo seiner Gnaden gestattet würde, also die Leute ohne alle Erkenntniß des Rechts zu vertilgen, und vom Leben zum Tode zu bringen, möchte derhalb mancher fromme Mann also vergewaltiget werden."

Der Erzbischof that auch in der Folge Schritte, als wollte er dadurch ausweisen, daß ihre Ahnung begründet sey: sie sahen den Landschreiber in das Gebirg verreiten, er hatte Auftrag, from= men Leuten Vergewaltigung zu thun.

Aber auch die Berwandten und Freunde der Hingerichteten durchliefen die Thäler und Gebirge im Pinzgau und in den andern Alpen, regten mit Wort und Erzählung zur Rache des unschuldig vergossenen Blutes und zur Vertheidigung des reinen Gotteswortes auf, und was ihre Reden nicht thaten, das thaten die Finanze operationen, welche sich der Erzbischof und die Herren seines Hofs erlaubten.

Er brauchte Geld, er berieth sich mit seinen Rathen, wie er schnell zu 10,000 Gulden kommen möchte. Diese riethen zu einem gezwungenen Anlehen bei den reichsten Salzburger Bürgern. Bei welchen? fragte der Kardinal den Stadtrichter. Gold nannte den Fröschelmeister Idrg Benninger und die Klözlen unter den Bürzgern. Der Kardinal, Hans Schenk der Kanzler, Herr Bigilius von Thurn, Chrenveich Trantmannsdorf und Hans Gold wurden dahin eins, daß die genannten Bürger "das Geld herleihen müssen, oder man wolle sie gebunden und gefangen auf das Schloß führen, und also mit ihnen handeln, daß davon zu singen und zu sagen sein solle." Sbenso wurde auf einige vom Adel, auf Hans von der Alm, Christoph Graff und die Keutschacher ein Anschlag gefaßt zu einem gezwungenen Anlehen von etlich tausend Gulden:

<sup>1)</sup> Adresse ber Landschaft zu Salzburg.

<sup>2)</sup> Cbendafelbft.

sperren sie sich, so solle mit ihnen wie mit den Bürgern verfahren werden.

Das war nur eine Nebenfinanzoperation. Die Hauptoperation ging auf das ganze Land. Es galt 30,000 Gulden von Land und Leuten aufzubringen. Der Kardinal versammelte alle seine Räthe. Die Prälaten und Capitularen darunter, die bei einer alls gemeinen Steuer auch hätten mitzahlen müssen, widerriethen dem Fürsten eine Steuerumlage, und riethen die 30,000 Gulden durch ein Umgeld zu beziehen. Der Kardinal drang wider alles Recht, ohne alle Noth des Landes, die ein solches hätte rechtsertigen können, der Landschaft die Bewilligung eines schweren Umgeldes ab. 2

Bei der Berathschlagung über das Ausbringen jeuer ersten 10,000 Gulden hatte der Kanzler Hans Schenk hingeworfen, bringe mans nicht von den Bürgern auf, so könnte man die sile bernen Bilder und das Altartuch auf dem Chor des Doms ansgreisen. Hans Gold rieth zu dem Altartuch für solchen Fall: der Kardinal nahm aber zu den 10,000, zu den 30,000 Gulden und andern Geldern, die er einnahm, alle Kleinodien der Kirche, sammt dem goldenen Altartuch auf das Schloß zu sich. Selbst der Kammermeister Pietterberger meinte jest gegen Gold, "es werden sein noch Land und Leut Schaden nehmen."

In der Stadt Salzburg gahrte es über solchem Regiment, die Bürger glaubten darin Despotismus sehen zu dürsen. Der Rardinal glaubte und sagte von sich, daß er ein Recht dazu habe, und beschloß, den Unmuth der Bürger, ehe er zum Ungehorsam ausschlüge, zu brechen. Er warb wieder ein Fähnlein von 500 fremden Knechten. Hans Schenk, der Rauzler, entwarf den Unschlag, auf einen Sonntag die Stadtgemeinde auf die Schranne zusammen zu rusen, und dann mit den Kriegsknechten in sie zu fallen, die Ungehorsamen heraus zu fahen, zu binden und aufs

<sup>1)</sup> Urgicht bes pans Golb.

<sup>2)</sup> Urgicht bes Sans Golb. Abresse ber Lanbschaft.

<sup>5)</sup> Urgicht bes pane Golb.

Schloß hinauf zu führen. Er ließ auch bas Kriegsvolk, das zum Theil unten in der Stadt einquartirt lag, durch Trommelschlag vor sein Haus zusammen rufen. Die Gemeinde, die zuvor sich nichts Gutes von dem Fürsten versah, wollte auf dieses hin nicht auf die Schranne hinauf kommen. "Ihr habt die Bürger erschreckt, mit dem Umschlagen, sagte Haus Gold zum Kanzler, sie wollen nicht auf die Schranne." — Daß sie Sct. Belten hätte, antwortete Schenk, will mein Herr mir folgen, will ich sie wohl zussammenbringen; wollen sie Eidespflicht vergessen, so will ich sie aus dem Schloß all verderben und verbrennen, und Fener herab auf sie in die Häuser wersen, ich wollt, daß die Schmeerbäuch alle Sct. Belten hielt." Icht Gewalt zu versuchen wagte der Hof nicht.

Der Erzbischof versuchte sogar, um wenigstens nach Giner Seite hin das Bolf nicht mehr zu reizen, der Priesterschaft Borssicht einzuschärfen; von Kirchfahrten, Heimsuchungen heiliger Stätten, Todtenbegängnissen und Anderem, daran für die Priester Gewinn hänge, sollen sie höchst vorsichtig reden. Da er aber nicht zu den wahren Mitteln griff, um das Bolf sich zu versöhnen; da er seine Sünden am Bolfe nicht erkennen, nicht hassen und lassen wollte; so bewahrheitete sich auch an ihm der Spruch des frommen Sedastian Frank, des Täuserfreundes: "Tyrannel wird billig mit Ausruhr gestraft und bezahlt; eines das andere ausbrütet, gebiert und auf ihm trägt, nämlich Tyrannei den Ausruhr, Ausruhr die Tyrannei. Also straft Gott Böses mit Bösem, Sünde mit Sünde."

Der Bolksaufstand, der den ganzen Winter hindurch vorbes reitet und befördert worden war, brach auf allen Seiten aus. Die Ersten waren die Gewerke und Bergknappen, denen ihre alten Freiheiten genommen worden waren, und denen der Erzbischof in Glaubenssachen so verlebend ins Gewissen hinein gegriffen hatte;

<sup>1)</sup> Urgicht bes Sans Golb.

<sup>2)</sup> Sebastian Frank in seiner Chronik, nicht, wie andere meinen, ber viel spätere Gnobal, ber aus Frank biese Stelle nur ausschrieb.

in den Kirchen, vor den Kirchen sammelten sie sich und tagten: das reine Gotteswort und die alten Gerechtsame, das waren ihre Forderungen.

Die aus Gaftein, bem durch feine Raturschonheiten wie burch seine beißen mobithätigen Quellen berühmten Thale, traten zuerft zusammen im Markt Gastein, und artifulirten wie Die Bauerschaften in andern Theilen bes beutschen Reiches. Es ift auffallend, daß, obaleich die Bewegung in den Ausgang bes Avril fallt, die berühmten zwölf Artifel Oberschwabens noch nicht als Manifest von ben Bakern Diefer Alpenlande augenommen find: boch weichen sie in ihren Forderungen nicht sehr ab, und neben benen, welche sie mit ben Oberichwaben gleich haben, treten nur ihre befonderen Beschwerden, die sie allein zu tragen hatten, noch im Bordergrund hervor. Es waren vierzehn Artifel, die sie aufsetten. Obenan stand auch hier bas Wert Gottes und Evangelium, fie wollten es ohne allen Menschenzusatz gepredigt haben; fie wollten fich felbst ihren Geelforger frei mahlen, und feine Obrig= feit jollte ihn ohne große Urfache absetzen können. berten fie Abstellung aller ber fleinen Steuern, womit fie beschwert waren, ber Beihftener, der Rittersteuer, die fie bisher beim Ritter= ichlag eines Grundherru, ber Beirathestener, Die fie bei Berhei= rathung eines Rindes beffelben leiften mußten; fie forberten Ab= schaffung bes Leibfalls, bes Todifalls, ber Futterschütte, bes Um= gelbe, bes fleinen Behnten, nur ber rechte gebührende Behente, nämlich die breißigste Barbe, solle bleiben; sie forderten rechtes Bericht, ber gesetzte Richter folle ohne bie Grundherren und seine Beamten das Recht sprechen; Verbrecher sollen nicht auf Kosten der Gemeinden gerichtet werden; sie forderten regelmäßige Unterhaltung der Straßen zur Erleichterung bes Sandels und des Bandels.

Bon Gastein aus entsandten sie Boten nach Rauris, nach Windischmatren, nach Radstatt, in alle Gerichte, und sorderten sie auf, der evangelischen Brüderschaft, dem christlichen Bunde, beis zutreten. Es seh, schrieben sie, eine lange Zeit her das heilige Evangelium und Gottes Wort schlicht und wenig geoffenbart,

11.

baburch ber gemeine Mann verführt und von ber Geistlichkeit ein solcher Mißbrauch angenommen worden, daß viel eigennütige Sachen daraus entstanden seyen. Weil nun die Sachen sich allenthalben seltsam zutragen, vielleicht aus Anordnung Gottes, der den großen Pracht aller Herrschaften, zuvor der Geistlichen, einestheils hindern wolle, so wollen auch sie brüderlich zusammenhalten, dem reinen Gotteswort einen Beistand zu thun.

Die Gasteiner wählten zu ihren Hauptleuten Weitmovser, einen reichen Gewerker aus Gastein, und Caspar Praßler, einen Kriegsmann aus Bramberg. Schnell lief der Ausständ durch alle Thäler des Erzstiftes, und leitete sich aus dem Salzburgischen das Eunsthal hinab, von selbst und durch Emissäre fort, in die fünf Herzogthümer Desterreichs, zunächst nach Steiermark, Oberösterreich und Kärnthen.

3. Die Bauerschaft und die Bergknappen ber fünf öfterreichischen Berzogthumer im driftlichen Bunde.

Man weiß, daß die Landschaft der Salzach, daß das Pinzgau darin, von der Natur als ein reizender Park großartig und reich ausgestattet ist; die Thäler von Gastein, das Salzkammergut, es ist eine Gegend verschwenderisch begabt mit Quellen, Seen und Flüssen, Wiesen und Gärten, Bergen und Wäldern: und doch war hier der Bewohner, der Städter wie der Landmann zur Selbstzhülse, zur Nothwehr getrieben, weil Ungerechtigkeit und Ueppigkeit von oben, vom Fürstenhof selbst aus, Leben, Ehre und Glauben verkümmerte, auch das sogar verkümmerte, was den Armen sonst seine Noth noch leichter tragen läßt, den Genuß und Trost des Evangeliums, das doch von Ansang an für die Armen gepredigt worden war.

Unders waren die Verhältnisse in den österreichischen Herzog= thümern. Größtentheils nicht so verschwenderisch von Natur ge= segnet, waren sie von ihren Fürsten meist mit Liebe behandelt und gepflegt, gedrückt aber von Abel und Geistlichkeit, auch von den Herren des Hofes, den höhern und niedern Beamten, deren Eigennutz und Gewaltthätigkeit das Vertrauen des entfernten Landesherrn und das Volk mißbraachten.

Die fünf öfterreichischen Gerzogthümer waren noch immer reich genug an Salzen und Erzen, an Weiben auf ben Allmen und in ben Alpenthälern, an Ackergütern und unerschöpflichen Baldern, um den Aermsten ihrer Bewohner seines Fleißes und seines Dasenns froh werden zu laffen. Die Rechtsverhältniffe Dieser Bauern hatten sich zudem bis in bas erfte Biertel bes fechzehnten Jahrhunderts herein bei weitem freier erhalten als in ben meisten andern Landen. Die Anwesenheit ber Raiser, welche in ben letten Jahrhunderten diese ihre Erblande meift nur auf furze Zeit verließen, ermäßigte schon durch sich selbst die Un= maßungen und das faustrechtliche Umsichgreifen, womit anderswo die edeln Herren bie armen Leute plackten. Es war vergleichunge= weise eine geregeltere, ftrengere Gerechtigkeitspflege, und barum icon konnten hier die bäuerlichen Berhältniffe bamals noch nicht in jene Ruechtschaft ausarten, Die ben größten Theil bes beutschan Bodens entweihte. Es fagen bier noch viele Bauern perfonlich frei auf ihren erblichen Gütern, und auch die, welche bienend, aber auch erblich auf ben Batern bes Grundherrn und seinem Gericht unterworfen, fagen, die Borigen, lebten in beziehungsweise fehr milden Berhältniffen, Jahrhunderte lang; fie waren durch feste Rechte gesichert, Die Gemeinden hatten Die Wahl ihrer Richter, hatten Geschworne, hatten theilweise Die Selbstverwaltung, und ihre Abgaben, wenn auch an sich beträchtlich, waren gegen andere noch immer gering. Man werfe nur einen Blick auf die einzelnen Berhaltniffe der öfferreichischen Bauerschaften. Der Grundzins 3. B. fonnte wegen Berbefferung des Buts vom Grundherrn nicht gesteigert werden, der Rugnießer des Guts hatte diesen aber ohne rechtlichen Auspruch auf Nachlaß zu entrichten, der Jahrgang mochte ausfallen wie er wollte. Zu Frohndiensten (Robothen) war der Unterthan, der nicht nachweisbar bavon frei war, nur in fo weit verpflichtet, als diese auf Sulfleistung bei ber Landwirth=

schaft bes Grundheren fich bezogen: nur in der angersten Roth durfte der Grundherr ungewöhnliche Dienste, wie Bewachung seines Schloffes, von dem Grundholden fordern, nie durfte er biefen an Bestellung seiner eigenen Wirthichaft hindern, und wenn er Dienste leistete, mußte der herr ihm Brod und andern Unterhalt, auch Futter für Pferde und Ochsen geben. Die höhern Gerichte hatten bie Pflicht, Migbrauchen zu begegnen, und bei Streitigfeiten waren es die geschriebenen Berträge, welche entscheiden sollten. Reiner hatte über zwölf Tage bes Jahre Frohndienfte gu leiften. Besthaupt, die erste Klage bes armen Mannes in andern Landen, war in ben öfterreichischen Herzogthumern, als eine "unzulässige Bedrängniß" verboten; boch war auch hier bas Todtfallgelb mit fünf Prozent von allem Liegenden und Fahrenden schuldenfreien Eigenthum bes verftorbenen nicht bes überlebenden Chegattin, zu entrichten, ausgenommen aber waren bavon fromme Legate, Keld - und Ackergeräthe, Kleidung und anderes der Art. Erbzinsmann burfte fein Grundstück frei verkaufen, aber nur an einen tüchtigen andern Grundholden. Bei Besitzveränderungen jedoch, bei Erbschaften, selbst wenn das Gut vom Bater auf den Sohn überging, mußte eine Beranderungsgebühr mit fünf Pro= zenten (Pfundgeld, Laudem) geleiftet werben, nach alter Bulten= einlage. Jeder Unterthan hatte Freizugigfeit, doch ftand ihm der Wegzug nur frei nach Entrichtung seiner Schuldigkeiten. wenn ber Grundhold muthwilliger Beise Jahrelang Die Dienst= leistungen unterließ, durfte der Grundherr ihn nach unpartheiischer gerichtlicher Entscheidung abtreiben. Jeder Grundherr war endlich verpflichtet, ordentliche Grundbücher zu führen, und von Zeit zu Beit auf seine Roften Grundbuchssitzungen zu halten. Grundbucher mußten alle Befiger ber Erbzinsguter, alle Beranderungen, die freiwillig anerkannten Pflichtigkeiten zugleich mit bem Recht und Befit der Unterthanen in beweisender Form eingezeich= net und deutlich vorgelesen, auch die Erbverleihung jedesmal mit Bemerfung der Marken und Bestandtheile so wie der Dienste, Binfen und Gulten, in Schrift gestellt werten.

So bevorzugt maren burch feste Rechte bie öfterreichischen

11-200

Grundholden gegen andere Bauerschaften: aber auch die festen Rechte schützten sie nicht gegen den Mißbrauch, den sich Adel und Geistlichkeit erlaubten. Dieser Mißbrauch machte selbst die urs sprünglich so milden Verhältnisse der österreichischen Bauern unleidelich. Der Druck erzeugte den Ausstand.

Ihre Bitten, ihre Nechtsforderungen, welche sie hohen und allerhöchsten Orts anbrachten, blieben nicht nur ohne alle Beachetung, die Abweisung war noch mit Kränkung verbunden. Daher, wie wir geschen haben, im Jahre 1515 der windische Bund, und dessen Kriegslosung: Stara Prouwa, die alte Gerechtsame! Sigisemund von Dietrichstein zersprengte zwar den Bund, "die Tritschelshelden," hing viele Gesangene an die Bäume, richtete zehn Haupteleute, fünfzehn Kädelssührer und 136 Bauern zu Gräz mit dem Schwerdt und ließ da und dort umher schinden, spießen, viertheilen: aber von allen Beschwerden, den einzigen Ursachen des Ausstands, wurde keine, auch nicht Eine gehoben.

Im Jahr 1523 mußte die Regierung selbst zugestehen, es haben sich viele Theile des Einkommens verändert, die armen Unterthanen sepen von etlichen Hauptleuten, Pflegern und Amt- leuten gedrängt worden, es müsse dieß abgestellt, und in Kärnthen und Krain namentlich eine gute Ordnung aufgerichtet werden. Tes kam auch im Jahre 1524 theilweise eine neue Ordnung aufst Papier, aber sie blieb vorerst auf dem Papier.

So waren die Berhältnisse, so die Stimmung dieser österreichischen Lande, als die Samenkörner des neuen Evangeliums
auch hieher getragen wurden. Am mächtigsten wirkten in diesen
gesangreichen Naturen der Alpen die körnigen, gewaltig melodischen
Lieder Luthers, von denen die Jesuiten behaupteten, daß sie mehr
Seelen getödtet haben, als seine Schriften und Predigten. Die
Macht des Gesanges war schwerer zurückzuweisen und zu bannen,

<sup>1)</sup> Man vergleiche über die bäuerlichen Berhältniffe in Defterreich bie lehrreiche Abhandlung bei Bucholz, Geschichte Ferdinands I., im achten Pand, S. 1—88.

<sup>2)</sup> Aquilini Julii Caesaris Annal. Styriae III., 666.

<sup>5)</sup> Borfchlage ber neuerrichteten Raitfammer, bei Bucholz VIII., 240.

dernden Handwerksburschen wanderten die neu evangelischen Lieder und der evangelische Geist schnell unt unkonfiszirbar durch die Welt, auf den steprischen Alpen, in den österreichischen Gbenen hörte man singen "Eine feste Burg ist unser Gott" und von "Gott will ich nicht lassen," Bettler sangen vor den Thüren: "Es ist das Heil uns kommen her," und der Erzbischof Matthäus Lang klagte, daß die Bettler und andere Leute keherische Lieder im Salzburgischen auf den Gassen und sonst öffentlich, singen, die Leute damit verführen und großen Schaben thun.

So fanden die Emissäre ber evangelischen Bruderschaft auch hier den Boden manchfach für ihre Zwecke bereitet. Die Apostel des neuen Evangeliums lieferte hieher das benachbarte Schwaben, und durch das lebendige Wort wie durch Schriften verbreiteten sie bald den driftlichen Bund durch Stevermark, Oberöfterreich und Kärnthen, und die Arbeiter in den Weinbergen zwischen Wien und Neustadt, "die Weinzierlhauer und andere Weingartleute," ließen die bedenklichste Stimmung und drohende Acukerungen ver= Diese Weingartleute waren für Wien und die Um= gebungen ber Hauptstadt, wo ber Beinbau eine Hauptquelle bes burgerlichen Wohlstands war, 2 ein bebentender Bevölferungstheil, es waren theils fremde, theils inländische Anechte, eine geregelte Benoffenschaft von Arbeitern. In ber Mitte Mais glaubten Die Behörden herausgespürt zu haben, daß eine Berbindung unter ihnen sen, so verzweigt, daß in acht Stunden 10 bis 12,000 hauer. fnechte versammelt seyn könnten. 3 Das Evangelium und ber evangelisch Bunde hatten einen starken Anhang besonders auch unter den zahlreichen Arbeitern der manchfachen Bergwerke auf Gifen, Gilber, Quedfilber und andere Erze, und der Galinen.

<sup>1)</sup> Salig, Siftorie ber augsburgifden Confession III., 171 - 173.

<sup>2) &</sup>quot;Der trefflichsten Rahrung bieses Landes eine," Ordnung ber Bein-

<sup>5)</sup> Bericht bes Hofraths und ber Rentkammer vom 22. Mai, Bucholz VIII. 88.

Diese Arbeiter, die Erzknappen besonders, waren kräftige, gehärtete, in Waffen genbte Leute, und ein jeder galt ganz wie ein guter Kriegsmann:

Erzberzog Ferdinand, ber in Tyrol festgehalten mar, versuchte auch hier bie Unterhandlungen, um bie Bahrung vor bem Ausbruch zu beschwören, ober sie wenigstens abzuschwächen, indem er bie Unterhandlungen in die Lange zoge. Er ordnete junachft eine Bergthung der Stände in den fünf Herzogthumern an, um sich gemeinsam barüber zu vereinen, "was zur Erhaltung geistlichen Friedens dieser Empörung halb gedeihen moge." Der zu Ling in Oberöfterreich versammelte Landrath von herren und Ritterschaft, Landleute genannt, aber lauter Gble, brang von felbst barauf, baß in allen funf Berzogthumern schleunig Landtage gehalten, Ausschüsse gewählt werden und biese an einem bequemen Ort zusammentreten sollen, jur Sicherstellung bes Rechts und ber Ords nung, zugleich follten einige Stabte im Banbe befestigt und versehen werden. 1 Auf biesen Landtagen hatte die Regierung manches wahre Wort zu horen, bei ben Stabten zeigte fich ein richtiges Befühl für bas Recht ber baurischen Sache, bei bem größern Theil ber herren wenigstens Mäßigung, bie ber Augenblick ihnen abnothigte; bei manchem war es vielleicht wirklich eine vorübergehende Einsicht bes Unrechts, das bisher gegen ben gemeinen Mann geubt worden war. In ben Städten fand fich gar viel armes Bolt, bas mit ben Bauern fühlte und für fie mar: bie Herren bes Abels und ber Beistlichkeit fürchteten, Die schwer und lange Gereizten aufs Aeußerste zu treiben. Als ein Theil ber Stände darauf antrug, wenn sich die Bauern nicht wollten gutlich weisen laffen, muffe man fie mit bem Schwerdt angreifen, ba wollten die gesammten Städte feineswegs einwilligen; fie lehnten zuerst entschieden es ab, ihr Bolk zu dem aufzubringenden Heere wider die Bauern und die Bergknappen ber Obersteiermark stoßen zu lassen. Die Stadt Steper erklärte: "weil die jehigen Zwistig-

<sup>1)</sup> Schreiben bes Landraths vom 11. Mai 1525 an den Hofrath in Wien, Bucholz VIII., 89.

keiten nicht eine ganze Landschaft, sondern allein die Pralaten und ihre Unterthanen betreffen, so wolle sich nicht gebühren, daß sich die Stadt in einige Hülfe einlasse, oder Bolk schiefe, sie sey in guter Zuversicht, daß durch des Fürsten Räthe und Commissarien sowohl als durch gemeine Landschaft in den Beschwerden der Bauern so gehandelt werden würde, daß es keines Feldzugs bestürfe. Sollte es dazu kommen, daß dem fürstlichen Kammergute oder gemeiner Landschaft unvermuthet Schaden und Eingriff gesiche, so wären für solchen Fall sie von Stever und eine ehrbare Gemeine willig und erbötig, sich als getreue Unterthanen mit Leib und Gut gehorsam zu halten.

Der zu Laibach versammelte Landrath erklärte der Regierung zu Wien geradezu, Er. Durchlaucht ungewöhnliche Regierung, die neuen Mauthen und andere Maßregeln und Handlungen, womit die Landstädte, einzelne Personen und der gemeine arme Maun sehr wider altes Herkommen beschwert worden, sepen dieser Auszuhr und Uneinigkeit zum Theil Ursache.

Daß zu der Bewegung großentheils auch die unbilligen Bestrückungen Anlaß gegeben haben, darauf wiesen selbst die Andsschüssen Anlaß gegeben haben, darauf wiesen selbst die Andsschüssen als sie zusammengetreten waren, hin. Sie beantragten die Ausstüllung von 3000 oberländischen Knechten und die schlennige Ansrüftung aller Kriegspflichtigen zu Roß und zu Fuß, die Wahl zweier Kriegsräthe aus jedem der sünf Lande und die Ernennung eines obersten Feldhauptmanns durch deu Erzherzog. Sie sagten aber ausdrücklich dabei, "sie haben bedacht, daß es nicht ohne sen, wenn der Eigennuch den gemeinen Nutzen nicht überwunden hätte, wenn auch der Armuth ein gleiches Recht geleistet würde, und feine unbillige Beschwerungen auf dem gemeinen Manne lasteten, so möchte es zu solchem Uebel nicht gekommen Manne lasteten, so möchte es zu solchem Uebel nicht gekommen son Gehorsam und Frieden gebracht werden, so möge man Alles, worüber sie sich

<sup>1)</sup> Aus bem Archiv ber Stadt Stever, Balentin Preuenhuebers Annales Styrenses, 222.

<sup>2)</sup> Schreiben ber Landschaft vom 10. Juni 1525, Bucholz VIII., 90.

billig beschweren, erledigen, und keine unbillige Harte gegen bie Unschuldigen und die Armen üben."

So knüpften selbst die Landschaften, meist niederer Adel, ihre Sulfe zur bewaffneten Dampfung des Aufstands nur an die Bedinz gung der Abhalfe der einzelnen Beschwerden des gemeinen Mannes.

Erzherzog Ferdinand stimmte ihrer Ansicht bei, weil ihm nichts anderes blieb, nicht weil er selbst so milde gesinnt war: im Gegentheil, daß gerade auch seine eigenen Dominialunterthanen größtentheils gährten oder aufgestanden waren, machte ihn voll Grimm und Rachsucht. Er und der Wiener Hofrath hatten zuerst das ganz gleiche Verfahren vorgezeichnet: "man müsse den Frevel mit eiserner Ruthe züchtigen —" damit der Bauern böse muthwillige Handlung gestraft werde, und andere ein Sbenbild daran empfahen, auch die, so sich sonst noch in Aufruhr begeben möchten, damit gestillt und in Sorgfältigkeit gebracht werden: So ist demnach unser Rath und gut Bedünken, daß ihr gegen — alle Hauptleute und Rädelssührer, wo die aukommen oder betreten werden, mit Spießen, Schinden, Viertheilen und aller gransamen Straf handeln und vorsahren lasset."

Jener Sigmund von Dietrichstein, der vor zehen Jahren so grausam gegen den Bauernbund versahren war, führte noch immer die Landeshauptmannschaft von Steper. Er war ein alter Mann geworden, und litt an der Gicht. Auf dem Landtag, der in der Hauptstadt Gräß zusammengetreten war, fand er wenig Tröstliches. Es waren nur wenige Herren und Landleute erschienen, und die Bauern traten auf und erklärten den Herren ins Angesicht, wie sie von Prälaten und Obrigkeiten hart und unbillig beschwert werden, und wo ihnen keine Wendung geschehe, müssen sie sichhelbst. Wendung thun. Dietrichstein sorderte den Rath der Hauptsstadt auf, ihm zu Abstellung des Aufruhrs behülflich zu senn. Die Rathsherren gaben ihm zu verstehen, wie die Gemeinde ganz aus ders gesinnt sen und sie dieselbe keineswegs zum Auszug gegen

<sup>1)</sup> Anirag ber Ausschüsse, Bucholz VIII., 89.

<sup>2)</sup> Ferbinanbe Inftruftion und bee Dofrathe Gutachten.

bie Bauern zu bewegen vermöchten; ja fie konnten feine Bertröftung haben, zur hut bes Schloffes nur einige Rnechte gu Dietrichstein mußte allem aufbieten, um bie wenigen herren und Bauern zum Auszug zu vermögen, fie fagten ce zu, als er versprach, in eigener Person mit zu ziehen; er streckte sein eigenes Geld dar, er machte Anleihen, warb damit Knechte, und jog mit biefen, seiner eigenen Ausruftung und ber von fünf Landherren aus, zunächst nach Bruck am Ginfluß ber Marz in Die Bürger bieser Stadt zeigten sich fehr abgeneigt. Die Fußtnechte, die ihm von Wien aus zu halfe geschickt wurden, und die bereits in dem nahen Levben angefommen waren, zeigten feine beffere Gefinnung. Gegen die Erzfnappen und bie Bauern wollen fie in feine Bege gieben, erklarten fie. Dietrichstein ritt zu ihnen und sprach ihnen gütlich zu. Sie wollten ihn nicht hören; in die fechzig Rnechte zogen fogar geradezu ab und zu ben Bauern. Mit Weld hielt Dietrichstein Die übrigen, sie schwuren ihm aufe neue zu, und zu gleicher Zeit trafen 300 bohmische Stuckfnechte ein, ein bedeutender Zuwache, ba die Bohmen zu ber Beit für die geschickteften Artilleriften galten.

Die Bauern bes driftlichen Bundes, "bie Bundischen" wie fie sich nannten, hatten indessen Schlösser und Flecken eingenom= men, barunter namentlich Murau mit seinen Gisenhämmern und feinem Bergichloß. Dietrichftein wollte gegen Judenburg ziehen, um die verlorenen Plate wieder zu nehmen. Seine Rundschafter berichteten ihm, alle Bauern um Leoben, bas ganze Gifenerz und bie anstoßenden Thäler warten nur auf seinen Abzug, um sich jum driftlichen Bunde zu schlagen. Dietrichstein ritt felbft gu der Gemeinde in Trafenach, zu ben Gisenarbeitern von Bordern= berg, dem berühmten, fcon seit taufend Jahren auf Erz bebauten Gifenberge, schickte er ben Grafen Georg von Montfort, und Leonhard Steinbeck. Die Vorbernberger zeigten leiblich guten Willen, ebenfo die um Leoben, fie fagten gu, fie wollen gehorfam bleiben, sofern die bes Markte Gifenerz, bes hauptsiges ber Gewerke, und ihre andern Nachbarn nicht umfielen. Die andern Gemeinden aber waren gang aufwägig; im Innernberg wurden

a Farmer h

Die Abgevedneten Dietrichsteins angefallen, sie retteten nur mit Mühe das Leben, die Bergleute erbrachen das Amthaus, nahmen die Büchsen und Spieße darin heraus und wassneten sich damit. Der Amtmann von Bordernberg, Zöllner, gewann es über die Bordernberger, daß sie die vom Junernberg vermochten, die Absgevedneten Dietrichsteins, welche sie noch immer gefangen hielten, frei zu geben. Doch mußte Dietrichstein zuvor versprechen, nichts Thätliches wider sie und ihre Nachbarn vorzunehmen und von seiner Drohung, daß er die Flecken verbrennen wolle, abzustehen-

Dietrichstein sah sich von bem Aufstand immer mehr um= zogen. Durche Ennsthal heran zog ber bunbische Saufen, schon hatte er die ummauerte fleine Stadt Rottenmann befett, und vom Kammerthal fam die Botschaft, auch die dortigen Bauern haben sich für ben driftlichen Bund erflärt. Des Saufens oberfter Hauptmann war jest Reuftl, ber fürstliche Bergrichter zu Schlad= ming. Dietrichstein ließ sich von einigen gefangenen Bauern fagen, an 1200 von Schladming und die Bauern von Gopffen stehen zu Goug, bem Benediftinernonnenkloster, zwei Stunden weiter zuruck follen in bie 10,000 Bauern und Ruchte gufammen= kommen, der oberste Hauptmann sen mit 300 zu Abmont an der Enns, in bem schonen Benediftinerstift, bem reichsten ber ganzen Dietrichstein glaubte bem Bericht, er hatte 5000 Stevermart. Mann beisammen, er beschloß, die Bauern anzugreifen. Seit= warts auf einem Berge fand er rechts von Gonf eine Bauerns schaar gelagert, er entsandte babin eine starke Abtheilung, und Dieser gelang es, bie Bauern von bem Berg zu vertreiben. selbst griff ben Haupthaufen gerabe vor sich an. Diese schlugen ben Angriff schneller zurück, als er geschehen war: sobald bie Bauern ihr Geschüt in die beutschen Fußknechte abgehen ließen, warfen sich diese zu Boden, und wandten sich zur Flucht, sie waren nicht aufzuhalten, ihr Fähndrich warf sogar bas Fähnlein von sich. Als der Hauptmann der Böhmen schwer verwundet barnieder fank, flohen auch biefe unaufhaltsam bavon, sie riffen alles fich nach, Ritter und Herren. Der Felbhauptmann bemühte fich umfonft, bie Flüchtigen jum Stehen zu bringen, boch gelang

es ibm, fein Geschut zu retten. Der Rückzug ber Klüchtigen ging burch ein enges Felsthal. Ueber bemfelben hatten Bauern ein Standach besetzt und warfen Steine auf Die Rückziehenden herab. Dietrichstein selbst wurde an Schulter und Seiten hart getroffen. Mit einem Berluft von gewiß vielen hundert Knechten bundert gestand er selbst - gelangte er nach Ehrenau, mit Quetschungen und vermehrtem Bichtabel. Dazu hörte er hier, wie Die Ruechte nicht weiter bienen wollen und ber größere Theil Miene mache, zu ben Bauern überzugehen. Er schwur, jeden, ber ben Dienst weigere, todtschlagen zu laffen, ba fie noch einen halben Monat zu bienen haben. Die Knechte aber machten eine Meuterei; sie forderten einen Schlachtsold, nur unter Diefer Bedingung wollten sie weiter bienen. Die bohmischen Stückfnechte waren mit ihnen im Einverständniß, auch sie meuterten. "Was? ricf Dietrichstein, ihr habt mich als Boswicht im Stich gelaffen, und ihr wollt einen Schlachtsold haben?" Aber es blieb ihm nichts, er mußte ben Deutschen ben Schlachtsold und auch ben Böhmen Geld geben, um fie zu stillen. Denn bie Sulfe, welche die Landherren von Krain und Kärnthen ihm zuführten, war erst im Anzug.

Aus Kärnthen famen ihm zwei Fähnlein Anchte und etliche hundert Reiter. Sie führte als oberfter Hauptmann hans von Greiseneck. Sie zogen aus von Rlagenfurt und famen gen Neumarkt. In Diesem Städtlein lagen 700 Bauern. Greifeneck führte das Geschüß mit den Landsknechten zu dem Schloß hinauf, und befahl bem Weschühmeister, Martin Fleug, etliche Stude ab= Die Bürger bes Stabtchens entzweiten fich mit gehen zu laffen. ben Bauern, die barin aushalten wollten, giengen vor das Thor heraus und überantworteten bem von Greiseneck die Schluffel. Auf das begehrten die Bauern Gnade. Greiseneck bewilligte fie Bei fich hatte er viele Ebelleute bes Landes, namentlich die Herren Hans Ungnad, Christoph Welher ben altern, Ruprecht Welher, Andra von Silberberg, Hans und Christoph die Morbaren, Ernauer, himmelberger und Rauber. Es scheint, die ebeln Herren haben trop der Capitulation ihren Muthwillen an den

Bauern auslassen wollen. Während nämlich diese aus dem Städtchen zogen, zwischen den Spalieren der Reisigen, entstand eine Berwirrung und ein Lärmen, viele der Hintern gaben die Flucht, die Bordern vermeinten, die Ritter schlügen hinten in den Hausen, so stellten auch sie sich zur Wehre. Es kam zum Handgemenge, die Reiter und Husaren setzen in die Bauern, und es wurden bei fünfzig erschlagen. Aber als die Herren nach Gopssen kamen, unweit Rottenmann, da fanden sie Todten, welche die bündisschen Bauern daselbst erschlagen hatten, besonders viele auf einer Wiese bei dem Dorf; es lag darunter auch Leonhard Steinbeck, der Freund Dietrichsteins, ein tapferer Herr, er wurde mit einem andern Steln, dem Herrn von Süsbeck in ein Grab gelegt, die andern begruben sie alle in eine Grube bei der Kirche.

Sobald Dietrichstein diese Landherren von Krain und Kärnthen an sich gezogen hatte, machte er wieder eine Bewegung vorwärts gegen die Bauern. Reuftl jog fich vor der Uebermacht der Lands herren in eine feste Stellung oberhalb Rottenmanns zuruck, er hatte nur 6000 Mann um fich. So war es für Dietrichstein leicht, Rottenmann wieder zu besethen und die umliegenden Flecken dem Erzherzog nen huldigen zu laffen. Reuftl in feinem Lager mit ben Waffen anzugreifen, wagte er nicht, ein Erfolg ware unmöglich gewesen; er griff ihn mit Lift an, burch Unterhandlungen. Seine gutlichen Erbietungen brachten Zwiefpalt in ben Haufen. Reuftl und der eine Theil, welche Dietrichstein burch= schauten und ihm nicht trauten, wiesen feine Bergleichsvorschläge zurück. Die Mehrzahl bes haufens war für die Annahme. Dietrich= stein, der nicht wußte, was im Junern bes Bauernlagers vorging und von seiner Krankheit hart geplagt war, verzweifelte an einem glücklichen Erfolg, und schickte Schreiben auf Schreiben an Die Regierung ab, Niklas von Salm folle eilen, an seiner Statt ben Oberbefehl zu übernehmen, und zugleich ließ er in seinem Seer in der Person des Niklas von Thurn einen Stellvertreter für sich Da fam Botschaft aus dem Bauernlager mit bem erwählen.

<sup>1)</sup> Alte Sanbichrift, bei Megifer, Annales Carinthiae, G. 1343.

Erbieten, ben Bertrag anzunehmen, und sich zu unterwerfen. Die Bauern hatten sich wirklich getrennt; während die Mehrheit sich unterwarf, zog Reustl mit den Bergknappen und dem entschlossenern Theil der Bauern sich über die Tauern durch das Lungau und Pongau zurück zu dem großen salzburgischen Hausen.

Im Salzburgischen hatte sich indessen die Lage bes Erzbischofs febr verschlimmert. Die Bauern ber verschiedenen Gerichte hatten fich in ein Lager zu Golling versammelt, einem Dorfe drei Meilen von Salzburg. Was bei feindlichen Ginfallen sonft Brauch war, namentlich gegen die Türken, das sah man jest gegen bie ein= heimischen Serren in den salzburger Bergen. Bon Sohe zu Sobe leuchteten die Kreitfeuer, die Sturmglode "ber Glockenstreich" erscholl von Dorf zu Dorf, Die Rothschuffe pflanzten sich fort von einem Punkt zum andern, alles, wie zur Kriegezeit, wo jeder durch Mit Gabeln, Stan= Diefe Zeichen zur Salfe aufgemahnt wurde. gen, Keulen, Sicheln, einzelne auch mit einer alten Pickelhaube, mit einem verrosteten Schwerdt und Spieß, in ledernen Rocken, und kurgen Lederhosen, hie und da einer barüber ein roftiges Vorder- oder Hintertheil von Harnisch — so sah man bie Bauern herabsteigen von ihren Bergen, hervorkommen aus ihren Thälern, aus Pinggau und Brirenthal. Sie waren die ersten, die ihres Bruders und Freundes Tod zu rächen hatten. Die Erzbischöflichen waren überrascht: es war zu spat, daß Haus Schenk fich ruhmte, hatte er eher ber Rnechte, die burch ben Lueg herausgezogen, Botichaft gehabt, fo wollte er mit feinen Knechten alle bafelbft erlegt haben: 1 er hatte verfaumt, ben wichtigen Gebirgspaß ju besetzen.

Der Erzbischof nahm allerlei Mittel und Wege vor, das Gewitter im Auzug zu beschwören. Er schickte Gesandte nach Golling in's Bauernlager, er nahm jest einen ganz freundlichen väterlichen Ton an, als er sie zur Heimkehr ermahnen ließ: hätten sie einigerlei Beschwer wider S. fürstliche Gnaden, oder wider

<sup>1)</sup> Urgicht bes Golb.

irgend eine Obrigkeit, Probst, Pfleger oder Richter, so möchteu sie einen Ausschuß wählen und demselben Gewalt und Befehl geben, ihre Beschwer vorzubringen, darinnen dann S. fürstliche Gnaden ein gnädigstes und väterliches Einsehen, auch gebührliche Wendung thun wolle. Die Bauern wußten diese Sprache zu würdigen, sie verwarfen diesen diplomatischen Kunstgriff, und die Bürger von Salzburg bestärkten sie darin, sie sandten ihnen heimliche Botschaft, schnell auf die Hauptstadt loszugehen, und versprachen ihnen ihren Beistand. Hauptseute waren damals im Bauernlager Weitmooser, Melchior Späth, Michael Gruber, Ludwig Allt und Caspar Praßler; der letztere war oberster Hauptmann des Haufens.

In ber Stadt Salzburg außerte fich die Stimmung ber Bürger, wie es zu erwarten war: ber Erzbischof hielt sich in seinem Pallast in dem Rinderholz an dem Markt nicht mehr ficher, und zog fich mit seinen Domherren und Rathen in bas feste Schloß hinauf. Auf dieser Feste fühlte er sich wie ein Abler auf seinem Felsenhort. Gin enger Pfad führt aus ber Sauptstadt binauf zu dem mit zwei Mauern eingefaßten Schlosse, die innere mit vielen Thurmen versehene Mauer ruht auf Felfen, hatte vier Cifternen und einen Rabbrunnen, in ben Fels eingehauene Stiegentreppen, und auch bie außere Mauer mar auf Felsen gegranbet, mit vielen Thurmen bewahrt; bas Fundament auf ber füblichen Scite in einer Sohe von 440 Juß senfrecht abgeschnitten und unersteiglich. Go fah der Fürst fich nicht nur gegen einen Ueberfall gesichert, sondern er beherrschte die unten gegen Westen liegende Stadt und bie Wegend. In ber Stadt felbst ließ er ein Fahnlein fremder Knechte unter Hans Schenk und Sigmund von Thurn zuruck. Seine Rathe gingen vom Schloß ab und zu, und versuchten mit ber Bürgerschaft und mit bem Rath gutlich zu handeln. Der

<sup>1)</sup> Praßler wird in einigen Chroniken und Handschriften auch Probler ober Proschler geschrieben: dieß mag einige verführt haben, auch einen Froschler als obersten Hauptmann zu nennen, von dem ich nichts finden konnte. Ueberall wird in den Quellen Praßler als der auch der Zeit nach erste Oberst genannt.

Bischof von Chiemsee, ein edler volksfreundlicher Mann, war allein von den geistlichen Herren in der Stadt zurückgeblieben, auch er arbeitete, die Gemüther der Bürger zu beruhigen, daß sie gegen die Bauern bei ihrem Herrn ständen.

Die Bauern blieben in beständigem Berfehr mit ber haupte fabt. Sie rückten von Golling auf Hallein vor, bas altberühmte Salzwerk, beffen ehrenfeste Bürgerschaft sich an sie anschloß. Die Burger ber Sauptstadt wollten fich wenigstens der immer vom Schloß auf = und abgehenden Rathe bes Erzbischofs versichern. Der Stadtrichter Gold besonders wurde von dem Erzbischof jum Unterhandeln gebraucht, er ging unaufhörlich zwischen Schloß und Stadt ab und zu. Dabei stellte er fich, als hielte er gang auf Seiten der Bürgerschaft. Er sagte bem fleinen und großen Rath und - bem Ausschuß ber Stadt zu, Treu, Ghr, Leib und Gut bei ihnen zu laffen, und feine geheimen Aufträge von bem Fürsten, "Alles bas er zu laufen habe" bem Rath mittheilen zu wollen, und wenn er etwas flüchte oder sich selbst von hinnen thun wolle, so solle man ihn durch die Spieße laufen laffen. 1 Unvorsichtiges Schelten und Drohen bes hans von Schenk reizte bie Bürger noch mehr, von ber Treulvsigfeit bes Stadtrichters verlautete auch unter bem Bolfe, Die Bahrung stieg fo, daß Gold sich ruftete, aus ber Stadt Er that sich mit Panger und harnisch wohl hinweg zu reiten. an, aber versteckt unter einem gewöhnlichen Rleide, und sein Ruecht faß schon mit ihm zu Pferde. Es war ein heiterer Tag, Freitags vor Pfingsten, Vormittage zwischen 9 und 10 Uhr. Da hielt bie Bürgerschaft eine Gemeinde auf freiem Markt. herr hans Schenk und herr Sigmund von Thurn handelten wegen des Erzbischofs mit ber Gemeinde, fie zu beruhigen. Sand Gold fiatt zum Thore hinaus zu reiten, ritt auch an den Markt beran, hielt aber außer= halb bes Rings auf seinem Pferd, "um zu seben und zu hören, was man ba vornehme und betrachte." Ihn erfah ein Megger Georg Radler, welchem Gold noch nicht lange ein unbilliges Gericht gehalten hatte, und zog ihn mit dem Haken seiner Bellebarde

<sup>1)</sup> Urgicht bes Stadtrichters Gold.

vom Roff, er wollte ihn entleiben; ein anderer Barger, ber Bierbrauer Pichler in ber Gugel erfah es, unterlief ihn und fiel nach ber Lange mit feinem Leib über ben Stadtrichter, ihn zu retten. Es gelang ihnen berweil, ben wathenben Rabler zu ftillen. Die gange Burgerichaft fam in Bewegung. Die erzbischöflichen Rathe, hans Schenf und Sigmund von Thurn, als sie Diese That ersaben, wischten sie eilend allein ohne Diener aus dem Ring, so schnell fie fonnten, burch ben Dom bem Schloffe gu. Auch bes Bifchofs Leibschneider und Spion, der Gilghäuser, entwischte ihnen nach; "mit großem Schnaufen, gang erschrocken und kleinmüthig kamen sie auf das Schloß, ob welchem auch der Erzbischof zum Theil ein Entfeten gehabt." Saus Gold wurde vom Boden, barauf er niedergeschlagen war, aufgehoben, in einen Geffel gefett, von etlichen gelabt, von etlichen aber ine Angesicht geschlagen und bei ben haaren gezogen, mit ben Worten: "Da und ba haft bu mir unrecht Gericht gehalten." Sein Rnecht fprengte mit ben Pferben Den Mißhandlungen bes Bolfs ihn zu zum Thore hinaus. entziehen, murde Gold gefänglich in bas Amthaus abgeführt und in ben Thurm gelegt, dafelbft nebft einem Berichtebiener mit ber ftrengen Frage gefragt, und er befannte, auf ber Folter und ohne dieselbe, Dinge, welche die Gemuther gegen den Erzbischof nur noch mehr aufbringen mußten.

Alls der Auflauf auf dem Markt sich erhob, waren die fremden Knechte dem Quartier ihres Hauptmanns und dem Fähnlein zugelausen. Wie sie aber vernahmen, daß der Hauptmann nicht vorhanden, sondern von ihnen flüchtig auf das Schloß entwichen sen, "wurden sie ganz ungeduldig und unwirsch". Gerne ließ darum dieses Fähnlein Knechte sich von der Stadt in Sold nehmen, und schon nahten sich die Bauern, von Hallein her, den Thoren.

Um Pfingstmontag kam der erste Bauer in die Stadt herein. Es war der Bruder des hingerichteten Stökl, der seit dessen Tod ruhelos Tag und Nacht hin und her im Gebirg die Herzen der Bergleute erregt hatte, sich zur Rache zu erheben. "Wie ein unrichtiger Mensch" lief er in der Hauptstadt herum, bei allen Häusern der Domherren und der Hofrathe, und schlug an ein

II.

1-171 m.J.

jedes Haus einen Zettel au, des Juhalts; "dieß Haus ist mein, so lang und so viel, bis der unschuldige Tod meines Bruders wird gerochen senn".

Begen Abend beffelbigen Tages kamen bie bunbifchen Bauern über Bued herab auf Salzburg gezogen, burch bas Steinthor berein, Thur und Thor standen ihnen offen. Morgens in ber Krübe fielen sie in den erzbischöflichen Sof in der Stadt. sie auf der Rammer fanden, nahmen sie zu sich. Auf der Rammer und in ber Kanglei thaten sie auch großen Schaden an brieflichen Urfunden, Berschreibungen, Raitbuchern und Registern, dieselben wurden zerriffen und verwüstet, daß man bis über die Knice darin umging: ber Erzbischof batte sich nicht verseben, bag es bagu kommen follte, und weder Papiere noch Anderes aus ber Stadt in das Schloß hinauf geflüchtet; jest war zum Flüchten bie Beit Die Sofdiener, als ba waren, Rellner, Raftner, Ruchens meister und Andere wurden von ben Bauern ihrer Acmter entsett, Die Schlüssel ihnen abgenommen, die Bauern besetzten diese Memter aus sich selbst. Das Saus der fürstlichen Berrlichkeit in ber Stadt stand ode: in eben bem Rinderholz, barin ber Erzbischof feine Wohnung gehabt hatte, fab man bie Beiber ihre Schleierwasche an ben Stangen zu ben Fenstern ausreden und trochnen.

Rurz darauf kamen auch die Anappen aus Rauris, Gastein, Kihbühl und aus andern Werkstätten herein nach Salzburg. "Sie führte Erasmus Weitmovser, sie hatten alle das Ansehen wohls gerüsteter Kriegsleute. Ein Theil der Bauern zog auf dieses wieder heim zu seiner Feldarbeit, und die Knappen wurden von ihnen versoldet. 1

Hans Gold hatte selbst der salzburgischen Landschaft — so nannten sich jeht Bürger und Bauern — den Rath gegeben, den Erzbischof nicht mehr zum Regiment kommen zu lassen, auch vorssichtig zu seyn, ihn oben im Schloß wohl zu hüten und alle Ausgänge zu besehen, damit er nicht davon komme; denn er sey

<sup>1)</sup> Alte Panbschrift bei Megiser und Salig.

alles Schalfs voll. Die Landschaft belagerte nun auch den Erzbischof mit vielen andern Herren von Abel im Schlosse Hohens salzburg. Sie hüteten ihn mit täglicher und nächtlicher Wacht, daß Niemand weder aufs noch abkommen mochte. Zuvor aber, noch ehe die Bauern in die Stadt kamen, war des Erzbischofs Rath Niebeisen hinweggeritten, um bei den Hösen von Bayern und Destreich Hüse zu suchen. Erzherzog Ferdinand aber war noch mehr als in den sünf Herzogthämern an einem andern Ort bedrängt, in dem Lieblingsausenthalt seines Hauses, in der Grafschaft Turol.

## Die Erhebung ber Enroler.

Waren ichon die Verhältniffe der Bauern in der Stepermark und in ben andern öftreichischen Berzogthümern sehr verschieden von denen anderer Lande bes Reiches; so waren bie Berhältniffe Tyrols und der Tyroler Landleute vollends eigenthamlich. war in so viclen Dingen Alles so unendlich anders, als bei den Bauern Thuringens, Frankens, Schwabens, und boch entbraunte hier so großartig und zugleich so heftig als irgendwo der Bolfsfrieg. Bon eigentlich ackerbanenben Bauern und ben Lagen und Beweggrunden, wie in den ebengenannten Landen, konnte in Invol nicht die Rede seyn. Dieses Sochalpenland mit seinen wilden Bergbachen und Strömen war von jeher fein Ackerland, da die Felder darin selten sind, wo der Pflug bequem burch Stier oder Pferd durchgezogen werden fann, und ber Unbau fast alles Vobens auf Menschenhande gewiesen ist. Bom Frühling bis zum Herbst weidet das Wich auf den Almen, aber es macht die Iproler nicht reich, weil Biehzucht und Ackerbau nicht wie anderswo in enger Wechselwirfung stehen. Man kennt die Wilde häuer, Die über furchtbaren Tiefen am Seil gehalten ein Stuck Kutter für ihr Bich von den Felsenwänden abmähen, Wäre er

121111

<sup>1)</sup> Urgicht bes Hans Gold.

nicht genugiam, ber Tyroler ware von jeher eher arm zu nennen gewesen, als wohlhabend. Aber reich war er von jeher an Freis beit, an urdeutschen festen Rechteverhaltniffen Auf ber Grange zwischen Deutschland und Italien, ftets berührt von ben großen geistigen und politischen Kämpfen des Mittelaliers, mar Tyrol burch seine örtlichen Berhältnisse, wie durch gunftige andere Umftanbe frube zum Benuß einer iconen Freiheit gelangt. Berrengeschlichter ftarben fruhe aus, ce faß nicht auf jedem Bor= fprung ein neuer herr, und die Fürsten, welche die verschiedenen Landschaften unter ihrer Herrschaft vereinigten, begünstigten bie Selbstftanbigfeit des Bauernstandes fehr. Bu Unfang bes fech= zehnten Jahrhunderts schon fand sich der hohe und niedere Abel im Lande in geringer Bahl. Auch geiftliche Stifter und Pralaturen gab es wenige, hier gehörte nicht, wie auderswo, mehr als die Salfte des Grund und Bobens und der Ginfanfte Aebten und Bischöfen, und geiftlicher und weltlicher Druck fand in biefen Bochalpen nie langere Beit fein Fortfommen. Die Fleimfer Thal= leute hatten eine Urfunde schon aus den erften Jahren bes zwölften Jahrhunderts, welche sie von gewissen Böllen und . Abgaben befreite, und fpater, namentlich feit die Landleute des Oberinn= thales für ben vom Raiser Sigmund geachteten Berzog Friedrich sich bewaffnet erhoben, und ihn schirmten, waren die öftreichischen Fürsten freizebig mit Freiheiten und Nechten an bas treue Tyroler Bolf, und bieses hing mit Liebe an ihnen, und bachte nicht baran, sich unabhängig zu machen, als die Schweiz sich unabhängig machte, so nahe sie daran gränzten und so leicht es ihnen gewesen ware. Die Bahl ber Leibeigenen war hier schon seit Jahrhunderten flein, und die Leibeigenschaft selbst milter als irgendwo. Die Wittwe mit ihren Kindern erbte ben ganzen Nachlaß ihres Mannes, Die herrschaft erhielt nichts als einen Ochsen; und bas Grundftud, bas ber Leibeigene baute, war ihm und feinen Nachkommen zu Erbe und Baurecht verlieben. Bei weitem ber größere Theil faß als Eigenthumer auf seinem Grund und Boden, oder war er boch im verbrieften Grbbefit und zahlte mäßige Abgaben und Leiftungen. Der Baner konnte Guter bes Abels mit allen barauf haftenben

Rechten erwerben, und hatte Sit und Stimme auf den Landtagen wie der Edelgeborne. Auch die Gerichte besetzten sie aus sich selbst, jedes Jahr traten vier Richter von Zwölsen aus und vier neue ein, und was sie zahlen mußten, wurde nur so gezahlt, wie es in den alten Büchern verzeichnet war, oder wie es von ihnen verabschiedet wurde. Abeliger Uebermuth durfte sich hier nicht hervor wagen, einige Dynasten, welche von den Bauern als von ihren Unterthanen sprechen wollten, wurden von den Landleuten gerichtlich belangt. Aber auch gegen die Landesfürsten standen die Landleute in Wassen, sobald diese ihren Rechten zu nahe traten, und sie hielten hierin so zusammen, daß wenn eine Gemeinde in ihren Freiheiten verleht wurde, alle Gemeinden sich verleht fühlten, und wenn die im Süden ausstanden, die im Norden ebenfalls den Gehorsam weigerten.

Schon in Raiser Maximilians letten Jahren hatte sich in mancherlei, was er sich erlaubte, die Liebe der Landleute zu ihm erfältet: als Carl V. und Erzherzog Ferdinand und die spanischen Räthe kamen, wurde die längst schwierige Stimmung des Bolkes zum Ausbruch getrieben.

Schon in der Zwischenzeit, welche zwischen dem Tode Marimilians und der Unfunft Carls V. in Deutschland verfloß, fam es zu Unruhen. Die Tyroler Landleute flagten, auf den Land= tagen sen ihnen vieles zugesagt aber wenig gehalten worden. Sie litten besonders auch unter dem Wilbschaben. Darum gingen sie jest hinaus und schoffen bas Wild haufenweis in ben Wildbahnen Das whne Maaß gehegte Bild, fagten fie, fonne man durchaus nicht länger leiben, auch habe der Kaifer es sterbend ihnen preisgegeben. Das öfterreichische Regiment zu Innsbruck rief die Ausschuffe ein, erlaubte Jebem auf seinem Grunde das Wild zu jagen und zu schießen, wählte aus dem Unter- und Oberunthale eine Zahl Landleute aus, und schickte sie als Kommiffarien in die Thaler, "um bem gemeinen Mann ben rechten Berftanb der Landtage zu geben". Der gemeine Mann aber war burch Adel und Beiftlichkeit, Die fich gerade jeht wie überall mehr heraus= nahmen, so verbittert, daß die Kommissarien zu Imft im Ober-

innthal vor den sie umringenden Landleuten ihres Lebens-taum ficher waren, und an einem andern Ort einer auf den Tod wund geschlagen wurde, weil er bas Aussehen eines abeligen herrn hatte. Aus ben Landgerichten von Steinach, Sterzing, Schonegg, Bulidaun und aus dem Gebiet bes Gotteshaufes Briren traten viele in einen Bund zusammen, und wer ihnen dawider redete, war seines Lebens nicht sicher. Unf der Straße und bei ben Städten felbst fand man Leute erschlagen, die sich den Daß bes Die im Gisafthal verweigerten Landvolfs zugezogen hatten. geradezu die huldigung. Es sammelten fich um Pfingften 1520 bis in die 800 Tyroler Landleute an der Gifaf, und zogen mit fünf Fähulein auf ben Bischofesit Briren, überfielen die Stadt und plünderten die Saufer ber Beiftlichen. Auch in ben Berge werken war große Frrung, besonders in den Bergwerken zu Schwaß. Die Bergleute baselbst hatten gegen 40,000 Gulben rudftandige Gelder zu fordern, die fie nicht erhalten konnten. Das neue Reichsregiment legte vielmehr eine Steuer um, welche bie Mißstimmung noch vergrößerte. 1

Balb barauf fand auch die neue Lehre Eingang in die Tyroler Alpen, die Tyroler waren von jeher ein religiöses Volk, und die neue Predigt war anch hier für die Dürstenden ein anderer Brunnen, als was die tief herabgekommenen Welt: und Klostergeistlichen meist bisher geboten hatten. Man wehrte von Oben her und verfolgte; darüber kam es zu Reibungen. Im Jahre 1523 wurde der österreichische Hauptmann Georg Püchler von Weidegg zu Persen erschlagen. Um diese Zeit hatte das Evangelium schon viel Boden in Tyrol gewonnen, besonders unter den Bergleuten. Die Tyroler Bergleute waren nicht nur mit denen im Salzburgischen, sondern auch mit denen in Meissen im Berkehr, und Luthers und anderer Reformatoren Lehre und Schriften kamen so zu ihnen. Um lebendigsten war der Eiser dafür bei den Knappen im Unterzinnthal. Zu Schwaß predigte der in der Reformationsgeschichte bekannte Johann Stranß und neben ihm Christoph Söll; zu Hall,

F 15 300

<sup>1)</sup> Bericht bes Bifchofe Bernhard von Trient an Erzherzog Ferbinand.

nur wenige Stunden von Schwat, ber gleichfalls bekannte Urbanus Regins. Der lettere wurde zu hall, wie Schappeler zu Memmingen jedesmal von einer bewaffneten Schaar feiner Anhanger zur Rirche begleitet, und bald fab man einen Barfuffermond zu hall seine Zelle verlaffen und fich zu Schwaß als Berg. arbeiter verdingen, um sein Brod nach ber Schrift im Schweiß seines Angesichts zu verdienen. Iener Strauß forach mit großer ... Freimuthigfeit über die Fürsten und Großen, ihre Laster und ihre Pflichten; davon, wie nach ber ewigen Weisheit ein jegliches Reich burch bie Gigennühigen zu Grunde geben muffe; bavon, wie ein Christ an die heidnischen Rechte ber Juriften nicht gebunden. fey, und wie es die braderliche Liebe fordere, von einem Darleben feine Binse zu nehmen, zu wuchern sen bem driftlichen Glauben entgegen; ja er stimmte mit bem wurttembergischen Prediger Doftor Mantel barin überein, daß das alte Jubeljahr der mosaischen Gesetzebung auch jett noch gultig sen, und im gangen gefellschaftlichen Leben gar vieles einen andern Bang nehmen müsse. 1

Die Reichstagsbeschlässe gegen Luther und die neue Lehre, die auch in Tyrol von der Kanzel verfündet und öffentlich angeschlagen wurden, hatten zwar die Folge, daß diese Prediger Tyrol verließen und mit ihnen viele, die der neuen Lehre anhingen. Aber zu Ende des Jährs 1524 schon, und noch mehr in den ersten Monaten des Jahrs 1525 drangen die Wiedertäuser in Tyrol ein, und besonders im Etschlande und in den welschen Thälern tritt die Wirksamkeit der Emissäve Thomas Münzers unverkenndar hervor. Im Unterinnthale war es wieder Schwah, wo die Wiedertäuser sich sestsen, und von wo aus sie wirkten. Vertreibungen, Verhaftungen durch die österreichische Regierung blieben nicht aus, aber in Schwaben, an der Gränze Vorarlbergs und Tyrols brach der Vauernkrieg aus, und die von den schwäblischen Bauern ausgesprochenen Artifel fanden einen Frästigen Wiederhall in den Tyroler Vergen, im Süden wie im Norden.

<sup>1)</sup> Aus ben eigenen Prebigten bes Johann Strauf.

Da sah man die Gemeinden zusammentreten; und wie freier Männer Urt es ist, ruhig und besonnen auch ihre Beschwerden besprechen, aufsehen, der Regierung vorlegen.

Die von Tauer und Rattenberg fprachen in ihrer Befchwerdeschrift voll Bertrauen zu dem Erzherzog: "Nachdem das Wort Gottes bisher mit Menschenlehre verdunkelt worden ift, so daß wir badurch des Eingangs in die Scligfeit in große Gefährlichkeit gekommen find, jett aber folch göttliches Wort lauter, flar und unvermischt an ben Tag kommt, die aber welche demselben anhängen wollen, verfolgt, und auch aus bem ungleichen gottlofen Berftand, den die eigennühigen Prediger dagegen einführen, in Irvfal geführt werden, fo daß der einfältige Mensch, nicht wissend, welchen er anhängen und nachfolgen solle, in Conspiration und Aufruhr-bewegt wird: fo ift unfre unterthänige Bitte, Em. fürstliche Durchlaucht wolle zulaffen, daß wir allenthalben bei unfern Rirchen um gelehrte gottesfürchtige Manner und umsehen mogen. - Gott wird bann seinen Born wieder abwenden und allen einen gleichhelligen Berftand geben. Wir hoffen, Ew. fürstliche Durchlaucht werde geneigt fenn, und von biefer Menschenlehre zu erletigen."

Ihre einzelnen Artifel, beren es neunzehn an ber Bahl waren, betrafen theils kirchliche, theils bürgerliche Beschwerben. verlangten Freilassung aller derer, bie um bes Evangeliums willen verhaftet, Buruckrufung aller, bie aus bem Land geflohen ober vertrieben waren; ben Beiftlichen follte ihre weltliche Gewalt abgenommen werden, und bie Gemeinden nach Rath ber verftandigsten Manner in ber Pfarrei sich ihre Prediger felbst feben und entsetzen burfen. Regiment, Pfleger und Obrigfeit im Lande follten mit guten, ehrbaren, verständigen, vermöglichen Landleuten Auf ben Landtagen sollten fich Städte und besett werden. Berichtsteute frei über ihre Angelegenheiten unterreden fonnen. Jede Berrschaft solle gutes Aufschen auf die Uebelthäter haben. Jeder solle bas Recht haben bas Rothwild zu verjagen, und das Geflügel, das Wilb und das fliegende Baffer folle frei gegeben werden. Dabei brachten sie eine Reihe gewichtiger Beschwerden zur Sprache: gegen ben fortwährenden Durchzug fremden

Rriegsvolks burch ihr gand und bie fremben Besagungen auf ihren Granzen; gegen 26= und Aufzug, welche bie Grundherren auf ben Gutern zu haben vermeinen; gegen zu bobe Binse, die fie an den Bischof von Augsburg entrichten muffen; gegen die freie Ausfuhr der Trienterweine, denn bie Trienter muffen mit ihnen reifen, Reuern, beben und legen; gegen bie neuen Weg- und andere Bolle; gegen die Berren, die beim Beigen über die Aecker reiten, die boch im Lande so schmal seven; gegen Siegel= und Schreibgelder; gegen Das Aldvoziren und ben Weinschankumtrieb ber Richter und Berichtschreiber; gegen die Berrschaften, welche fireitende Gemeinden hindern, sich untereinander zu vertragen, ohne die Geschwornen Strafen auseigen, und bem armen Manne gleich bas Recht vorschlagen; gegen ungerechte Ginguge bes Behnten, ber von einigen zweimal des Jahres gefordert werde; endlich gegen die Fugger und andere privilegirte Handelsgesellschaften, welche durch ihre Verkäufer eine folde Theurung hervorgerufen, daß mancher Artikel in kurzer Zeit von achtzehn Kreuzern auf einen Gulben gestiegen sen.

Als die nächste und größte Ursache ihrer Versammlung gaben sie an, der Schahmeister habe. Geschüß und Pulver zu Schiff wegführen wollen, und dieß haben sie zu hindern gesucht. Wahrescheinlich fürchteten die Bauern, dieses Geschüß wolle gegen andre Vauern, ihre Brüder, gebraucht werden.

Erzherzog Ferdinand kam den Landleuten mit Bewilligungen entgegen, welche ein schönes Licht auf seine Person wersen würden, hätte er sie früher gegeben, und wären sie ihm nicht durch den Drang der Umstände offenbar nur abgenöthigt gewesen. Erst kürzlich noch hatte er zu Regensburg sich zur Unterdrückung des göttlichen Wortes mit den Pähstlichen verbündet, die strengsten Maßregeln verabredet und mehrfach zur Aussührung gebracht. Mit allen Regensburgern Beschlüssen und mit sich selbst im Widerspruch, erklärte er setzt diesen Tyrolern, er wolle bei geistlicher und weltlicher Obrigkeit ernstlich verordnen, daß ehrbare, geschickte und fromme Priester zu Predigern verordnet würden, die das

<sup>1)</sup> Sanbschriftlich in ber Sammlung bes Pralaten von Schmib.

lautere, flare Wort Gottes nach driftlichem Berftand, nach bem Tert, ju ber Liebe Gottes und bes nachsten bem gemeinen Mann Bo fie aber unter bem Schein bes Evangeliums bas verfünben. Bolf zu unchriftlichem Berftand und Aufruhr anreizen würden, woburch bann ber gemeine Mann an Geele und Leib Schaben und Nachtheil erleiben muffe, fo hoffe er, bie Bemeinde werde ihm helfen, sie, wie recht und billig fen, zu strafen. Wegen der weltlichen Gewalt ber Beiftlichen folle mit andern Studen auf bem gemeinsamen Ausschußtag der Erblande gehandelt werden, ber auf Martini ausgeschrieben sey. Wegen ber Jugger und ber andern Artikel gab er die beruhigenoften Erklärungen; einige Forderungen wurden sogar sogleich erfüllt. Die wegen bes Evangeliums Gefangenen wurden frei gegeben; ber Durchzug ber fremden Reiter, die noch hatten fommen follen, abgestellt; bas Geschütz, sagte er, sen nur zur Bertheidigung von Rufftein und Rattenberg gebraucht worben; ftreitenben Gemeinden wurde bas Recht und die Macht zugegeben, sich untereinander gutlich zu vertragen; es wurde zugestanden, daß die Forstfnechte vermindert werben muffen, baß burch Bogelherbe nicht bas Solz beschwert, beim Beigen feine Frucht zertreten werden durfe. Ginige Artifel wurden auf den Landtag ausgesett, und bort deren Abhülfe versprochen. In Betreff ber Landtage selbst sagte er zu, es folle wie von Alters her gehalten und ein jeder in seiner Rothdurft gehört werben. Das Regiment wolle er gemäß ben Landesfreiheiten und fo befeben, wie es feine Boraltern gehalten haben. In Betreff ber Beseihung ber Berichte gestand er gu, in Sachen, die Tyrol betreffen, muffe nach Gebrauch bes Landes erkannt, aber wegen Appellationen aus ben Borlanden, wo das geschriebene kaiserliche Recht gelte, auch wegen der welschen und görzischen Sachen muffen einer ober zwei Doftoren ber Rechte im Regiment figen. 1

Auch die andern Landgerichte des Innthals trugen ähnliche Beschwerden und Forderungen vor, und erhielten die gleichen

<sup>1)</sup> Bescheid bes Erzherzogs, im Auszug bei Bucholz VIII, 328—29.

berubigenden Erklärungen. Die meisten Forderungen waren auch leicht zu bewilligen: so verlangten die aus dem Landgericht Sonnens berg, es solle jedem Biedermann erlaubt senn, in seinem Haus Beschoß zu haben, bamit in das Gebirg zu gehen und damit Wölfe und Baren zu schießen. Auch die Laudgerichte anderer Thäler brachten nur untergeordnete örtliche Beschwerden und Die Mühlbacher im Gisafthale beschwerten sich über Holzhau an ber Mühlbacher Klause, über einen Boll, ben ber Pfleger forbere, barüber, bag ihnen ihr Jahrmarkt genommen fen und die Ordnung, die durch den Gerichtsherrn zu Robenef, Michael von Bolfenstein zu Stande gefommen fen, nicht beachtet werbe, wie sich boch bei einem solchen Markt an der Landstraße, wo eine Nicterlage von venetianischen und Reichsgütern sen, wohl gebührt hatte. Sie verlaugten einen Wochenmarkt, zu Berhütung unbilligen Berkaufs, der zu Abbruch gemeinen Nugens viel bei ihnen zu Berg und That geschehe.

Es ist flar, in einem bedeutenden Theile bes tyroler Landes waren die Beschwerben, so weit sie politischer Ratur waren, feine hinreichenden Beweggrunde zum Aufstand, und bas Religioje, bas Kirchliche war bei weitem die Hauptsache. Die Ausschusse ber Städte und Gerichte des Jun- und Wippthales, die zu Innebruck zusammen traten, stellten auch das Lettere als die Hauptursache bes Aufstands voran. Es fey, sagten sie, in bem gemeinen Mann die Fürsorge erwachsen, daß man ihnen das Wort Gottes nicht lauter und flar, wie ber Text vermöge, mitthetle; es moge ihnen das Evangelium, wie das der Text anzeige, zu predigen gestattet seyn, doch daß kein Prediger das zu Aufruhr und Ungehorsam auslege. Un biesen ersten Punkt reihten sie als zweiten, ber gemeine Mann habe bie Beiftlichen auf ihrem eigenen Ruben gespürt und gefunden, daß sie ihre Gewalt mehr zu Erhaltung ihres Interesses, als zur Förderung bes Wortes Gottes und bes gemeinen Beften gebraucht haben.

Zwei weitere Punkte betrafen die vertrauten Regierungsräthe Ferdinands und das Gerücht, er wolle fremdes Kriegsvolk ins Land herein bringen, und das Land selbst verlassen, dann es durch

das Kriegsvolf strafen. Der Erzherzog widerlegte dieses Gerücht, bewilligte ihr Begehren wegen des lauteren Wortes Gottes, erklärte, wegen der Geistlichen, besonders in Betress ihrer Theilnahme an der Regierung, worauf die Ausschüsse auch angespielt hatten, sey der gemeine Mann nicht wohl berichtet, er wolle es aber dennoch dermaßen halten, daß sie sich billigerweise nicht beklagen sollen. Das Gleiche versicherte er namentlich in Betress schaßmeisters. Die Ausschüsse hatten über den Schaßmeister geklagt, derselbe, zu Aufang der Regierung Ferdinands noch eine geringere Person, und zudem ein Ausländer, habe allgewaltig und für sich allein alle Aemter nach seinem Willen regiert, wenig zum Rusen und Frommen des Landes, aber so, daß er sich mächtig in kurzer Beit bereichert habe.

Dieser Schatzmeister war der Spanier Gabriel von Salamanka, ein herrschsüchtiger, gewaltthätiger, habsüchtiger, eigennütziger Hösling, der sich ganz in das unbeschränkte Bertrauen des Erzeherzogs eingeschlichen hatte. Man war selbst in Madrid, wo der Kaiser sich aushielt, mit Salamanka unzufrieden, die Tyroler hielten ihn für einen Juden.

Die Ausschüsse fagten auf den nächsten Landtag zu erledigen, ihm zu, ein Aufgebot von 5000 bis 15,000 Mann zu Handen zu stellen, zur Dämpfung des Ausstands, und sogleich an alle im Ausstand befindlichen Aemter Abgeordnete zu schiefen, um ihnen das zu Innsbruck Verhandelte kund zu thun, und sie zu vermögen ruhig den Landtag abzuwarten. Einer vom Adel, zwei von den Städten, zwei von den Landgerichten und zwei von den Bergwerfen bildeten eine solche Gesellschaft. Sie fanden bei den meisten Gemeinden des nördlichen Tyrols Gehör, die Landleute ließen sich weisen, ihre Beschwerden auf den Landtag zu bringen, und bis dahin sich ruhig zu halten. Die Bergwerfsverwalter zu Schwah und das Landgericht Frondsberg, das oberhalb Schwah liegt, erboten sich sogar gegen den Erzherzog, auf Anrusen mit ganzer

<sup>1)</sup> Manifest ber Sübtyroler an die Borderösterreichischen: "ber stinkent Jud und Böswicht Gabriel von Salamanca."

oder halber Macht, sogleich auf zu seyn, da sie ob solchem Aufruhr ein großes Mißfallen tragen. Der Erzherzog sprach ihnen dafür seine Lob und seinen Dank in einem eigenen Handbillet aus (20. Mai). Auch aus dem Pusterthal wurde Ruhe und Treue zugesichert, man erwartete viel von dem Landtag. Anders lautete es von der nordwestlichen Seite und vom Süden her.

Die nordwestliche Spige Tyrols, bas Borarlberg, läuft weit in die schwäbischen Oberlande hinein, und wie geographisch von der Schweiz und vom Allgan, so wurde es nothwendig auch religiös und politisch burch bie Bewegung biefer Landschaften zunächst berührt. In dem Borarlbergischen Landgericht Lingenan war es namentlich ber Prediger Joseph Wylburger, ber in munzerischem Beifte die Bauern mit seiner Predigt bewegte. Er habe lange genug gelogen, hörte man ihn fagen, die Meffe komme Diemanden zu statten, als bem ber fie halte, statt ber Beichte folle jeder fich felbst vor Gott anklagen, geistlicher und weltlicher Obrigfeit bedürfe man nicht, sie alle fepen herren. Es gefiel ihnen, und fie schloßen sich an die verbundeten der drei schwäbischen haufen vom See, vom Allgan und vom Rieb an. Sie nahmen nicht nur ihre Urtitel und ihre Ordnung, sondern auch ihren Bannund Achtbrief an. In Saufen sammelten sie fich um Bregenz berum, man sah Pfähle schlagen por-bie Säufer, beren Bewohner nicht Theil nehmen wollten das unvermischte Wort Gottes und die gottlichen Rechte zu handhaben. Als die Abgeordneten von Junsbruck nach Bregenz famen, und fie aufforderten ben Erfolg des Landtage abzuwarten, und sie fragten, ob sie ben Unftanb annehmen? erwiederten bie Hauptleute des Bregenzer Saufene, fie werden in einigen Tagen mit 40,000 Mann tie Untwort bringen.

Die Ehrenberger, welche dem Allgau eben so nahe lagen, betheuerten dagegen zu ihrem Fürsten Leib, Ehre und Gut seinen zu wollen, wo man ihn in der Grafschaft Tyrol angreifen würde; sie hören, man habe ihnen beim Fürsten nachgesagt, als hätten sie sich mit den Bauern empören wollen, davor aber möge Gott ewig seyn, und sie wollen bei ihrem Fürsten genesen und sterben. Nur darüber beschwerten sie sich, daß ihr Pfleger Eberhard von Freiberg

ein Nichttyvoler, und das Gerichtsschloß nicht mit einem Gerichtsherrn versehen sey. Sie begehrten, daß der Erzherzog die Rlause
mit einem besetzen solle, der in ihrem Landgericht, oder doch
wenigstens im Lande Erb und Sigen habe, und daß auf dem
Schloß ein Gerichtsherr size, der bei ihnen bleibe; auch forderten
sie für die von Reuti, das alte Recht zurück, sich auch ohne Pfleger
versammeln zu dürsen. Ferdinand antwortete ihnen auf das
gnädigste und bewilligte alles. Der Ausstand vom Süden her
rückte ihm beängstigend näher.

Hier lagen die einzigen Hochstifte Tyrols, die Bisthumer Brixen und Trient, hier die Balley des Tentschordens. Wie überall, war auch hier das Bolf am aufgeregtesten gegen die Geistlichkeit. Die Landleute in den Umgebungen der Stadt Brixen waren die ersten, die sich zusammen thaten, sie zogen bewassuct gegen die Stadt, der alte Bischof entstoh aus seinem Pallast, die Landleute drangen herein und plünderten die Häuser der Geistlichen. Selbst bischöfliche Beamte schloßen sich den Landleuten an, namentlich Michael Geismaher, des Bischofs Sekretär und Zollbeamter zu Klausen. Der Landsomthur der Teutschordensballen an der Etschwurde seist heimgesucht, und das teutsche Haus zu Bozen geplündert und zerstört. Die Borräthe der geistlichen Herren an Lebensmitteln aller Art dienten dem Hausen wohl, und aus den vorgesundenen Geldern bildete Geismayer, den der Hause zu seinem pbersten Hauptmann erwählte, eine Kriegskasse.

Der Pfarrer auf Schloß Tyrol, der Abt von Mariaberg und andere geistliche Herren, wurden von dem Haufen besucht, und ihre Vorräthe mitgenommen.

Ge ist nicht unwahrscheinlich, daß Michael Geismayer dem geheimen Bunde der Eingeweihten angehörte, und in Tyrol das war, was Wendel Hipler in Franken, Weigand, Hubmaier und so viele andere in ihren Kreisen. Auf eine wirklich großartige Weise leitete Geismayer den Ausstand, seit er an dessen Spisse stand; sollte er seiner Vorbereitung fremd gewesen seyn? Er führte eine starke Evrespondenz und als es gefährlich wurde, slüchteten die Seinigen vor allem ein Kistchen mit Briesen, in denen gewiß

die wichtigsten Schlussel zu ben geheimen Bangen ber Bolfs-

Die einzelnen Artikel, welche die Bauern an der Etsch auf=
setzen, verlaugten zwar mehr als die andern Gemeinden, doch
waren auch sie sehr gemäßigt. Sie wollten, jede Gemeinde solle
ihren Pfarrer sehen und entsehen können; Zins Niemand mehr
gegeben werden als dem Fürsten, im Grundzins ein billiges Gin=
sehen gethan, der Zoll bei Ulten (Altenburg), wo sie hundert von
fünfhundert hätten geben müssen, abgeschafft, Todfälle, Geding,
Empfanggeld für immer abgestellt, Aufzug oder Ehrung mit
einem Pfund Pfesser gegeben, und Trienter Wein nicht mehr durch
das Land gelassen werden.

Ihr thätliches Verfahren gegen tie geistlichen Herren entsprach der Mäßigung dieser Artikel nicht, wie man überhaupt im ganzen Krieg nirgends nach den geschriebenen Artikeln die Stimmung und die Bestrebung der Haufen oder ihrer Führer messen darf. Unter den Geistlichen war es neben dem Bischof von Brixen der Vischof von Trient, Kanzler Bernhard Sles, gegen den man leidenschaftlich erbittert war.

Geismaier, ber, wie sich später beutlich zeigen wirb, für sich selbst alle Tendenzen bes revolutionären Bundes mit allen Grundsähen der neuen christlichen Republik angenommen hatte, stellte mit vieler Alugheit bei den Tyrolern und Oesterreichern zu Anfang der Bewegung nicht diese in den Vordergrund, sondern er benühte die örtliche Erbitterung gegen die beiden Vischöfe und jenen Gabriel von Salamanka und den Geheimenrath des Erzzberzogs, Fabri, und stellte die Bewegung als eine Erhebung aller guten Unterthanen dar, dem Fürsten und dem Volke zu gut, als ein Unternehmen zur Befreiung beider von den verhaßten landschädzlichen Regimentsräthen. In seine Manifeste, worin er diese sehr populären Tendenzen ins Breite ausspann, wußte er geschieft die Fäden hineinzuspinnen, welche das Bolk unvermerkt auf die Bahn der Revolution, der Republik ziehen mußten.

In einem Schreiben, das der Haufe Südtyrols, "bie ganze Gemeine ber Grafschaft Tyrol und Inntha! an die gemeinen

nieberbfferreichifchen ganbe" erließ, und bas ben Gruß Frieb und Beil und bruberliche Gintracht in Chrifto gum Gingang batte. fantete es: Es fen ber gangen beutiden Ration aut Biffen. welcher Bestalt und Maag, Grund und Urfach, Die gemeine Rauerichaft an viel Orten im Reich gegen ibre Dbern fich erhoben und emport baben. Es feben nun auch in Robge ber Regierung frember, von Spanien Befommener und ber Pfaffen viele Rleden ber öfterreichifden ganbe von ihrem herrn und ganbesfürften und bas hochberühmte Bergogthum Barttemberg von Saus Defferreich abacfallen. Gie baben fich auch enblich entichloffen, aus trefflichen Urfachen und vor allem ber eigennübigen bofen verberblichen Regierung halber, fich auch unter andere Obrigfeit gu thun, ober ihrem Befallen nach ein Regiment unter fich ju machen; ieboch aus berglichem Mitleiben mit bes ebeln Farften Ferbinand und feines ebeln Bemable Sugend und Umftanben baben fie, weil bas eigennutige Regiment fie fonft alle erichopfen und von bem Ihrigen bringen murbe, bag ihnen nicht moglich mare, fic weiter au erhalten, unerichroden an ibn geschrieben und ibm auch munblich anzeigen laffen, wie bas. Band von vier Mannern gang ju beren eigenem Rugen und bem Bolf und bem Rarften gum Rachtbeit regiert werbe. Dieje fegen bie Bifchofe von Erient und Briren, auch ber ftintenbe teberifche afarianifche Jube und Bofewicht Gabriel pon Salamanta und ber Rontrollenichmib, ben man Rabri nenne. Diefe wollen fie in bee Surften Rath nicht leiben, benn er babe ohne biefe Berrather und Schaffe in feinem Land Gble und Une eble genug, mit welchen gute Ordnung mochte ausgerichtet merben. Muf bicfes Schreiben bin baben bie beiben Bifchofe zur rechten Beit fich vom Sofe gemacht. Wenn Schmid ichinden und ichaben molle, folle er bie Rlofter und Beiftlichen ichinben und ichaben. fie wollen folde Schinderei an fich nicht gestatten, noch bas Belb pber But aus bem Land wegführen laffen, es werbe viel beffer angelegt fenn fur eine gefährliche Theurung, fur ein Sterben, einen Turfenuberfall. Der Bofewicht Salamanta babe fich in brei Sahren aus ihrem blutigen Schweiß ein Fürftenthum errichtet, er habe eine Berrichaft in Burgund um 10.000 Bulben gefauft.

seine Freunde mit sich an ben Sof gebracht und großmächtig gemacht, eine merkliche Angahl Gilber, viele fürftlichen Kleinobien von Innebruck weggeschickt; und ihre eble Fürstin habe jest ihre königlichen Rleinobien mit großer Beschwer nach Sall in Die Münze bargeben muffen. So sen ber kaiserlichen Majestät und ber Kürsten von Destreich Schatz burch biesen Salamanka ver= ichwendet worden. Der Brunnen aller von Destreich sen gar verschmolzen, die Sonne sollte das Bolf nicht anscheinen noch der Erdboben tragen, daß es solches von bem afarianischen Bosewicht Darum, daß er sich jett hinab in die öftreichischen Lande thun folle, zeigen fie, die Tyroler, ben Deftreichifchen alles bas an, damit man seine Praktika dort so wohl wisse als hier. Die Dest= reichischen follen taber bem Reid, Beig und Frag bes Schmid und Salamanka das Liedlein auch vorsingen, und ob sie fie schon alle beide und alle die, welche ihrem Muthwillen und ihren boien Sandlungen Rath und Hulfe beweisen, schinden und spiessen, sieden und braten, so thuen sie gang recht, sie hätten wahrlich ein mehreres verdient. Das Schreiben ichloß mit den Worten: "Laffet die Bosewichter nicht übrig bleiben, Gott wills also haben, ihr thut Gott einen Gefallen damit. Wir find noch bes Gemuthe ihnen nachzuschicken, und wo etwa Aufruhr entstände, so laffet von Stund an unsere Kreitseuer auf ben Bergen nach bem Glockenstreich an= gehen, daß ein jedes Gericht beieinander fen, wie ihr Ennsthaler Wiffen habt. Die Destreichischen find uns zuvor über Kärnthen, das wollen wir mit Bolf, und Destreich und Steper mit Geld nicht verlaffen, wo die Roth vorhanden ift. Für jest wollen wir fleißig Aufseben haben, daß Fabri und Salamanka dem Land nicht entweichen. 1

Geismaier, als oberster Hauptmann des Haufens Tyrol, leitete die Bewegung auf verschiedene Angriffspunkte zugleich hin. Die ausgezeichnetsten Hauptleute unter und neben ihm waren: Peter Päßler und Sebastian Maier. Der Ausstand lief vom, Gardasee

II.

<sup>1)</sup> Schreiben ber ganzen Gemeine Tyrols und Innihals, bei Bucholz VIII. 331 — 332.

über Trient, Briren, bas Pufterthal rechts, bas Bintschgan und bas Eisafviertel links bin, bis hinauf in bie Landgerichte von Rattenberg und Ripbuhel, an der salzburgischen Granze. Haufe lag vor ber Stadt Trient, ein anderer suchte Die Schlösser und Städte im Brirenthal beim, ein britter that im Etschland geiftliche und weltliche Herrensite ab. Geismaier hatte fein Saupt= quartier zu Meran, bei ihm waren bie Ausschuffe ber Stadte und Berichte ber Burggrafschaft Tyrol. Richt so zusammen stimmend, als seine Entwürfe und Befehle, waren die Unternehmungen, die Gemüther und Entschlusse der einzelnen Thaler und Sauptleute. Beismaier und bie Ausschuffe erließen barum an alle Städte und Gerichte von ganz Tyrol unterm 22. Mai 1525 von Meran aus eine Einladung, auf Erichtag vor Pfingsten bei letterer Stadt zu einem großen Bolkstag fich zu versammeln, um gemeinschaftliche Wie das Deutschordenshaus in Bozen, so Befchluffe zu faffen. wurden die Deutschordenshäuser in Lengmos und Schlanders von den Landleuten eingenommen. Die von Schlanders, Castellbell Algund gehörten überhaupt zu ben Aufgeregtesten. Die Schlösser bes Sochstifts Briren fielen größtentheils in die Bande ber Lande Die Schlösser Reineck und Zugiga hielten sich nur burch ten Beiftand ber Gemeinden von Serentin und Zugika, welche die Angriffe ihrer aufgestandenen Bruder zurückwiesen. Es galt ber Angriff eigentlich allen Abelsschlössern, nur benen bes Fürsten wurde Schonung bewiesen. Erzherzog Ferdinand suchte bas Schloß Salurn an der Etsch im Fleimserthal und bas Schloß Rodenet oberhalb Brixen dadurch zu retten, daß er den Bauern schrieb, sie senen sein, jenes sen als Pfandschaft, Dieses als Rauf von Wolkenftein an ihn gekommen.

Der Erzherzog trat überhaupt ben aufgestandenen Throler Landleuten gegenüber für den Augenblick überaus sachte auf, er wollte überall nur die gütige und begütigende Miene zeigen. Es bewog ihn so mancherlei dazu. Einmal hatte auch er wie seine Uhnen eine Borliebe für Tyrol, er wußte warum sein Großvater Kaiser Max zu sagen pflegte, Iprol sep ein grober Bauernkittel, aber in dem man sich bei schlimmem Wetter baß erwärmen möge.

111111

Für's andre hatte Ferkinand kein Kriegevolk zur Hand, das Krieges volk war auch nicht in diesen Bergen zu brauchen wie anderstwo, und die Tyroler, von Natur kriegerisch, waren schon damals treffsliche Schüben, jeder Hohlweg war für sie ein Laufgraben, jeder Fels eine Festung, jedem in seiner Nähe Steg und Weg bekannt.

Daß die südlichen Tyroler gereizter und aufwägiger waren, hatte seinen Grund in den brtlichen Berhaltnissen. Im Süben waren nur Ginzelne wohlhabender oder reich, der Bauer faß nicht auf seinem Grundstück als Besiber, sondern nur als Pachter auf fremdem Gut und Boden, der Eigenthum weniger Herren war. So hatte sich hier das herrensystem mehr ausgebildet, was für den Landmann um so bruckender senn mußte, da er gang nahe an die Lumbardei, die Diege großartiger Republifen, granzte und lome bardischer. Geist auch ihm sich mittheilte; da er die Freiheit sah, und selber unterthan war, ausgesaugt von den herrschenden Stiftern, Aldelsgeschlechtern und Städten. Und wie in den Aldern der Balsuganer, ber Gtichlander, der Trienter, bei benen feit den altesten Zeiten die Blutrache Herkommens war, bas Blut heißer rollte, wie das Auge unheimlicheres Fener blizte, als das des Innthalers, so mußten hier auch schon barum die damit zusammenhängenden gewaltigeren Leidenschaften, einmal heraufbeschworen und losgelaffen, zerstörender, niederblizender sich äussern, nun aber war für das bose Blut auch der Urfache hier mehr.

Erzherzog Ferdinand fäumte übrigens nicht, hinter dem Schein der Güte sich zur Gewalt zu rüsten. Am 14. Mai gab er dem Regimentsrath zu Innsbruck die Bollmacht, Aulehen zu erheben, Erbstücke und Güter zu versehen, die fürstlichen Kleinodien und das Silbergeschirr einzuschmelzen, und Kriegsvolf dafür anzuwerben. Zugleich ließ er Commissäre in's Ober und Unterinnthal, in's Bintschgau, Etschland und Brixenthal ausgehen, und durch diese alle treuen Landgerichte zur Vertheidigung der Ordnung aussordern. Er selbst versprach in Tyrol zu bleiben, so lange es des Landes Nothdurft ersordern möchte, und begehrte dagegen: um das Land im Innern zu beruhigen, und um es nach Außen gegen das Einsdringen der schwäbischen Bauern und der Benetianer zu sichern,

1-171 m.Jr.

folle ohne Verzug eine Auswahl von 1000 Mann gemacht, und in gang Tyrol ber Landsturm bis auf 20,000 ausgerüstet werben. 5000 wurden fogleich nach Innebruck aufgeboten. Zugleich machte er bekannt, daß sein Bruder Raiser Karl V. Tyrol an ihn erblich überlaffen habe, und daß er sie von nun an nicht als Statthalter, sondern als natürlicher Erbherr regieren, in allen Gnaden halten, und auf bem nächsten Landtag allen Landesbeschwerden nach der Billigkeit seine Aufmerksamkeit schenken werbe. Da gevabe bie Botschaft einlief, daß die Stadt Ruffen, um vor ten Bauern ficher zu fenn, bas bitreichische Fähnlein habe fliegen laffen, und fich erblich an das haus Deftreich ergeben, fo benühte Ferdinand diefes fogleich zu einem Borhalt für die Tyroler: er fagte, mabrend der gemeine Mann in ben vordern ganden fich ale Unterthan an Deftreich ergebe und selbes als Obmann begehre, so mögen die Aproler, die boch vor allen andern in chrlichem, vermöglichem, stattlichem Wefen figen, fich in friedlichem, vereintem Befen halten.

Die in die Thäler abgehenden Commissäre hatten den Auftrag, von jedem gewaltsamen Borhaben abzumahnen und auf den künftigen Landtag zu verweisen; in diesem Fall sey man geneigt, wegen des Bergangenen milde zu verfahren; im andern Fall werde das Land, gemäß der Zusage des lehten Landtags, veranlaßt, dem Fürsten zu ihrer Bestrafung zu helsen.

Der Landtag war zuerst auf den 16. Juni ausgeschrieben. Weil dieser Tag für den Drang der Umstände zu weit hinaus zu liegen schien, so wurde ein eilender Tag auf den 23. Mai angesetzt, wo der Fürst vorlegen wollte, was er zu Abstellung der Beschwerden entworfen hatte. Aus jedem Landgericht wurden zwei dazu einberufen.

Ganz wie im Württembergischen, und ganz nach der Vorschrift des Artikelbriefs vom Schwarzwald, hatte der Hause von Südtyrol alle Herren, welche er ankam, gezwungen, in den Bund zu treten und die Heersolge zu leisten. Unter den Landleuten, die vor Trient lagen, sah man Grafen, freie Herren und Ritter.

Es war der berühmte Georg von Frondsberg, der oberste

<sup>1)</sup> Schreiben ber Regierung vom 19. Mai an die, welche jeso vor ber Stadt Trient in Bersammlung und Empörung sepn.

Felbhauptmann Tyrols und selbst ein geborener Tyroler — sein Stammschloß Frondsberg lag oberhalb Schwaß —, welcher als Commissär in das Lager vor Trient abgesandt wurde. In seiner Begleitung waren Christoph von Thun, Hauptmann zu Trient, und Franz von Castelalt nebst einem Ehrenhold. Frondsberg überbrachte den Besehl, gegen die Stadt gänzlich still zu stehen, und die gütliche Handlung zu erwarten. Von Ferdinand hatte er die Instruktion, allen Fleiß dahin zu wenden, daß die Stadt Trient mit den dazu gehörigen Gemeinden ihm als Landessürsten Erbhuldigung thue, und dann darauf gestücht die Versammlung der Landeleute zur Ruhe und zur gütlichen oder rechtlichen Entscheidung ihrer Beschwerden zu vermögen.

Der zu Reuftift an der Gifaf unweit Briren versammelte Saufen nahm ben Stillstand an. Auf Die Zusage Dieses Saufens beriefen fich svaleich die Commissare in einem Schreiben vom 22. Mai den Stichthalern gegenüber. Sie behaupteten die Emporung gehe von etlichen wenigen aus bem gemeinen Mann aus, welche nichts oder wenig im Lande zu verlieren haben, und die Ehrbaren werben burch die Menge der andern zur Mithandlung wieder ihren Willen gedrungen; sie mahnten die Etschthaler, gleich benen zu Reuftift mit allen Thatlichfeiten stille zu fteben, und beriefen fie gu einer Versammlung nach Bozen. Gine befondere Abmahnung und Burechtweifung erging an die zu Meran versammelten Ausschuffe, und der nach Meran von diesen ausgeschriebene Tag wurde zugleich durch fürstliche Schreiben verboten. Die Pusterthaler fügten sich ben Commissären wie die zu Reustift, die Etschthaler aber und bie Zweigthäler besselben verlangten die Landesfreiheiten einzusehen, welche auf dem Schloß Pregl durch den Landeshauptmann an der Etsch, Levnhard von Fels, aufbewahrt wurden. Ferdinand ließ sie ben Ausschüssen zu Meran übergeben, "versefretirt und vergepetschaftet," um sie bis zu bem Landtag aufzubewahren. Die Mehr= heit ber zu Meran Versammelten nahm auf bieses ben Stillstand and an.

Die Landleute hatten biesen Stillstand so gedeutet, daß die Regierung mit ihren Rüstungen auch still stehen werde als das

nicht geschah, als das Schloß Robeneck mahrend bes Stillstands mit Befagung und anderm verschen wurde, hielten baburch bie Landleute des Brirenthals, an deren Spite wieder Beismaier selbst fand, ben Stillftand für gebrochen, und fie erneuerten ihre Angriffe, durch welche unter andern der Bischof von Briren eine reiche Trube mit Silbergeschirr verlor. And an ber Etich hielt man sich unter solchen Umständen an den Stillstand nicht gebunden. Da und dort wurden Bersammlungen gehalten, ber Glockenstreich ertonte, Die Manuschaften ber Gemeinden wurden gemuftert, die Mandate ber Regierung bawider verlacht, besonders von den Rond- und Gulgbergern. Und felbft in ber Rahe ber Regierung, Die zu Innebruck faß, im Landgericht Ropfsberg, erscholl in allen Dörfern das Sturmgelaute, und eilende Boten riefen gu einem Sag im Billerthal am Rothenholz zusammen. Im Landgericht Rattenberg rief Casvar Bandl: "Es will fich nicht reimen, ihr Bruder, bermaffen den Blockenstreich und Anschlag zu verbieten!" forderte die Berjammelten auf, Wehr und Parnisch anzulegen, und rief: "Wer ber Meinung ift, das Schloß helfen anzugreifen, der hebe die Hand auf." Die meisten thaten es. Doch gelang es hier ben Bemühungen "der Chrbaren" die Landleute in soweit zu besänftigen, daß bas Schloß nicht gestärmt wurde. Rur Junsbruck, Sall, Schwag und Frondsberg blieben ganz ruhig.

Die gezwungen gute Miene, die der Erzherzog den Tyrolern zeigte, ließ er ganz fallen in den Nothschreiben, die er aus den Bergen hinaus in's Reich ergehen ließ. Die bösen Läufe, schrieb er, zeigen sich allenthalben durch die Bauern so geschwind, daß davon nicht genugsam geschrieben werden mag. Wir sind keinen Tag sicher, daß sie uns nicht hier in Innsbruck selbst überfallen. Sie lassen kein Kriegsvolk durchpassiren, weder von uns noch zu uns. Sechshundert Pferden, die wir aus Italien bestellt und in's Land Württemberg beschligt hatten, haben die Tyroler Bauern den Paß durch ihr Land nicht gestattet, wir haben sie wieder zurücksichten müssen, daß sie über Graubünden den Weg suchen. Sben so haben sie zweihundert Pferden aus Krvatsen und zweihundert aus Destreich an den Gränzen den Lurchzug verweigert, daß sie

wieder zurück an andre Orte gehen mußten. Und wir selbst mussen allhie zwischen den Bergen wider unsern Dank im Land bleiben, und können weder uns noch andern helsen.

Während der Erzbischof in Hohensalzburg belagert, der Erzeherzog in seinem Tyrol vom Ausstand rings umnezt und wie gestangen wurde: hatte das vereinte Hauptheer des hellen dristlichen Haufens und der Franken eine Reihe größerer und kleinerer weltslicher und geistlicher Herren und mächtige Städte bezwungen und Sich vor dem Würzburger Schlosse gelagert.

## Die freie Stadt Beilbronn des schmabischen Bunds und der Bauern Freundin.

Den Herren bes Raths zu Heilbronn war es nicht wohl zu Muthe seit ber Zeit, daß die ersten Flammchen bes Aufstandes aus bem Boben zuckten. Es war ihnen wie in einer Gewitter= luft. Mit bedenklichen Mienen lasen sie bas Schreiben ihres hauptmanns hans herrmann, ber von Ulm aus schrieb: "Es weiß niemand wie es gehen wird, alle Bauern vom See bis Franken sind auf; allenthalben Müh und Arbeit. "2 Sie hatten ja ben unruhigen Geift, der unter die Bauern gefahren war, in ihrer nachsten Rabe. Ihre vier Dörfer Bockingen, Flein, Frankenbach und Reckargartach traten unter ihren Augen zusammen, verordnes ten einen Ausschuß und vereinten sich, feine Bed mehr zu geben, nicht mehr zu frohnen. Die Bockinger ließen fich offen hören, fie wollen nicht nur nichts mehr geben, sondern die altentrichtete Bed hinter sich rechnen, daß sie ber ehrsame Rath wieder herausgeben muffe. Auf bas Gebot ber Versammlungen, mußig zu gehen, achteten weber die Kleiner noch die Bockinger; die von Flein, wie bie andern verpflichteten sich zusammen und stellten zweiundsiebzig

<sup>1)</sup> Schreiben bes Erzherzogs vom 23. Mai an ben Truchfes.

<sup>2)</sup> Aften des schwäbischen Bundes, Fasc. 88. Rr. 23. Sonntage Judifa.

au dem Fähnlein Jakob Rohrbachs, ihr Schultheiß Lorenz Ulmer begleitete ihn felbst als heimlicher Rath; die von Frankenbach setzen ihren Schultheiß ab und stellten wie Neckargartach vierundzwanzig Mann zu Jäklein, und dieser zog mit ihnen und denen aus dem nahen Gebiet des Teutschordens den Herren des Raths unter die Augen, sie konnten es von den Mauern sehen, wie er die Zäune ihrer Gärten schädigte und verbrannte, unbekümmert darum, daß man aus kleinen Büchsen nach ihm und den Seinigen schoß. Sie mußten es sehen, wie er in der Woche vor Ostern mehreremale mit seinem täglich wachsenden Hausen an ihnen vorzüberzog.

Sie athmeten wieder auf, als ihr Rathsfreund, hans Rott, vom Mittelpunkt des schwäbischen Bundes, von Ulm aus den Sieg ber Bundifchen bei Leipheim melbete. "Mit Berleihung göttlicher Gnade ist dem Krieg ber Boden aus "2, frohlockte er und die Rathsherren glaubten es gerne. In allen Schenken unter= hielt man sich davon, wie Dienstag Rachts vor Palmtag 2000 Bauern zu Leipheim erstochen worden, 1500 fich selbst in ber Donau ertränkt haben, zwei ihrer Prediger, die Aufänger des Auf= ruhrs, gefangen sepen. Da saß auch hinter bem Kruge der Salz= fahrer von Neuenstein, ber Semmelhans genannt. "Glaubt es nicht, fagte er, es ift noch nicht so aus, die Bauern find noch nicht alle erschlagen, sie werden noch herein kommen, und müßt ihr von Heilbronn ihnen enern Wein und ener Korn und dazu noch Gelb geben." - "Das wolle Gott nicht, rief ein Beil= bronner, che wollt ich, daß die Bauern alle erstochen würden." Es ware zwischen beiden zu Blut gekommen ohne Ginschreiten, sie mußten beibe zu Recht geloben. 3

Wie sahen die Rathsherren mit Sehnsucht neuen Nachrichten von Ulm aus entgegen, wie lauschten sie dem Windzug von den pbern Landen her! Und gleich darauf schrieb ihr Rathsfreund wieder, wie die oberländischen Städte zur Vermittlung in Ulm

South

<sup>1)</sup> Bundesaften Fasc. 96. Rr. 16. im Stuttgarter Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Bunbedaften Fadc. 88. Rr. 24 a.

<sup>3)</sup> Bundesatten Fascifel 92. Rr. 12.

schen, und wie sie meinen, wenn es vertragen werde, werde es gut werden. Ich meine, schloß der umsichtige Mann, wenn es nicht vertragen wird, wird es ein böser Krieg werden mit den Bauern, mit den Städten und andern Leuten. Der Hauptmann von Nördlingen hat mir gesagt, es stehe übel zu Nördlingen. Liebe Herren, habt gute Sorg auf eure Stadt.

Das waren bedenkliche Botschaften für die Heilbronner Herren, und bedenklicher mit jeder Stunde gestaltete es sich in der Stadt und um sie her. Sie hatten früher selbst Herrn Jäklein einen neuen Rechtstag in seiner Streitsache nach Heilbronn herein angesagt. Diesen Rechtstag wollte er jetzt benützen um in die Stadt zu kommen. Er verlangte freies Geleit. Da hatte man Geschäft genug, ihn abzuweisen.

Jäklein hatte von Unfang an "etwas Praktik" mit etlichen in ber Stadt 3; mit welchen Burgern er zusammenhieng, und wie fie - es trieben, werden wir später sehen. Er hielt auf seiner Seite die Stadt wie in Belagerungsstand, von Franken und von dem nahen Dehringen her ruckten die Obenwalber und Sohenloher heran und am Mittwoch nach bem Palmtag schrieb die befreun= bete Stadt Sall, fie gebenken Seilbronn zu überziehen; am selben Tag schickte ber Amtmann zu Scheuerberg Botschaft herein, heut Nacht werden die Bauern zu Lichtenstern einkommen, und morgen Weinsberg, Seilbronn oder Neccarsulm heimsuchen, welches zuerst, wisse er nicht. 4 Der Rath berief die Bürgerschaft zusammen und machte ihr die Vertheidigungsanstalten bekannt, die er getroffen habe. In Beilbronn war zwar seit lange ichon eine aus bemofratischen und aristofratischen Elementen gemischte Verfassung, ber Rath wurde hälftig aus ben Geschlechtern, hälftig aus ber Gemeinde seit Raiser Carls IV. Zeit gewählt, boch hatte die Ehre barkeit einen sehr aristokratischen Ton, einen Blick, ber auf ben

- Tanah

<sup>1)</sup> Bunbesaften Fasc. 88. Rr. 24 b.

<sup>2)</sup> Buntesaften Fasc. 91. Nr. 26.

<sup>3)</sup> Schreiben bes Truchses aus der Urgicht Jäckleins, Bundesaften Fasc. 96. Rr. 15. Die Urgicht selbst konnte ich leiber nicht auffinden.

<sup>4)</sup> Bundesatten gasc. 91. Rro. 15. u. 19.

gemeinen Mann herab fah, fich zu bewahren gewußt. Jest aber sprachen die Rathsberren zu der versammelten Gemeinde mit der Anrede "ehrsame, liebe Herren, Bruder und gute Freunde." Es sen allen befannt, wie sich allenthalben um sie Emporung erhebe, niemand wisse, wo hinaus es reichen werbe. Darum habe ber Rath den friegserfahrnen Hans Schulterlin zum obersten Haupts mann ber Stadt verordnet, und über die vier Quartiere der Stadt vier Quartiermeifter geseht, in jedem Biertel follen Rotten gebildet und biese auf ihren Gid verpflichtet werden, dem Rath in allen Sachen ber Ehrbarkeit, es fen zur Wache ober zur Wehr dienlich und ungeweigert gehorfam seyn zu wollen, bei bes Raths schwerer Strafe. In den Quartieren werden ein Viertel aus bem Rath, brei Biertel aus der Gemeinde die Aufsicht führen. Rriegsverständige und zwei Baumeister, Conrad Schreiber und Ludwig Meisner, seven bereits verordnet, zu besichtigen und zu rathen, was zur Wehr zu bauen Noth thue. 1 Bald barauf fam ein Brief in bie Stadt herein, aus dem Bauernlager zu Neccar= fulm, am Charfreitag, er war an die ftartite Bunft, bie auch ben Bauern am nächsten stand, an die ber Weingartner gerichtet, und forderte fie auf, in die evangelische Brüderschaft zu treten. Aeltesten ber Weingäriner traten zusammen und schrieben "an ihre guten Freunde zu Necearsulm: Den Inhalt eures Briefes haben wir vernommen. Ihr mögt selbst erachten, daß es uns schimpflich, ja auch, im Bedacht unserer Belübde und Gibe, womit wir unserer ordentlichen Obrigkeit verwandt find, keineswegs gebührlich ware, euch eurem Schreiben nach zu willfahren. Es stünd und mit Ehren nicht zu verantworten. Das haben wir euch nicht verhalten wollen, barnach wisset euch zu richten. "2 Aber so bachten weber alle Weingartner, noch alle andern Burger ber Der neuevangelische Geist war burch Doktor Lachmann seit mehreren Jahren ber herrschende barin geworden, und viele faben in bem Unternehmen ber Bauern, nicht in ber Rotte Jaf.

, Comb

<sup>1)</sup> Bundesaften Fasc. 91. Mro. 9. u. 11.

<sup>2)</sup> Bunbesatt. Fasc. 91. Rr. 21.

leins, wohl aber in dem großen evangelischen Beer eine Erhebung für das Evangelium, und gegen die geistlichen Gerren war man zu Beilbronn so sehr erhitt, als irgend an andern Orten!. Ans bere nahmen die Sache von der bürgerlichen, von der materiellen Seite, ale einen Befreiungsfampf bes gemeinen Mannes gegen die Aristofratie. So nahmen es nicht bloß mittellose ober herabgefommene Barger, fondern wie an andern Orten, fehr wohle habende und angesehene. Da war namentlich Gutmaun ber Tuch. scheerer, beffen Saus glauzte vom reichsten und schmuckften Sausrath, ber Beinberge, Gradgarten und Accer, ben Reller voll Wein und schöne Capitalbriefe hatte. Da war hand Flux, ber Bäcker: er hatte zu ber Zeit acht Malter Korns, vierundzwanzig Malter Dinkel auf bem Boben, von oben bis unten sein großes Saus aufs Beste eingerichtet, sechs Fuber Weins im Reller, filberne Becher im Schrank, brei Beinberge als freies Gigenthum, eben fo ein zweites Saus, einen Krautgarten auf bem Rofenbuhl, ein Sofgut zu Flein, und Capitalbriefe ein Sactlein voll, Sarnisch und Raraß, Schwerdt und Buchse hing ihm blank in ber Kammer, und boch bachte und that er wie sein Nachbar Mathans Dautel, der Megger, ber mit Ginem Blick seine Sabe überseben konnte, ein Bett und eine Bettlade, mit einer Pfüllben und zwei Riffen, darauf seche Rinder liegend; wie hans Mert, der nichts hatte, als einen Tisch, ein Bettlein und vier Rinder; wie Albrecht Boppel, der ein altes Bett, eine Kanne und einen Krebs sein und seiner vier Rinder einziges Gigenthum nennen konnte. wie diese Armen, dachten und thaten der Rollmichel, der in Armschienen und Selm, in Goller und Reitstiefeln sich zeigte und Kapitalbriefe von mehreren hundert Gulben im Saufe hatte; ber wohlhäbige Sans hutmacher mit seinem reich affortirten Laden; Jog Däumling, ber brei Morgen Weingarten, einen schönen Grasgarten, ein haus und an einem zweiten haus zwei Drittel besaß; und manche andere, die Haus und Feld, Pferd und Bieh im Stalle, baares Weld und Rapitalien hatten, wie hand Scheuermann,

11.000

<sup>1)</sup> Bunbedaft. Fasc, 92. Rr. 14.

ber Mezger, Christ Merk, Jung Hans Koch, Babt ber Nabler, Jörg ber Golbschmieb, Job ber Schneiber.

Als der Rath verspürte, daß nicht die gesammte Bürgerschaft gleich mit ihm bachte, schickte er abermals zwei Abgeordnete an die Gemeinde. Die Bauerschaft, sprachen biese, in Emporung rings hierum rathschlagt vielleicht etwas Ungehorsames und Freventliches, gegen wen weiß ein ehrbarer Rath nicht. Er hat uns aus getreuer, guter Meinung zu euch abgefertigt, um euch als Unterthanen und Mitbürger zu warnen und aufs freundlichste fleißigst zu bitten, daß sich niemand zu solcher Bersammlung ber Bauern von hinnen thue, oder mit handeln helfe. Denn es ware offen wider die Pflicht, womit wir kaiserlicher Majestät, dem löbe lichen Bund zu Schwaben, bem beiligen romischen Reich, Fürsten und andern Ständen verwandt sind, und wir möchten sonst auch des Ungehorsams verdächtig werden und in gerechte Ungnade bes Reiches fallen. Wollet vielmehr unsern Flecken um bas Unsere treulich helfen handhaben und beschirmen. Das will euch ein ehr= barer Nath in Gutem gedenken und nicht vergessen, und wollet auch foldes von bemfelben in getreuer, freundlicher Meinung verstehen 2.

Bon Neccarsulm ans stellten die Bauern fünf Forderungen an die Heilbronner: sie verlangten, daß man sie die Geistlichen in der Stadt strasen lasse; daß man ihnen Geschüß gebe; daß man ihnen gelobe, wo sie Noth anginge, ihnen Hulse thun zu wollen; daß man niemand, der wider sie wäre, hause oder hersberge, niemand wider sie Vorschub gebe; endlich, daß man die zwölf Artikel annehme und halte, und wenn die Gemeinde in der Stadt Beschwerden habe, diese ihr erlassen werden.

Die Bauern waren auf die Heilbronner Geistlichen barum besonders erbost, und barauf aus sie zu strafen, weil die Comment-

<sup>1)</sup> Bundesatten, Fasc. 95 b. Der ganze Fascifel enthält bas Inventarium von neunzehn Bürgern, die ausgetreten waren.

<sup>2)</sup> Bunbesaft. Fasc. 91. Ar. 6.

<sup>3)</sup> Bunbesaft, Fasc. 91. Dr. 23.

herren des teutschen Sauses etliche der Ihren erstochen hatten !. Um Sonntag Judifa hatte ber Commenthur, Gberhard von Chingen , im Rathe noch erflart , er wolle bei ihnen bleiben und Leib und Gut bei ihnen laffen, ja er verpflichtete fich zu ber Stadt2. Der Rath forderte ihn auf, Sulfe an sich zu ziehen, für alle Fälle. Als nun die Bauern ihre Absicht fund thaten, die Geist= lichen in der Stadt strafen zu wollen, rief der Commenthur den Schutz des Rathes an. Der Rath brachte es an die Gemeinde. Die Gemeinde trat zusammen und legte dem Rath schriftlich acht Artifel vor. Im ersten Artifel erflärte fie, vermoge ihrer Gibes= pflichten bem Rath getreu, hold und gehorsam zu seyn, mit Leib Bo aber, lautete ber zweite Artifel, bie Bauern eines ehrbaren, driftlichen Bornehmens waren, bann wollen fie benselben in solchem feineswege widerwärtig senn. Wo jedoch brit= tens die Bauern bem Bürgermeifter, Rath, auch gemeiner Stadt Beilbronn Schaden zufügen, wollen sie bawider Leib, Leben und But setzen und die Stadt behalten helfen. Wo es viertens bazu fame, daß man fremdes Bolf in die Stadt legen wollte, folle, das wolle die Gemeinde, ein ehrsamer Rath sie nicht überlegen laffen, nicht mehr, als so viel man ihrer mächtig senn möchte; auch soll fremdes Bolf überhaupt nur eingelegt werden mit der Gemeinde Wiffen und Willen. Und nun fam der fünfte Artifel, worin fie fagten, fie wollen fich zwar zu ber Bauern Sache fei= neswegs schlagen, fich aber auch der geistlichen Personen, des Commenthurs, ber Monche, ber Pfaffen, ber Nonnen nicht annehmen, wenn die Bauern ihnen in ihre Saufer und Gater einfallen ober ihnen Etwas zufügen ober schaben wollen; da die geistlichen Per= sonen nicht in bürgerlichen Lasten liegen, so wolle man sich auch nicht mit denselben beladen. Wolle aber sechstens der schweren Laufe wegen eine geistliche Perfon ine Burgerrecht fommen, fo folle ce geschehen mit bee Rathe und ber Gemeinde Wissen und Willen, damit auch eine solche Person mit ben bürgerlichen Beschwerden

<sup>1)</sup> Bunbesatt. Fasc. 92. Rr. 14.

<sup>2)</sup> Bundesatt. Fasc. 105. Berantwortung Seilbronns wegen feines Betragens, burch Dottor Lachmann.

einkomme. Kommen siebentens dem Rath Briefe, welche der Gemeinde zugehören, zu, so sollen diese ihr in allweg unverborgen bleiben und überantwortet werden. Und endlich solle ein ehrsamer Rath mit der Gemeinde zusammen geloben und schwören, daß auch er wolle, was die Gemeinde wolle.

Der Rath fab in Diefen Artifeln Die erften Bolfchen bes fich sammelnden Gewitters. Er beschloß vor Allem, einen Rathsboten an des Kaisers Majestät, des heiligen römischen Reiche Regenten und ben löblichen Bund von Schwaben zu schicken, zu gleicher Zeit vom Regiment zu Eflingen und von der Nachbarstadt Wimpfen fich beimlich Gefandte zu erbitten, bamit fie zwischen bem Rath und der Gemeinde vermitteln. Dann beriethen die Herren bie Antwort, die fie ber Gemeinde geben wollten. Buerft wurde versucht, mit einer allgemeinen Antwort den einzelnen Punften auszuweichen. Der Stadtschreiber mußte ber Gemeinde vortragen. der Rath habe bisher mit der Gnade Gottes ehrbarlich, wohl und recht gehandelt, daß es zu gemeinem Rugen und ihnen allen au Ghr und But erschoffen fen; auch habe ber Rath durch feine treue Arbeit bei faiserlicher Majestät, bem Bund gu Schwaben und bei andern Herren Freiheit und Bortheil gemeiner Stadt tröftlich erlangt und zu Wege gebracht. So habe auch ber Rath an fie nichts anderes begehrt, als was sich ehrens und pflichthalber ac= Darum hoffe ber Rath nuch, fie werden fich als chrbare Leute ihrer Pflicht nach gehorsam erzeigen, und ber Rath werde sie über ihre Pflicht weiter nicht brängen. 2

Die Gemeinde aber bestand daranf, daß der Rath auf ihre Artikel im einzelnen einginge. Der Schirm und die Freiheit der Geistlichen war eigentlich der schwierigste Punkt. Nach langer Berathung, beschloß der Rath der Gemeinde zu antworten: Der Rath sey bisher nicht des Gemüths gewesen, daß er gegen irgend jemand, also auch gegen die Bauern nicht, wenn nicht etwas Unsbilliges oder ein Unfug vorgenommen werde, gehandelt hätte oder zu handeln Willens wäre. Wo aber die Bauern Unfügliches vors

<sup>1)</sup> Bundesaften, Fasc. 91. Rr. 1.

<sup>2)</sup> Puntedaften, Sade. 91. Rr. 4.

nahmen, ober bem Rath ein Gebot von faiferlicher Majeftat ober bem lobliden Bund gufame, wiber bie Bauern ju hanbeln, in verfebe fich ber Rath, fie ale bie verpflichteten Burger werben ibm auch in Goldem, wie billig, gehorfam fenn. Die Stadt Beilbronn fen bee Reiches Stadt , und habe bem Raifer und bem Bund ges lobt , gehorfam ju fenn , ihrem Rriegspolf Orffnung ju geben, es gu enthalten, aus. und eingulaffen; bie Bemeinde wiffe ja, baß es bieber fo gefchehen fen, haben fie boch felbit gegen ihren gna. bigen Berrn, ben Pfalggrafen, mit bem fie in Ginung fleben, bem feindlichen Rriegevoll ben Durchqua gestatten muffen. Burben iest ihre Dbern von ihnen forbern, bag Rriegevolf eingelaffen werbe, fo mußten fie ale Unterthanen geborfam fepn. Der Rath fen fur fich felbit bee Biffene nicht, bie Stabt mit Bolf. beffen bie Burger nicht machtig maren, ju überlegen. Beiftliche fenen nicht fonberlich viele bier, es feben nur bie Commentberren . bas Liebfrauenflofter, bas Str. Clarenflofter und bie Priefterfchaft. Mun aber fen es eine befannte Bahrheit, bag ber Zentichorben mit boben faiferlichen und foniglichen Freiheiten begabt fem; bagu fep bas teutiche Saus in Deilbronn ein Blieb bee ichmabifchen Bunbes, und bie Stabt, ale Bunbesglieb, fen barum verpflich: tet, ben Teutichberren treulich Beiftand an thun, fie nicht über ibre Treibeit mit Beb pber Steuern ju beichmeren pber beichabigen an laffen : wo gegen fie ein Gingriff ober eine Beichabigung ge. icheben wollte, mare bie Stabt ihnen zu belfen laut ber Ginung foulbig. Die andern geiftlichen Perfonen fenen in Schut und Chirm ber Stabt, barum feve ber Rath fie ju ichaben, bie Gemeinde bem Rath bagu behulflich zu fenn fchulbig, wie beibe gelobt haben. Much biefe fenen wie bie Teutschherren mit faiferlis den Treibeiten verfeben, und barum mare es beichwerlich, Beb und Steuern aufzuschlagen. Doch wolle ber Rath mit bochftem Rleiß babin arbeiten, bag bes Raifere Dajeftat, ohne bag man fich über fie befdmeren tonne, ibnen bie Befteurung berfel: \_ ben gulaffe. Der Rath verfebe fich nicht, bag eine geiftliche Perfon fich über ihre Freiheit in's Burgerrecht begeben werbe. Rame aber biefer Fall vor, fo werbe ber Rath nach faiferlicher

Ordnung und dem gemeinen Ruhen der Stadt unschädlich sich halten und beweisen. Briefe, die an die Gemeinde lauten, wers den nach kaiserlicher Ordnung dem Rathe überantwortet, und dieser halte sie dann der Gemeinde vor: so solle es auch bleiben. Ihr letter Artikel endlich sen ganz unnöthig, der Rath habe von seher zu der Gemeinde gelobt und geschworen, sie zu schirmen und zu befriedigen, und er habe sich bisher unsträsslich darin gehalten !.

Die Gemeinde beruhigte sich auch bei dieser Antwort noch nicht.

Ju einer gewissen Ahnung davon hatte der Rath für den Fall, daß sie mit der entworfenen Antwort nicht gestillt würde, beschlossen, zu erklären, er wolle einen Bedacht bis morgen uchsmen. Inzwischen, sagte Bürgermeister Rieser, könne man die einzelnen Zünfte bescheiden, in einer Stunde einzeln auf ihren Zunftstuben zusammen zu kommen; dann könne man etliche Rathsepersonen unter sie gehen lassen, die ihnen die letzte Antwort als eines ehrbaren Raths ehrbare Meinung vorhielten und auslegten, und sie auf ihre Gelübbe und Eide ermahnten. Dann werde man gewahr werden und erfahren, wer die Gehorsamen und wer die Ungehorsamen seven. Ohne Zweisel werde der Gehorsamen die Mehrzahl, der Ungehorsamen der wenigere Theil seyn?

So geschahe es. Rathsglieder vertheilten sich auf die Zunftsstuben der Ober = und Unterländer Weingärtner, der Gerber, der Mezger, der Schuhmacher, der Schneider, der Bäcker, der Weber, der Bader, der Binder, der Zimmerleute und Maurer, der Kärscher und Fuhrleute, der Krämer. Sie sahen bald, daß bei weitem die Mehrheit der Gemeinde auf den Artikeln bestand. Der Rath, aus Geschlechtern und Zunftgliedern zusammen gesetzt, mußte um so mehr jetzt darauf eingehen, da der zünftige Thei desselben selbst darauf drang.

Der Nath hatte nicht weiter als hundert Knechte in seinem Sold. Der Commenthur hatte, als er die Gährung unter der Bürgerschaft immer mehr steigen, das Bauernheer nur noch eine

<sup>1)</sup> Bunbesaften, Fasc. 91. Nr. 2.

<sup>2)</sup> Bunbesaften, Fasc. 91. Rr. 2.

<sup>3)</sup> Bunbedatten, Fadc. 91. Rr. 21.

Meile von Seilbronns Mauern fah, sein Wort vergeffen, welches er dem Rath furz zuvor gegeben hatte, sich heimlich aus ber Stadt gethan und fich nach Seidelberg gefinchtet. Er hatte nichts zu seinem und des Ordens Schutz gethan, auch bei seiner Flucht bas teutsche Saus ber Stadt nicht übergeben. Bon seinem Ginungs= verwandten, dem Pfalzgrafen, hatte der Rath auch feine Sulfe vorerst zu hoffen, der Pfalzgraf konnte unr Bertröftung ichicken. Bu Weinsberg lag zwar ein ziemlicher reifiger Zeug mit gutem Adel, und der Rath stand mit dem Grafen Ludwig von Belfens stein in guter Freundschaft. Aber der Helfensteiner hatte den Rath gerade in diesen Tagen selbst um Sulfe, um Buchsen und Pulver angegangen, i und als der Graf ihnen jest auf ihre Bitte am Oftersonntag Hülfe zusagte, konnten sie doch nicht viel darauf bauen, und vollends nichts mehr, als das Bauernheer, wie gleich darauf Rundschaft kam, noch am selben Morgen von Neccarsulm gegen Weinsberg felbst aufgebrochen war. 500 Mann stark stand zwar die Bürgerschaft in Waffen, im Sarnisch mit Karrenbüchsen und Wehren, und ein Theil bavon war dem Aufstand gang feind und gang für den Rath. Diefer Theil ber Bürgerschaft hatte seine Gesinnung vor furzem bethätigt. Es war, als Jakob Rohre berg mit seinem Hausen an der Stadt vorüber auf Dehringen zog, da hatte diefer Theil aus den Thoren ziehen und ihn ans greifen wollen. Rur die Warmung bes Pflegers, der im württembergischen Zehenthof saß, dieser Angriff könnte zuleht bald ben gangen Bauernschwarm über die Stadt ziehen, hatte fie in den Thoren zurückgehalten. Aber diefer treue Theil war eben eine fleine Bahl.

Abermals trat darum eine Rathsbotschaft vor die Gemeinde. Ein ehrsamer Rath, sprach sie, hat die Artisel, welche ihr ihm in letter Zeit überantwortet habt, gehört, gelesen und vor die Hand genommen, vornemlich den, daß die Geistlichen mit ihren Gütern in bürgerliche Beschwerden einkommen. Diesen Artikel hat er erwogen, betrachtet und beschlossen, auf euer Begehren,

1 -1 /1 -1 /2 -1

<sup>1)</sup> Bundesact. Fasc. 91. Rr. 27.

wiewohl sie Vertragsbriefe kaiserlicher und königlicher Freiheit haben, dahin zu handeln, daß sie all ihr Hab und Gut, was sie in unserer Stadt und in unsern Dörfern und deren Marken haben, in bürgerliche Beschwerden legen, und davon alle bürgerlichen Lasten mittragen, ohne alle Ausnahme, wosern sie anders von einem Rath so viel möglich beschützt und beschirmt werden wollen; ohne das wird sich ein Rath, falls sich etwas zutrüge, mit ihnen nicht besästigen. Sbenso wird ein ehrsamer Rath dem Commenthur, welcher jest nicht hier ist, auch den Herren, welche Höse hier haben und sich hier nicht ausenthalten, zuschreiben, daß sie das Gleiche thun. Eines Raths Gemüth ist nicht, wider euch zu hanz deln; wollet darum zwei von euch verordnen und die Meinung der Gemeinde vortragen.

Sorglich, mit schwerem herzen hatte der Rath jum Theil Dieses Zugeständniß gemacht. Der Bürgermeifter Rieser schickte ben Stadtschreiber bei allen geiftlichen Saufern heimlich berum, um ihnen anzuzeigen, daß der Rath die Schuld nicht auf fich felbst trage, sondern von der Gemeinde dazu genothet fen. "Aber bedenkt, schrieb er an den Beauftragten, daß ich diesen Auftrag ench ins geheim gebe. Wo man broben erführe, daß die gegen die Beiftlichen genommene Maagregel eines Rathe Bert wäre, und wo es zu der Straf, als ich beforge, fame, möchte es bem Rath an Ehr, Leib und Leben gehen "2. Der Erfolg bes Ans trags, welchen ber Rath an die Gemeinde gestellt hatte, entsprach ben Erwartungen beffelben gar nicht; er fam jeht zu spät; bie Gemeinde wollte nichts mehr davon horen, daß man die Geist= lichen nur so geschwind jest zu Bürgern annehme, um sich ihret= wegen bem ganzen Sturm ber Bauerschaft preiszugeben. Denn indessen war Weineberg erstürmt. Das war ber erfte Schlag für

Comb

<sup>1)</sup> Bundesact. Fasc. 91. Ar. 3. Von hier an ist eine kleine Lude in den Aften, welche meist Originalconcepte von des Bürgermeisters Riesers Sand sind. Daß der Rath aber auch den letten Artikel der Zünste annehmen mußte, erhellt daraus, daß von nun an alle Rathsschriften im Ramen des Raths und der Gemeinde ausgehen.

<sup>2)</sup> Bunbedact. Fadc. 91. Rr. 4. u. 5.

den Rath. Die Bäurischgesinnten in der Stadt erhoben das Haupt, sie waren unter den mit dem Rath Unzufriedenen jedoch noch immer eine kleine Zahl. Diese, die bäurische Parthei, ließen an Georg Mehler und Jäklein wissen, sie sollten eilig auch vor Heile bronn ziehen, sie wollen ihnen schon herein helsen. Laut ließen sie sich in der Stadt selbst hören, wo sie der Rath nicht einließe, wollen sie die großen Köpfe über die Mauern hinaus werfen.

Der Rath, ber fonft gleich mit ber Strenge gur hand war, wagte jest nicht, die Tropigsten, die Ungehorsamsten zu greifen, einen auf dem Marktylak zu enthaupten, andere aus ber Stadt zu verweisen ober auszupeitschen. Giner ber Bürger ging gerabezu ins Bauernlager. Bartet, sprach er, ich will euch weisen, wo das Geld im Beilbrouner Rathhaus liegt. Schon einige Stunden nach ber That kam die Gewißheit nach Seilbronn herein, daß nicht nur alle vom Abel und bem reifigen Zeug im Flecken Weinsberg erstochen senen, sondern sogar seine Gnaden, der herr Graf Ludwig von Helfenstein felb vierzehn durch die Spieße gejagt 1. Das war ber aweite Schlag für ben Rath. Er sandte eine Botschaft hinaus ins Bauernlager, anzufragen, was man sich zu ihnen zu versehen habe. Die Hauptleute der Bauern antworteten: Die Serren des Raths zu heilbronn find wider uns, fie muffen balb weich werben. Wir wissen wohl, wie wir mit der Gemeinde stehen. euern Herren, sie sollen das Beste brinnen in ihrer Stadt thun, wir wollen bessen hieaußen auch thun 2.

Auf diese Botschaft hielt der Rath Sitzung mit dem Ausschuß: die Gemeinde hatte ihn bereits vermocht, gemäß ihrer Arztikel nichts mehr ohne ihr Wissen und ohne ihren Willen zu thun, und ihm einen Ausschuß an die Seite gesetzt. Die ganze Gemeinde wurde auf den Markt zusammen berufen und der Rathließ ihr vortragen, was ihm auf seine Anfrage von den Bauern entboten worden, und wie daraus ein seder zu vernehmen habe,

10000

<sup>1)</sup> Bunbesact. Fasc. 92. Nr. 11.

<sup>2)</sup> Bunbesact. Fasc. 91. Rr. 26.

<sup>3)</sup> Bunbesact. Fasc. 91: Mr. 26.

weß Sinns sie wären. Darum wäre eines Raths ernstliches Ersuchen und Ermahnen an die Gemeinde, daß sie bedenken wollten,
wie sie kaiserlicher Majestät, dem löblichen Bund zu Schwaben,
und auch einem ehrbaren Rath verpflichtet seyen, und daß sie thun
wollten, als fromme Biederleute. Das wolle der Rath auch thun.
Sie sollen allda von neuem zusammen schwören, ob dieser kaiserlichen Stadt zu halten, und Leib und Gut beieinander zur Rettung
zu geben, und niemand einzulassen. Zu solchem Schwur solle ein
jeder die Finger auscheben. Die Rathsherren hoben zum Schwur die
Finger auf, sich gegen den Weinsberger Hausen mit Gottes Hülfe,
wie fromme Leute sehen zu wollen, und auch aus der Gemeinde
hoben sich Finger auf zum gleichen Schwur, doch nur theilweise. 1

Um zu sehen, wie weit es der Gemeinde Ernft sen, stellten fie fie auf die Probe und forderten fie auf, gegen einzelne Rotten, die zwischen Weinsberg und dem Seilbronner Gebiet hin = und berzogen, auszufallen. Da rief man dem Rath entgegen, fie wollen nicht wider die Bauern thun, es habe mancher einen Better und Berwandten barunter und es sepen alle driftliche Bruder. Aus dem Saufen hörte man fogar Stimmen, es thue kein gut, man werfe benn den Rath über bas Rathhaus hinab und handle mit ben herren, wie zu Weinsberg, und jage fie burch bie Spieße. Luz Taschenmacher und ber Flammenbeck riefen, sie wollen bie Schluffel zur Rechenstube, wo die Stadtfaffe war, zur Band neh= men, sie wollen auch wissen, was da sen. Gine Rotte stürmte auch unter Geschrei: stecht die Boswicht brinnen zu todt, die Rathhaus= treppe hinauf, bis in die Rathestube: Da trat Doftor Ladymann, der Freund Melanchthons, der Reformator Seilbronns, der Pres diger an Eft. Nicolaus unter fie, der Rath hatte ihn gerufen, und es gelang ber Macht seines Wortes und seiner beliebten Perfonlichkeit, die Stürmischen zu bernhigen und zu entfernen.

Indem näherte sich der helle Haufen von Weinsberg her. Es war am Osterdienstag. Die vom Rath ausgeschickten Kund- schafter brachten in die Stadt zurück, die Bauern haben drei halbe

<sup>1)</sup> Bunbesact. Fasc. 01. Rr. 7, Fase. 92, Rr. 1.

und zwei ganze Schlangen, dazu vier Kalkonetlein und viele Doppelhaken; fie tragen ein Ernzifix in ihrer Mitte, und fie laffen fich horen, es gehe vor die Stadt, und wo man fie nicht ein: ließe, wollen sie das Rind im Mutterleihe verderben. schüt war theils hohenlohesches, theils weinsbergisches; daß bie Bauern fein Pulver bazu hatten, wußten bie Rundschafter nicht. Das war ber britte Schlag für ben Rath, ber ichon burch bas Frühere entmuthigt, burch ben Zwiespalt unter fich selbst geschwächt war. Er versammelte die Gemeinde auf bem Markt, benn cs zeigte sich, wie wenig biese Lust hatte, sich ber geistlichen Herren wegen ber Buth ber Bauern auszuseten. Der Rath forberte auf, wer redlich zu ihm wider die Bauern halten wolle, solle auf seine Seite treten. Rur ber geringere Theil erklärte fich für ben Willen des Raths. Der größere Theil wollte mit den Bauern unterhandeln, viele zeigten unverholen ihre Sympathie für die Sache der Bauern. Der Rath versuchte, so gut er konnte, die Stadt zu vertheidigen. Heinrich hinderer erhielt von ihm ben Befehl, die Thore zu verterraffen und zu verwahren. Er fam bald zurück und erzählte mit Thränen im Ange, ob es nicht zum Erbarmen fep, er konne die Porten nicht verwahren, die Beiber wollten ihn Bu eines ehrbaren Bürgers Tochter, welche Mist und Erbe zugetragen, haben fie gefagt, ber Schmaladel folle fich heim machen und Baumwolle spinnen. Der Rathsherr Diez habe auf seine Ermahnungen, daß man zur Berwahrung ber Thore beitragen solle, von den Weibern fich sagen laffen, sie wollten lieber ben Bauern helfen. Nicht besser als ihm erging es andern Rathsgliedern. Sie kamen und flagten, man habe ihnen tie Budgen auf den Mauern mit Klöhen verschlagen und mit Wasser gefüllt, und das Pulver zum Theil geneht, zum Theil zerstreut. Buleht gelang es boch, die Thore zu schließen. Da schrieen viele, jest haben sie weder zu essen noch zu trinken. Der Rath eilte dieses Geschrei zu stillen. Er ließ ben unzufriedenen armen Mann auf Stadtfosten speisen und tranfen : in Ermanglung eintes Stadt= fellers holte er dazu brei Faffer Bein aus bem teutschen Saufe. Während der Beche zeigte sich die Spipe bes Bauernheers in ber

Nähe ber Stadt, und Jakob Rohrbach hielt mit mehreren Hauptleuten vor dem Thore. Ein Raufmann, der von Hall herkam, hatte die Bauern gefragt, wo sie hin wollten, und die Antwort erhalten: "Zum Tanz auf die Heilbronner Kirchweih."

Auf das gingen mehrere Rathsherren, die mit Jafob Rohr= bach befannt waren, vor bas Thor hinaus, um gutlich ihn und die Hauptleute zu bestimmen, ben hellen Saufen von der Stadt wieder weg zu führen. "Lieber Junker, fprach Jaklein zu einem der ihm wohlbekannten Rathsherren, ihr send zu mir kommen in guter Freundschaft, wir begehren niemand nichts zu thun." Bahrend aber diese Rathsherren mit Jäflein unterhandelten, zogen andere in der Stadt die Sturmglocken, und einige Schuffe fielen von der Stadtmauer gegen die Bauern. Das riß den Faben der Besprechung schnell ab, die Rathsherren ritten in die Stadt zurück und zwei an die Mauer herau, um denen darauf bei Kopfabhauen bas Schießen zu legen; Jäklein aber, welcher bem vor ben Thoren liegenden Carmeliterfloster bereits gegen eine Brandschatung Schos nung versprochen hatte, fing mit ber Beschädigung dieses Gotteshauses an, ben Ernft zu zeigen. Mancher ber Bäurischgefinnten in der Stadt ging indeffen zu dem Fleiner Thor hinaus zu ben Bauern. Sans Diegel, ber im vorigen Jahre Burgermeifter gewefen war, ein filberhaariger Greis, feste fich unter das Thor, und bat mit aufgehobenen Sanden bie Burger, zurückzukehren und die Baterstadt zu vertheidigen. Gin anderer, der zum Rath hielt, schrie benen, die hinaus gingen, zu: "Daß euch Gotts Marter schänd, wollt ihr heut treulos an eurem Rath werden?" Aber Die Bitten des Greises und sein Anblick thaten mehr als biefer Fluch; da und dort ging einer in sich und fehrte um, "weil er Mitleiben hatte mit bem alten Mann, ber ihn fo weinerlich an-Die Bauern ließen in die Stadt herein fagen, wenn man ihnen die Thore nicht öffne, werden sie die Mauern stürmen und die Weinberge aushauen. Georg Mezler, ber jest auch por bie Mauern mit bem gangen Saufen gekommen war, schickte binein, die Stadt folle ihm Proviant liefern. Der Rath war fo betaubt, daß es einen, ber fich bie gestrengen herren betrachtete, bedunken

wollte, "er wollt ihrer einen mit einem Finger umgestoßen haben." Doch wagte er noch, die Forderung Mettlers zu verweigern. Dieser aber schickte wieder herein, mit ernster Bedrohung. Außen drohten die Bauern, innen gährte die Gemeinde; der Rath fand für gut, durch zwei Rathsherren fünfzehn kleine Fässer Wein ins Lager Mettlers hinausführen zu lassen. Der oberste Hauptmann hatte es nur gegen Bezahlung verlangt, und ein geschworner Sicher suhr mit hinaus, um das Geld dafür einzunehmen. Auch Brod ließ der Rath durch seine Bäcker für die Bauern backen, und man hat keinen Grund, daran zu zweiseln, daß die Bauern Georg Mettlers, für jetzt wenigstens, eben so redlich bezahlten, als die Matern Feuerbachers.

Darauf schickte Georg Mepler abermals herein und forberke Ginlaß für den Saufen, unter ben frühern Bedingungen, fie suchen nur bie Beiftlichen, ihre Feinde, man folle ben driftlichen Brudern bas Beste thun und mittheilen, oder sie wollen bas Un= terfte zu oberft fehren; laffe man fie aber ein, fo wollen fie ein gutlich Gespräch halten. Die Schreckensseene, die fo eben bie Bauern mit bem benachbarten Weinsberg gespielt hatten, hatte auch auf die ruhigen, trenen Burger farf gewirft. Als die Drohung bei ber Gemeinde befannt wurde, erklärte fie, fie wiffe wohl, daß die Bauern der Stadt feinen Schaden zufügen wollen, und um dieser willen wollen sie nicht das Schicksal Weinsbergs auf sich nehmen. Der Rath fab, daß sich, wenn er nicht nach= gebe, ein Aufruhr erhebe, so geneigt zeigte sich die Gemeinde bazu 1. Er schickte in Gile in bas teutsche Saus, und ließ bem Baumeister ber Commende fagen, er folle fluchten, was er konne, und was dem Commenthur augenehm sen, bazu wolle der Rath behülflich seyn. Der Baumeister gab zur Antwort, er habe deshalb von bem Commenthur feinen Befehl, boch ließ er zuleht noch ben Rath um Pulver bitten und erhielt so viel eingehändigt, als man entbehren founte.

Darauf ordnete ber Rath brei aus seiner Mitte, babei hans

<sup>1)</sup> Bunbesact. Fasc. 91. Rr. 25.

Müller, genannt Flux, ein Haupt ber Gemeindeopposition, ins Bauernlager ab, und diese unterhandelten insgeheim mit dem Bauernrath. Mit ihnen gingen in ihrem Geleit mehrere Haupt-leute und Räthe der Bauern in die Stadt zurück. Diese brachten die Borpunkte des Bertrags ins Reine, und wurden dann wieder vom Rath hinaus geleitet. Gleich darauf bestellte der letztere eine Abtheilung der Bürgerrotten, "im teutschen Hof zu hüten und zu wahren, aber niemand wollte solches thun", und fast zu gleicher Zeit bisnete sich das kleine Thürlein an der großen Pforte, gegen unser Frauen zu und eine Abtheilung des hellen Hausens wurde eingelassen. Man hatte es zu machen gewußt, daß man nicht den Beweis sühren kounte, ob es der Rath gethan oder die Gemeinde. Sobald die Bauernabtheilung die Stadt beseht hatte, kehrte einer der Führer derselben ins Lager zurück. Brüder, sagte er, nun haben wir wieder eine Stadt gewonnen.

Mit der Bauernabtheilung war der oberfte hauptmann, Georg Mezler, hans Renter von Bieringen, bes hellen hanfens Schult= heiß, Jatob Rohrbach und Albrecht Gifenhut, der Bentemeister bes Heers, in die Stadt gekommen. Mit diesen vieren wurden vier vom Rath und vier von der Gemeinde verordnet, Bertrag zum Abschluß zu bringen. Als die Bauernhauptleute aufs Rathhaus hinauf gingen, rief ihnen einer aus der Chrbarkeit zu: "Schultheiß und ihr Hauptleute, das ift eines ehrbaren Raths Meinung, daß ihr den Saufen von der Stadt wegführet." -Wir muffen vor den rechten haben, antwortete Georg Megler. Er meinte den Commenthur. Und zur Gemeinde, welche auf dem Markt versammelt war, sprach Sans Renter, ber Bauern Schult= heiß, zu seinen Seiten Jakob Rohrbach und der Heilbronner Stadts schreiber, Hans Balbermann, wie sie ausgegangen seven nicht bem Raiser zuwider, sondern nach dem Sat Pauli, zu handhaben das Evangelium. Wer es mit ihnen halte, ber folle die Sand aufheben. Da sah man alle Sande aufgehoben. Der Rath hatte langst beschlossen, falls die Dinge eine solche Wendung nahmen, "mit Abmahnung still zu finn, um Unrath zu verhüten."

Von da gingen die Hauptleute auf's Rathhaus. Sie nahmen

querft für fich eine eigene Stube auf bemfelben und fprachen beim= lich mit ben ihnen befreundeten Burgern. Es war auf ber fleinen Rathestube. Die Lettern rathschlagten mit ben hauptleuten, man follte die Burger und ben Rath in Pflicht und Gelübb nehmen, daß fie ju Tag und Nacht die Stadt ben Bauern offen halten und sie als driftliche Bruber aus = und einziehen laffen. Unterhandlung war furz. Die Bestrafung ber Geistlichen mußte ber Rath gestatten; Buchsen und Pulver öffentlich zu geben, lehnte er ab, und die Sauptleute begnügten fich, bag man es fich in ber Stadt verschaffe. Auch bie Forberung, bag Beilbronn ein Fabnlein von 500 Rnechten, mit einem Sauptmann aus ben Burgern und mit ter Stadtfahne gum Saufen ftelle, lehnte ber Rath ab, man mochte es nicht thun, hieß es. Auch bie vierte Forberung, Riemand, ber gegen bie Bauern ware, Aufenthalt unb Borfdub zu geben, brachte ber Rath weg, indem er seine Ginung mit bem Pfalggrafen vorschüßte. Dagegen nahm er bie zwölf Artifel an und Rath und Gemeinde huldigten in ben Bund ber Bauern, sie wurden der Bauern "liebe Bruder und gute Freunde."2 Die geiftlichen Säufer fchatten bie Bauern ichwer. Satten fie vom Carmeliterfloster 3000 Gulben genommen, so verlangten sie vom Clarafloster 5000 Gulben, vom Billigheimer Sof 200, von Prasenzherren 300: sie ließen sich auch hierin zu bedeutenden Rachläffen bewegen.

<sup>1)</sup> Bunbesacien, Fascif. 99. a. nr. 31.

<sup>2)</sup> Zällein schreibt am 29. April an ben Rath: "Es ist unsere brüdersliche Bitte und Begehren, wollet ansehen diese unsere brüderliche
Bündniß, darein ihr gehuldigt." Bundesacten, Fasc. 92. Aro. 18.
Georg Mezler schreibt am 2. Mai nach heilbronn: ob jemand noch
nicht gehuldigt hätte, den mögt ihr in unserm Namen in huldigung
nehmen." Bundesact. Fasc. 92. Aro. 24. Mezler und Jästein nennen
von nun an in ihren Schreiben den Rath ihre lieben Brüder und
guten Freunde und der Rath die Bauern seine ehrsamen guten
Freunde und Brüder. Bundesact Fasc. 92. Aro. 23. Fasc. 92. Aro.
28. u. 18. Auch hans Flux, der hauptmann des heilbronner Fähn=
leins, sagt ost geradezu: Rath und Gemeinde habe gehuldigt.
Bundesacten, Fasc. 98.

Einiges wirkte zu biefen Milberungen ber volksbeliebte Prebikant, Doktor Lachmann, ben ber Rath zu biesem Zweck gerufen hatte. Rur für ben Teutschorben erlangte er nichts. Das teut= iche Saus gehöre ihnen, fagten fie. Alles, mas feit ber Ankunft bes Haufens vor ben Mauern zwischen ben Bauern und bem Rath verhandelt wurde, war das Werk weniger Stunden: schon um die fünfte Stunde Nachmittags, am Ofterbienstag, wußte man in Wimpfen, daß Seilbronn sich mit ben Bauern vereint habe', und diese Stadt schickte Abgeordnete nach Beilbronn berein, Lach. mann führte fie vor die Sauptleute und erhielt auch für fie einen leidlichen Vertrag. Die Stadt zahlte 1200 Gulden, theils an Beld, theils an Früchten und Wein, unter ber Bedingung, baß bieses nur ben Kapiteln zu Wimpfen im That und ben andern geistlichen Stiften und Pflegen aufgelegt werbe, zugleich gestand fie zu, daß jeder ihrer Burger Jug haben folle, dem Bauernheer zu folgen, und daß sie die von den Bauern zu machende Refors mation annehmen werde; die Sauptleute gaben bagegen ber Stabt für alle ihre Angehörigen einen Sicherheitsbrief, und stellten alle geistlichen Güter unter ihre Sand 2.

Das Benehmen bes Heilbronner Raths hat der Stadt später manche Berwicklung und Anklage zugezogen. Die Fürsten gaben ohnehin manchkach dem Berdachte Raum, daß die bäurische Be-wegung eines Theils ihre Quellen im Mittelpunkt der Städte habe, daß die freien Städte heimlich darauf hin arbeiten, alle Fürsten im teutschen Reiche zu beseitigen und ein demokratisches oder aristokratisches Regiment im Neich aufzurichten, eine republikanische Berkassung, nach dem Borbild Benedigs und anderer Freistaaten; dazu haben die Städte durch wandernde Kaufleute, namentlich auch durch die im Bauernvolk einflußreichen Juden den gemeinen Mann aufgereizt. Es lebten allerdings, wie wir bei Nördlingen gesehen haben, manche Köpfe in den Städten, die

<sup>1)</sup> Bundesact. Fasc. 92. Nr. 7.

<sup>2)</sup> Bunbesact. Fasc. 105. Eb. Zweifel Sanbichrift.

<sup>5)</sup> Mutianus bei Gefenborf II. 10.

mit berlei Gebanken umgingen; es lebte überhaupt seit einem halben Jahrhundert im Reiche die weitverbreitete Sehnsucht wieder auf, die Bielherrschaft zu beendigen und die Teutschen zur Einsheit und zur alten Freiheit zurück zu führen. Damit man sehe, wie sehr die große Bolksbewegung ihre Schmieden und ihre Fenersherbe auch in Städten hatte; damit man das Benehmen des Heilbronner Rathes richtig würdige, müssen wir dem innern Bolkssleben in Heilbronn noch näher treten, den Gang der Ereignisse in nächster Rähe und ganz im Einzelnen uns noch einmal besschauen.

Es scheint, als hatte Wendel Sipler um die Zeit des Ausbruche ber Bewegung seinen Wohnsit in Beilbronn felbst gehabt, wenn and heimlich vielleicht; ober wenigstens unbefannt, ober was das Wahrscheinlichste ift, anfangs unter fremdem Namen. Wenigstens erscheint seine Frau ichon vor Oftern, bei ben erften Bolfs. bewegungen, unter ben Bürgerinnen 1. Im Sause bes Backers Bolf Lepphaim, ber einen Weinschant führte, hielten bie verschwornen heilbronner ihre Bufammenkanfte. Diese Busammens fünfte fingen an mit bem Anfang der Erhebung in Oberschwaben. Dazu gehörten als die Bornehmsten, Mathias Gunther, Caspar Beller, Burmann der Tuchscheerer, der schielende Gleger, Christian Wenermann, Wilhelm Braunlin, Simon herzog, einer ber Flammenbader genannt, Wolf Meng, Lug Taschenmacher, Rollenmichel, und Leonhard Weldner. Bon diesem Klubb aus zogen sie die Fäben ber Berschwörung erft in die benachbarten Dörfer, nament= lich nach Flein und Böfingen, von ihm aus kamen die berühmten zwölf Artikel in die Hande der Neckarbauern. Mathias Gunther las vor den Bauern zu Böfingen am Weg, da sie alle bei einander waren, diefelben vor. Run frisch baran, schloß er, ihr

<sup>1)</sup> Bundesact. Fasc. 99. Ar. 10. Hier, wie in der Urgicht des Dionyssus Schmid und fonst, wird Wendel Hipler immer nur Wendel Schreiber genannt. Das nicht von einem aus der Heilbronnischen Familie Schreyber die Rede sey, dafür spricht, daß dieser Familienname in den Acten siets anders geschrieben vorkommt und eine andere poliztische Rolle spielt.

seph frei und nicht schuldig, Rent, Zehent und Galt zu geben, nur frisch baran, die Weingärtner drinnen werden euch nicht verzlassen, sind doch allweg unserer Weingärtner wohl fünfzig an einem. "Brüder," rief Levnhard Weldner, ein Kriegsmann, der unter Franciscus von Sickingen mit vor Trier gelegen, "Brüder, es will sich der Bundschuh regen!" Jäklein Rohrbach trug die zwölf Artikel im Busen mit sich hernm. Die Kunde von den Artikel, daß sie da seven, ging wie ein Lauffeaer durch die Bürgerschaft. Auf der Straße lief Christ Scheerer, ein Heilbrouzner Bürger, den von Bökingen kommenden Rohrbach an: Jäklein, habt Ihr der Bauern Artikel? Ja, sagte Jäklein, ich hab's im Busen, ich will dich's lesen lassen. Ich kann's nicht lesen, antwortete Christ Scheerer. Willst du auch mit ziehen? fragte Jäklein. Wenn einer mitzieht, versette Christ Scheecer, will ich auch mitziehen. Komm in's Wolf Becken Haus, sagte Jäklein.

Ein Augenzeuge und Betheiligter sagte später: "Die Heil= bronner haben Jäklein Rohrbach mit Haaren zu sich gezogen."4

In Wolf Beden haus waren viele Bauern, barunter namentslich Jörg Martin von Gruppenbach, der Brunnenwirth, der nach Flein herein gezogen war, Endres Remi von Zimmern, Wendel hofmann von Flein, Benckerhans, hans Maier und viele heilsbronner, auch herrn Jäklein Rohrbachs hausfrau und andere Weiber. Sie saßen bei Rothfischen und weißem Wein. Brüder, sagte Jäklein, der eine Anzahl geheimer Gesellschaften auf zehn Stunden herum organisirt hatte, Brüder, jeht wollen wir ein christlich Leben anfahen, wir wollen auch einen Bauernhaufen machen. Enderlen Remi, von Zimmern, hatte einen großen Brief vor sich, und sah je und je darein. Ja, sagte er, wir wollen ein Spiel aufangen, daß man davon singen und sagen muß. Wehe dem Kind in Mutterleib! sagte Jörg Martin. Wehe dem

<sup>1)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 b. Rro. 17.

<sup>2)</sup> Bundesact. Fasc. 99 a. Nr. 31. und die Beilagen bazu.

<sup>3)</sup> Bunbedact. Fasc, 99 b. Rr. 53,

<sup>4)</sup> Bunbedact. Fasc. 99 a. Rr. 31.

Rinb in Mutterleib! borte man es wie im Chor. Wir wollen Die Beiftlichen ftrafen, fagte ein anberer, und bie Berren biers innen , wir wollen Die Schmeerichneiber gurichten , ce foll fie Gott's Marter icanben, ibre Saufer muffen unfer merben. Gott gebe bas nicht, fagte Bolf, ber Birth, lacbent, ibr mochtet mir meis nes auch nehmen. Dein, rief es ibm entgegen, bu bift ein guter Beicit, bu wirft auch auf unferer Seite fenn. Wir haben einen Eroft von ben Beingartnern bier, Die werben ju uns fallen, fo balb wir uns baufen. Romm morgen auch zu uns gen Glein, es werben viel gute Bruber fommen. Alle Die Bauern, Die in Diefem Bereis ba berum fint, werben alle tommen; welcher nicht fommt, bem wollen wir jur Ctund fein Saus abbrennen, fo ton: nen wir's zwingen, 1 Es war bief Samitage por Jubica, Raflein mar von lowenitein beruber gefommen. Un biefem Tage noch beftellten fie Bolf Lepphaim gu ihrem Schreiber. Run Chrifte, fagte Staffein, willit bu mitbelfen? 3ch will belfen bazu, antwortete Chrift Cheerer, mit unter. und 'obliegen. Auf Wieberfeben gu Wlein alfo , faate Saffein.

Chrift Scheerer war ein aufgewedter Kopf. Er war von einigen Rathoherren febr verfolgt und gedrückt worden, jo fehr in seinem Rechte gefrante, daß er austrie; "Gott erbarm" es, baß Gerechtigfeit noth in Heilbronn ift." Er glaubte Ursade zu haben, in den Rathoherren hinderer und Schreyber Conzleu diehische Wössemidte, zu ertennen.

Bu Tein famen in die achtfundert Bauern zusammen und at verschwornen Seilbronner Bürger. Mit Trommeln und Pfeifen wurde die Berfammlung eröffnet. Sand Weldner, der Trommelschildfäger von Neckargartach, war eigens dazu bestellt werden. Sällein, des Jörghansen Sohn von Gruppenbach und Remi von Zimmern waren die Sauptspeecher. Sie wollen einen Saufen aufähen, und sie follen alle besten, war der Anhalt ihrer Neden. Jörgmartin hatte die einzelnen schon zuvor bearbeitet. In sicht

<sup>1)</sup> Bunbedact, Fadc. 99 a. Rr. 53, Fadc, 99 b. Rr, 13. 14. Rr. 17.

<sup>2)</sup> Bunbedact, Rade, 99 a. Rr. 53.

ein elend Ding, hatte er gefagt, baß fie uns haben Bans und Sühner aufgelegt? wir wollen ben fleinen Behnten abtreiben, bagu foll und Gott helfen. Man follte die Rathsherren oben heraus= werfen, fo weit ließen fich schon bier einige vernehmen. Säflein trug auch vor, bag man die Binfe und die Gulten abtreiben muffe, wo man habe zu viel gegeben, muffen die Briefe alle ab senn; welche Briefe aber noch nicht bezahlt senen, sollen vorbezahlt werben. Sie wollen eine braberliche Treu anfahen. Welcher mehr habe, benn ber andere, solle bem andern rathen und helfen. teutsche Saus wollen sie einnehmen und mit ber Burgerschaft theilen, ber Stadt bie Behnten und bie Binfe guftellen, damit fon= stige Beschwerben zu ringern, die Teutschherren, die gottlofen Leute follen fie nicht mehr haben, ihre Baufer fegen hurenhaufer, ihre Biefen wollen sie nehmen und ben Armen geben. Schottenfloster muffe hinweg, die Monche und die Ronnen muffen alle vertrieben werden, man muffe ihnen ein Jahrgeld ausseben. Von Heilbronner Bürgern waren die vornehmsten Sprecher Christ Scheerer und Rollenmichel 1.

Bahrend bie Beilbronner Berfchwornen fo bie Bauern braußen erregten und in die Baffen brachten, arbeiteten fie innen in ber Stadt vornemlich an ber gahlreichsten Ginwohnerflaffe, an ben Beingärtnern; von blefen war außer Gleger feiner ursprunglich unter ben Berschworenen bes Bundes. Der erfte, ber ju Jäflein zugezogen wurde, war hans Biffinger. Jaflein, fagte biefer, als er gum Bund geloben follte, du hatteft follen auf unfern Stuben umgeboten haben zu beiner Gefellichaft; aber fahr nur jest für; ihr habt's uns von Heilbronn nicht verkundet, aber ich will bei mei= nen Bürgern und Gesellen mich erfunden und von heut über acht Tagen Antwort bringen. Wo bu mich hinnimmst, will ich fom= Welob' gleich, gib gleich Antwort, fagte Saflein. men. fep ce zu 2 ober 3 Tagen, zauderte Biffinger. Ich muß jest Untwort haben, das und nichts anderes, fagte Jäklein, oder es foll ein anderer an beiner Statt in ber Bauern Rath figen.

<sup>1)</sup> Bundesact. Fasc. 99 a. Rr. 31. Rr. 53.

Wohlan, dieweil bu gar nicht nachlaffen willst, sagte endlich Biffinger, fo nimm einen ober zwei aus jeder beiner Gefellschaften, so will ich mich mit ihnen unterreden und dir Antwort geben. Da nahm Jäklein etliche Gesellen aus den Bauern und trat auf die Wiesen und unterredete fich mit ihm. Da erschienen auch die Beilbronner Sog, Gunther, Ulrich Fischer, beide Gutmann's, und Biffinger fagte gu 1. Bahrend Jaffein nach Dehringen, Schonthal und zuruck nach Reckarfulm zog, hatten fie bie Weingartner gang für fich gewonnen und einen großen Theil ber andern Bur= gerschaft wider ben Rath erregt. Schon zu Reckarsulm waren viele Burger im Bauernlager gewesen. Sans Klux namentlich hatte bei feiner Buruckfunft nicht genug zu fagen gewußt, wie bie Bauern mit so großer Macht baber ziehen, daß sie wohl nicht zu bewältigen waren 2. Rach Weinsberg liefen noch mehr hinaus, die meiften der Berschwornen, viele waren auch mit am Sturm, und in den wenigen Tagen vom Charfreitag bis zum Offertag hatte die revolutionare Partei in der Stadt schnell die entschiedene Oberhand erhalten. Um Oftertag felbit kam es zum offenen Auffand auf dem Markt. Alls der Rath am Abend die Bürger auf's Rene schwören lassen wollte, die Stadt zu vertheidigen, wie wir schon furz berührten, da verweigerte ein großer Theil ben Gib. Bie, wollt ihr nicht schwören, rief einer von ber Chrbarkeit unter einen folden Saufen hinein. Rein, entgegnete Sans Biffinger, wir wollen nicht schwören, wir sehen nicht, wie die Sache eine Bestalt hat. Bas follt es für eine Geffalt haben , fuhr ber Ghr= bare fort, wollen wir nicht Leib und Gut bei einem Rath und einer Gemeine seben ? Ich will's aber noch nicht thun, rief Biffinger, ich weiß benn juver, bag ber Rath die Artifel angenommen. Bas Artifel? fagte Cong Beigbronner, wollen wir nicht Gutes und Bofes mit einander nehmen? Ich nicht, rief Biffinger, ich will's nicht thun, bevor ich jenes weiß. Mit Flüchen ging Weißbronner hinweg; Drohungen folgten ihm aus dem Saufen.

Comb

<sup>1)</sup> Bunbedacten, Fasc. 99 b. Mr. 10.

<sup>2)</sup> Bundesacten, Fasc. 98. Rr. 18.

Mand, ein anderer von der Chrbarkeit, machte noch einen Bersuch: Sans Bissinger, sagte er, willst bu nicht schwören? Bist bu doch ein Rathsfreund gewesen, thue als ein Biedermann. Ich will nicht schwören, sagte Biffinger, weiß wohl, was ich Rachts ge= schworen habe. Wollen wir einander schlagen? rief Jung Sans Sog, einer ber erhitteften Bolfsmanner. 1 Bu Conrad Stoffelber, ber auch im Sinne des Raths sprach, sagte Hans Klur: Conrad, ihr habt da Worte getrieben, ich forg', ihr habt damit ein Schwerdt in euch gestoßen. Sans Mann stellte fich unter die Weingartner und sagte: Fahrt vor, ihr habt bas Szepter in Sänden. hard Schultheis ging umher bei den Schwankenden und bruckte mit Vorstellungen und Drohungen manche nieber; daß sie nicht schwuren. Beide Sof riefen, man folle dem Rath nicht ein Wort glauben, wir wollten, daß wer glaubt, erstochen werde. Egen rief: ift feiner mehr ba, ber Rathsfreunde hat, Bruber ober Schwäger, der foll von bannen gehen. Es galt dieß einem ebeln Junker, der in der Nähe stand, und dem Niclas Krämer. Lieber, bleib, sagte der Lettere zu diesem, laß uns hören, was er wohl Der Sprecher fuhr fort: wir wollen beibe Rathe fiben laffen und wollen eine Meinung faffen, wie fie uns gut dunkt, und wollen einen nach bem andern heraus gehen laffen und fie einzeln fragen, welcher bei uns stehen will; welcher es nicht thun will, den wollen wir entsehen und andere an die Statt feben, und bann gen Augsburg und Ulm schicken und unser Berfahren barthun, und wollen es weislich angreifen. Die Gefellen, die zus nachst um ihn standen, fagten, es ware dieß eine gute Meinung. Mir gefällt das überaus wohl, sagte Bernhard Schöll. Niclas, flüsterte ber Junker seinem Freund in's Ohr, eile, sag' es bem Bürgermeister, wie es steht. 2

Der Unwille der Gemeinde war darum so groß, weil der Rath einerseits nicht auf jene ihre Artikel eingehen, andererseits sie über die Forderungen des Bauernheers täuschen wollte; er

<sup>1)</sup> Bundesact. Fadc. 99 b. Rr. 1. u. 2.

<sup>2)</sup> Bunbesact. Sasc. 99 b. Rr. 3. 4. 5. 7.

wollte die Gemeinde glauben machen, die Bauern wollen über bie Stadt fommen, mahrend boch die mit ihnen einverstandenen Burger der Gemeinde das Gegentheil versicherten, wie sie nicht an die Stadt, nur an die verhaßten, ftrafwürdigen Teutschherren wollten. Darum hörte man auch allenthalben aus der Gemeine das Gefdrei, ber Rath habe lugen vorgetragen. Die Bauernmeinung ift nicht fo, rief hans hoß, fie haben es und felbst zugesagt. Ja, wir wollen einen neuen, einen anbern Rath feben, ichrien Sans Mergler und Barthel Ackerlein. Wollen zu ben Bauern reiten, rief Andreas Schneck, und den hellen Haufen herein holen. Man will und hier fein Recht geben, rief Wolf Becker, wir wollen Die Bauern herbeirufen. Ja, stimmte Wendel Rescher bei, lassen wir die Bauern ein, sie werden und nichts thun. Ihr Herren luget auf, sagte Ludwig Herzog zu ben Abgeordneten bes Rathe, luget auf, werbet ihr nicht auflugen, wir wollen auflugen und euch noch pben zum Laden herauswerfen. 1

Die Rathsherren, die nach ihrer eigenen Aeußerung, "nach Bollendung der mörderischen That zu Weinsberg voll Schrecken, Furcht und Augst waren", 2 verloren bei dem stündlich wachsenden innern Sturm immer mehr das Steuer aus der Hand.

Bom Markte zog sich die Opposition auf die Stuben ber Weingärtner. Die Weingärtner, an deren Spike Berthold Bies bermann stand, wollten zünftig werden. Sie hatten schon vor der Frühmesse dieses Tages auf der Oberländer Weingartstube einen Rath gehalten und daselbst beschlossen, am andern Morgen wieder einen zu halten und von jedem Handwerk einen oder zwei zu sich zu nehmen und dann mit dem Rath zu handeln. Um Abend nun sammelten sich hier wieder viele Weingärtner und unter sie sah iman die eiseigsten der Verschwornen, derer sich mischen, die zu dem evangelischen Bunde gelobt hatten. Besonders thaten sich Gutsmann Tuchscherer und Christ Scheerer hervor, und der Taschensmacher. Sie wollen den Rath oben heraus wersen und durch die

i) Bunbesact. Fasc. 99 b. Nro. 7. 9. 16.

<sup>2)</sup> Berantwortung bes Raths vor bem schwäbischen Bund. Fasc. 106.

Spieße jagen, das war die allgemeine Ansicht, die sich geltend machte. Sie hatten Thorwart und Wächter bestellt, um nicht überfallen zu werden. Die Weingartstube war ein wahres Ursenal von Wehren, Harnischen, Spießen, Büchsen, Hellebarden: Die, welche keine Wehr hatten, wurden von hier aus mit Wassen versehen. Das Wichtigste war, daß sie einen Ausschuß machten, und hinaus zu den Bauern nach Weinsberg schiekten. "Was macht ihr droben im Rath?" ließ am Osterwontag Morgen Wolf, der Bäcker am Hasenmarkt, einen des dem Rath zur Seite gessehten Ausschusses an: "daß euch Gottes Fleisch schänd! wir haben nächtig uns einen rechten Ausschuß gemacht und zu den Bauern geschickt, der hat uns eine rechte Sache gemacht, es wird recht gehen."

Diejenigen, welche dem Rath Gehorsam und die Bauern abzuwehren gelobt hatten, mußten manche bittere Rede hören. Als man die Gräfin von Helsenstein nach Heilbronn herein führte, sagte einer zu den zuschauenden Weibern, sie sollten zu Nacht sehen, was komme, der Graf sey todt. Ja, sagte eine der Bürgerinnen, ihr seyd auch deren einer, der auf der langen Schranne war, ihr redet allweg, was sie gern hören, also geht's zu, daß es uns auch gehen wird, wie denen draußen zu Weinsberg. Ihr, spottete Wendel Hiplers Frau, ihr habt gestern ein Ding gethan, Weiber hätten's nicht gethan. Und was haben wir denn gethan? fragte der Bürger. Was? rief die Hiplerin, da habt ihr euch zu einem solchen Eid zwingen lassen. Ich, sagte der Shrbare, ich habe dazu geholsen, daß es dahin kam. Ja, sagte die Fran, sie haben recht gerathen, sie haben euch auf die Fleischbank geben, verrathen und verkausen wollen.

Leonhard Weldner und andere Bürger hatten in der Ofter= nacht auf ihre eigene Faust Wachseuer auf den Gassen unterhal= ten, 3 und sich nichts um die Besehle des Obersten, Hans Schuls

ocolo

<sup>1)</sup> Bundesact. Fasc. 99 a. Nro. 34. 31. Fasc. 99 b. Nro. 1. 17. 53.

<sup>2)</sup> Bunbesacten Fasc. 99 b. Rro. 10.

<sup>3)</sup> Bundesacten Faec. 99a. Rro. 32.

terlins, gefammert. Um Oftermontag fummerten fich nur noch wenige in der Stadt um den Rath. Man hörte Drohungen, benen, welche geschworen, gegen bie Bauern zu fechten, muffe man die Sande abhauen, daß fie fie im Bufen hereintragen. 1 Mathias Gunther fagte, ja wir wollen ihnen Recht thun, es wird erft gelten, unfer Gluck will fich anfaben, und dienBoswichtsbuben, die uns lang betrogen haben, ba kommt ihr Ding recht an den Tag. Run will ich gerne leben. Lieber Mathias, fagte Rung Beigbronner, rebe nicht fo, bu haft fo viel zu verlieren, als ich. Sen es drum, entgegnete Gunther, es muß fenn. 2 Denen, welche wachten, wurde Bein auf Rathstoften gereicht. Trunfene famen und verlangten mehr und immer mehr. Freunde, sagte Conrad Schreiber bes Rathe, ich meinte, ihr folltet genug haben; habt ihr aber nicht genug, gebet bin, bolt in meinem Hause, von welchem Faß ihr wollt. Hans Rabler, ber vorüber ging, fagte: wir ich . . . . bir auf beinen Bein. Courad Schreiber hinaus ging und die Thorriegel schloß, sagte hans Radler zu ihm: "Sieh Herrlein, meinst du, daß die Stadt an dir allein stehe? Deine herrschaft ift aus, es werden andere Leute herrschen, daß euch! es wird sich anders schicken." Der Rathsherr ging und antwortete fein Wort. Das mein' ich auch, fagte hirfd Benbel, fie werben nicht lange mehr herren fenn, es wird anderlei. 3

llnter bem Thore, das Weinsberg zuführte, sah man Grupspen von Männern und Weibern, und es war großes Geschrei. Im Wortwechsel wurde ein Bürger von einem andern mit dem Spieß gestochen, und wie man hinsah, lag er in seinem Harnisch zu Boden, ohne Leben, todt. Der schielende Gießer, ein Weinsgärtner, stellte sich auf eine Schranne vor dem Thore. Was macht ihr? rief ihn Courad Weißbronner, der Rathsherr, an;

<sup>1)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 b. Mro. 16.

<sup>2)</sup> Bunbedact. Fasc. 99 b, Rro. 1.

<sup>3)</sup> Bunbedact. Fasc. 99 b. Rro. 19.

<sup>4)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 a. Rro. 9.

feht ihr nicht, daß bie Feinde nicht weit find? Wie stellt ihr euch? fagte ber Beingartner. Wie follt ich mich ftellen? ift es benn nichte? entgegnete ber Ratheberr. Es ift auch nichte, sagte Bleger, fommt boch niemand, benn bie Bauern. Und vor wem, fuhr Weißbronner auf, burfen wir uns soust fürchten, benn vor ben Bauern? Wer find fie benn? versette Gleger, find es nicht auch aute Leute? Ich trau' ihnen nicht, sagte ber Chrbare. Wer nicht traut, antwortete ber schielenbe Weingartner, bem ift auch nicht zu vertrauen. Ich traue dir nicht, sagte ber Rathsherr. Mein' ich's boch auch gut, rief Gleger. Ja bu meinst's so gut, als man wohl weiß, murmelte jener. Um Beiteres ju verhüten, flusterte hans Berlin sorglich Weißbronnern zu: Stille, hab' ich bir nicht vor gesagt, bu sollst schweigen. Weißbronner hatte zuvor schon das Bolk gereizt und Ursache, jest zu schweigen und zu gehen. Als der unter dem Thore erftochen wurde, hatte er fich vernehmen laffen, es fen ihm recht geschehen, wenn der Buben nicht ein Dutend ober zwei erstochen werden, thu es nicht gut. Als dieses Wort auskam, entging er nur burch Warnungen den Volksrotten, die sich vor seinem Sause bildeten und ihn erstechen wollten. 1

Indessen saßen und rathschlagten die Rathscherren, während ein Theil von ihnen, wie wir sahen, die Bertheidigung an den Thoren und auf den Mauern zu leiten, umber liefen. Sie fanden überall wenig Willigkeit und viel Spott, besonders bei den Weisbern. Si, sagte Christ Scheerers Tochter, wie dürsen die Lente also wimmern? man wird keinem Armen etwas thun, nur Ensdres Müller und Hans Riefer, solche Reiche wird man erstechen. Alls eine Bürgerin, Gutmanns des alten Hausfrau, Pulver und Steine auf die Mauer tragen wollte, schriecen die andern Weiber: Willst du uns unsere Steine liegen lassen? Zu derselben sagte eine Bäurin von Frankenbach: Liebe Frau, mir trommelt mein Ohr, eure Bürger haben den Bauern zugesagt, wollen 500 stark kommen und gut Geschoß mitbringen. Und als die ehrbare

<sup>1)</sup> Bunbesacien, Fasc. 99 b. Rro. 1.

Frau ihr Ohr neigte zu bem, was ihre Taglöhner von ber Beinsberger Beschichte redeten, mußte fie horen, wie ber eine fagte, hätten die Herrn früh aufgeschlossen, war' ich binauskommen und hatt' ich eine Wehr gehabt, wollt' ich auch in ben Grafen gestochen haben. Und was wolltest du ihn zeihen? fragte die ehre bare Sausfrau. Gi, fagte ber Taglobner, man muß ben Schanb. buben alfo thun, fie wollten es uns haben gethan, ift beffer, wir thun es ihnen. 1 Anna Lieb rief: Meinen Bauern benen habe ich Rraut hinaus tragen, und wenn fie herein fommen, hatten wir Arme alle genug von den Bauern. 2 Und die Mühlbacherin saate: Wir sollten den herren Mist zutragen? wenn einer selbst vor dem. Thor lage, wollt' ich ihn davon reißen. 3 Ale bie Buchsenschüten mit Trommeln und Pfetfen umzogen, entstand in die entfernten Gaffen ein Geschrei: die Bauern kommen. Als es hieß, es sen nichts, es ziehen die Schützen um, schrie einer: nein, es sind die Bauern, ich wollt', daß 16,000 Bauern hierinnen wären.

Alls der Rathsherr Andreas Müller in des Naths Namen gebieten wollte, rief Jörg Krapf: Ich sch... dem Rath auf's Maul! Hand Restler stand unter seiner Thure und sagte fluchend: daß sie im Nath drinn das und das ankam, mit ihrem Sisen und Rathen! zog seinen Gaul hervor, ritt dahin und sagte: da innen will ich nicht bleiben. And Roß und zu Fuß gingen viele mit ihm hinaus. Peter Roberer, der Seiler, brachte den Bauern Bündstricke hinaus, er war einer der fünfzig, die im Ausschuß im Rath saßen. Zwei andere brachen den Pulverthurm auf, nahmen zwei Kübel mit Pulver und liesen damit hinweg und hinaus. Der Pfeil von Stein rief beim Hinausgehen: Hie Bundschuh! Des Altbürgermeisters Diegels nachstrasende Worte verhallten im Wind. Andere Bauern, die noch in der Stadt in Arbeit gestanz den waren, thaten sich auch hinaus. Hans Mantel sagte: Die

<sup>1)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 a. Rro. 20.

<sup>2)</sup> Bunbesact. Rasc. 99 a. Rro. 19.

<sup>3)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 b. Rro. 9.

<sup>4)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 b. Nro. 7.

Bauern werden eine Theurung machen. Hans von Eger, ber es hörte, antwortete: Es dürfte, dächt' auch, geschehen. Daß ench! sagten die Bauern, ihr Schmerbäuch, wir müssen euch anders taufen, Sft. Belten geh euch an!

Als bekannt wurde, daß die Bauern die geistlichen Säuser in ber Stadt ftrafen und einnehmen wollen, riefen viele, man folle biefe geiftlichen Sofe felbft einnehmen. Chrift Wegermann, Leonhard Weldner und Matthaus Gunther bearbeiteten bahin namentlich bie Weingartner. Die Weingartner waren burch bie Drohung ber Bauern, Die Weingarten anshauen zu wollen, besonders betheiligt. Rein, rief einer, eh' ich mir einen Stock wollt' aushauen laffen, ch' wollt' ich mit meiner Hausfrau bie Stadt aufgeben.2 Schlagt um, schlagt um, schrien fie ben Trom= melichlägern zu, die sie an sich gezogen hatten. Die Trommeln wirbelten, bie Weingartner zogen auf ben Marft, fie wollten Bemeinde halten. Man folle und muffe, hieß es, die Sofe felbst einnehmen, es seven viele arme Leute in ber Stadt. 3 Man folle, hieß ce, ben teutschen Sof ben Oberlander-Weingartnern gu einem Zunfthaus geben, bas Barfüßerkloster ben Unterländern, ben Schuhmachern unserer Frauen Saus. Es fam für's Erfte zu keinem Schluß, und ichon zeigten fich einzelne Schwärme ber Bauern an den Thoren. Fohenloch, genannt Monch, einer ber Burger, hatte zwar benen zu Weinsberg braußen verfichert, man folle fröhlich vor Heilbronn ziehen, Thur und Thor stehen offen. 4 Sie fanden sie aber verschlossen, weil es bem Rath gelungen war, sie zu schließen, nachdem draußen war, was hinaus wollte. Auch bie Mauern waren mit Bürgern und Knechten besett, Bauern= Freunde und Feinde unter einander. Auf einem ber Thurme ftand ber Edle, Martin von Zeyten, neben ihm Cafpar Heller. Was will man nach ben Bauern schießen? sagte biefer. Ich wohl,

<sup>1)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 b. Nro. 19. 9. 7.

<sup>2)</sup> Bundesact. Fasc. 99 b. Rro. 1.

<sup>3)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 a. Nro. 31. Fasc. 99 b. Rr. 20.

<sup>4)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 a. Nro. 31.

fagte ber Junker. Belder es mit ben Bauern hat, ber, wollt' ich, ware lieber bei ihnen braußen, und es follte feiner herauf geben, er ware benn berauf beschieden. 3ch bin auch ein Barger, fagte Cafpar. Da zogen etliche Bauern am Graben hervor. Morgen, rief einer herauf, will ich Burgermeister in ber Stadt werden. Das wolle Gott nicht, erwiederte ber Junfer, ich wollt' euch cher hangen. Gi ihr Schmeerbauche, versette ber frembe Bauer, ihr wollt uns nicht einlassen, die Armen ließen uns gerne Da fam Albrecht Boppel, ein Seilbronner Burger, von ben ärmsten, bagu; er hatte, als er aus ber Stadt ging, nichts verlaffen, ale ein Beib und vier fleine Rinder, ein altes Bett, eine Kanne und einen Krebs. 1 Wohlan, Martin, rief er, ich will bir an die Rebe benfen, wenn wir hinein fommen. Der Junker erschraf beffen und ging hinein. Wenn bu einen Schuß gethan hattest, sagte Thomas Dieppach zu ihm, hatte man bich über den Thurm herab geworfen, wie den Dictrich von Weiler.2 Gin keckes Weib, Claus Greßlins Frau, warf einen, ber ben Bauern feindlich sich zeigte, wirklich von ber Mauer herab. 3 Meine Buchfe, fagte Bernhard Seiz, Schießt feinen Bauern. Unbere luben ihre Buchsen mit Papier. Simon Bergog, ein reicher Bürger, trieb es am andern Tag, als man mit den Bauern vor der Stadt handelte, so weit, daß er sein Wasser in das Pulver abschlug. Run, sagte er zu bem neben ihm stehenden Burgermeifter, gefällt's bir jest, baß bie Bauern einreiten? Wie siehst du? fagst du noch, sie mußten als Kranich' über die Mauer herein fommen? Sieh, jest mußt bu fie bennoch einreiten laffen. 4

Als die Bauern von Weinsberg herzogen, riefen ihnen die Heilbronner, die in den Weinbergen hackten, zu: Gehabt euch wohl, liebe Freunde; wir werden bald nachkommen! und als sie nun wirklich, dem Vertrage gemäß, mit einigen Fähnlein in die

<sup>1)</sup> Inventarium, Fasc. 95 b.

<sup>2)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 b. Mro. 4.

<sup>5)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 b. Mro. 9.

<sup>4)</sup> Bunbesact. Fasc, 99 b. Rro. 9.

Hipler? Lebte er in Heilbronn und im Bauernlager unter einem angenommenen Namen, wie er später unter einem solchen und mit verstellter Nase im Reich umzog, selbst auf die Reichstage? Alles paßt wunderbar auf ihn.

Die Bauernweiber liefen ganz übermüthig in der Stadt herum. Sie wollen nun auch eine Beile, sagten sie, in der Stadt hausten, und die Herren sollen auf die Dörfer ziehen, und auch manche Bauern ließen sich von der Siegestrunkenheit hinreißen. Man hörte sie drohen, daß sie die Ronnen zu St. Clara aus dem Kloster jagen wollen. Mit ihnen liefen Heilbronner Bürger in den Häusern der Pfaffen herum und übten Gewalt. Giner der letzten erbot sich zu Recht. "Der Rath hat keine Gewalt mehr", sagte der Bürger Jörg Klein. Die geängstigten Schwestern zu St. Clara slehten den Rath um Hälfe, sie seyen ja größtentheils der Stadt Kinder; der Rath rieth ihnen, weltliche Kleider auzusthun, und wenn sie wollten, auch zu einem Freunde zu gehen, dann wolle er sie schützen.

Daß es der Stadt Heilbronn bei den Bauern so gut ging, daß bei ihrer Siegestrunkenheit, die sie von Weinsberg her mitzbrachten, der Stadt selbst nicht das geringste Leid geschah, hatte seine besondern, eigenthümlichen Ursachen! Selbst den sehr vershaßten Rathsherren geschah weder von Bürgern, noch von Bauern eine Unbill, außer in Worten; der Aerger der Rathsherren freilich war manchmal so start, daß nach Shrist Scheerers Ausdruck einem auf dem Rathhaus das Grüne und Gelbe herausrann.

Fürs Erste wirkten viel für die Stadt die Unterhandlungen der Oppositionsparthei, die durch den heimlichen Ausschuß der Fünf persönlich geführt wurden, von denen jeder seit langem in die geheimen Plane eingeweiht, oder sogar der Urheberschaft theilhaftig war. Jeder dieser Männer blieb auch als Bauern-

<sup>1)</sup> Der ganzen letten Darstellung liegen namentlich die Fascifel 98. u. 99 A. u. B. der Bundesacten zu Grund, wovon jener die Acten des Heilbronner Hauptmanns Hans Flux, diese die Verhöre und Ausschaften der Zeugen enthalten.

freund immer noch Heilbronner Bürger, Freund seiner Stadt, die er nicht verderbt wissen wollte. Dagegen hätte von dieser Parthei dem Rath, den Herren darin noch immer Gefahr genug gestroht. Sie stiegen auch im Gefühle dessen bis zu Bitten, zu demüthigen Bitten an einen aus dieser Parthei herab, und das war die zweite und Hauptursache, warum sie gerettet wurden.

Jener Hans Müller, genannt Flux, hatte die Hänpter des hellen Haufens zu seinen nächsten Berwandten. Gin Bruder von ihm saß im Nathe der Bauern, und der Schultheiß des Heeres, Hans Renter, von Bieringen, war sein Schwager. Auch mit dem obersten Hauptmann war er verwandt.

Flur gehorte gu ben Ropfen, die mit Barme bie neuen Ideen ergriffen hatten, er wurde von ihnen hingeriffen, sobald fie als Revolution auftraten, und boch gehörte er ber lettern erft an, als bas große Bauernheer schon auf wenige Stunden fich Beilbronn genähert hatte. Da ritt er hinaus nach Debringen, und weiter nach Lichtenstern, am Grundonnerstag, ba fand er seinen Bruder und Schwager in hoher Geltung im Bauernrath sibend, da wurde er mit ihren Unschlägen bekannt, mit ihren fuhnen, weit aussehenden Entwürfen; man ehrte ihn, man zog ihn felbst berein, ben reichen und angesehenen Seilbronner Burger, und der gutmithige Mann war enthusiasmirt, war gewonnen. Die ihm angethane Chres und die hohe Stellung feiner Berwandten unter den Bauern verwandelten ihn fo fehr, daß er ganz bäurisch gefinnt von Lichtenstern zuruck in Beilbronn einritt und fich vernehmen ließ, wie seine Berwandten die Oberften im evangelischen Heere sepen, wie sie ziehen wollen, so weit bie Welt sen, wie sie bald ben Bundschul, (bas eigentliche Zeichen der Bolksrevolution) aufwerfen werben, und wie ihm sein Bruder und Schwager alles gefagt haben.

Auch nach Reckarsulm hinaus ritt er zu ihnen, hörte hier Jäkleins und seiner Gesellen blutige Drohungen, hörte und sah die Aufregung des ganzen Haufens über die mitten im Stillstand und in den Unterhandlungen durch Helfenstein geschehene Niedersmetzlung der Ihrigen, ritt herein, im Gefühle seiner Wichtigkeit

Comb

und beffen, was er gehört hatte, und zeigte es mehreren Raths: gliebern an, um ben Abel und bie Burgerschaft zu Weinsberg zu warnen. Sans Flux war es, von bem bie früher berührte Barnung an ben Grafen von helfenstein ausging. Die bes Rathe, benen er bie Warnung mittheilte, hielten es "für ein närrisch Ge= bicht", und nahmen es ihm übel auf, als einem, ber fich wichtig machen wolle, fie lachten über ibn. Er zeigte ce einem Dritten, Bierten und Fünften an, endlich felbft Conrad Schreiber und feinem Schwäher, bem Bürgermeifter, als fie gerade aufs Rath= baus gingen. Die brachten es in den gesammten Rath. Man nahm es leicht, man machte nichts daraus, man kannte den guten Mann, man glaubte, ihm sen Wind vorgemacht, ober er wolle, wie oft, Wind machen, man verachtete Die Bauern eigentlich noch fo febr, als ber helfensteiner felbst: fagte boch eben biefer Bargermeifter nuch am felben Tage, wollten bie Bauern nach Seil= bronn fommen , mußten fie als Rraniche über bie Mauern fliegen.

Um Abend noch fragte Flux einen bes Rathe, ob fie bie Weinsberger gewarnt haben. Lieber, jagte biefer, schweig, was fragst bu barnach? Auch wegen Seilbronn selbst hatte er sich gegen einen ber Burgermeifter herausgelaffen, er meine, Die Bauern wollen hereinkommen: "Habt ihr," hatte er sich hören laffen, phabt ihr etwas mit den Bauern zu sprechen, bittet mich, ich weiß euch zu belfen, es steht bei mir, ich kann es wenden." Der Bürgermeister hatte nichts barauf gesagt. Daß man ihn fo gar nicht beachtete, bas verdroß den gutmuthigen, aber eiteln und ehr= geizigen Mann. Die herren von heilbronn, fagte er, wollen nicht an mich feten, ziehen boch mein Bruder und mein Schwager, wohin ich will. Er ging nach Hause, in seine viel besuchte Wirthschaft, es fraß ihm ins Berg: ba borte man ihnzwohl im Unmuth fagen, hinter seinem filbernen Becher besten Reckarweins; "ich habe sie bei Lichtenstern gesehen, wie sie ba zerriffen und zerbrochen haben alles, bas barinnen war, alfo muß man mit ihnen umgehen, mit den liederlichen Ronnen und Monchen; und mit ben Schmeerschneidern, welche Nonnen und Monchen beisteben, muß man auch also scharmuzeln." Und am andern Tag hatte er bie

· 5-0000

Kränkung noch nicht verschmerzt. Es ward furchtbare Wahrheit, sein Wort, fürchterlicher, als er es vorausgesagt hatte.

Am Oftertag selbst glühten die Essen, hämmerten die Waffenschmiede zu Heilbronn in ihren Werkstätten; es galt, Spießeisen
zu fertigen, auf des Raths Befehl, zu Bertheidigung der Stadt.
Hans Flux trat vor Martin Nagels Schmiede. Schwager, sagte
er, wie gefällt's dir? Der Dietrich von Weiler legt keinen Bauern
mehr in den Thurm, und der Graf von Weinsberg ist durch die
Spieße gejagt; ich wollt' es gestern denen von Weinsberg wohl
gesagt haben, daß es ihnen heut also gehen werde. Ich wollt'
es denen von Löwenstein auch sagen, wie's ihnen gehen wird.
Mit Heilbronn will ich's bleiben lassen. Ich wollt' in einer
Stunde gehen, dahin, da der Bundschuh ist.

Als das Geschrei entstand, die Bürgerschaft solle die geistlichen Höfe selbst an sich nehmen, war er voran dabei. Fröhlich, meine lieben Bürger, fröhtich, rief er, wir wollen den teutschen Hof einnehmen und ich will mit meiner Art die Thürc gegen meinem Haus über aufhauen, wir wollen eine Trinkstube darin machen, und eine durchgehende Gasse und mit dem Rath wollen wir recht umgehen.

Am Oftertag Nachts, ba die Wache an ihm war, und man ihn aufweckte, sagte er: "Es darf mein nicht, ich wollt' es einem wohl gestern gesagt haben, es sind gute Freunde. Ich will auch nicht auf die Mauer; wenn ich aber darauf muß, will ich mein Kreuzmesser hinausrecken und sie daran herein ziehen." So ging er schlasend und wachend nur mit dem Einen um. Nachts doch auf die Mauer beschieden, blieb er nicht oben darauf, sondern seste sich herab auf die Stassel. Das, sagte er, das jeht vor Augen ist, das mögt ihr Herren nicht wohl leiden. Lieber, sagte der Rathscherr, ihr wist, was ihr gelobt und geschworen habt. Ich hab' euch geredet, antwortete Flux, das ihr nicht wohl leiden möget, Einen Herrn habe ich, und mit dem Rath wird es anders gehen, Rent' und Gült wird ihm abgehen.

Am Oftermontag, als auf Georg Mezlers Anforderung der Rath alle Bäcker ber Stadt Brob backen und den Bauern zu-

führen ließ, fuhr auch Flux mit Brod hinaus, entsehte sich aber über den todten Körpern der erschlagenen Ritter und Knechte, die noch am Weg Heilbronn zu lagen, so sehr, daß er, wie er sagte, aus einem Karren voll Brodes nur einen Dehringer Gulden in der Gile löste.

Als nun, so erzählt ber Rath selbit, die herren in der Stadt am Ofterbienstag Morgen in großer Sorgfältigkeit bei einander versammelt maren, von ben Aufforderungen ber Bauerschaft und ihrem Anzuge bedrängt, als sie sich unvermögend sahen, ben Sorgen und ber Last Widerstand zu thun, da schickten sie zu Abwendung und Rettung nach hans Flux. Flux stand auf bem Markte bei andern Bürgern, da sah er die Herren bes Raths eilends vom Rathhaus herablaufen, und einer berselben, Thomas Reyel, trat zu ihm. Hans Müller, sprach der Rathsherr, bu follst eilende zu den Bürgermeistern aufe Rathhaus kommen. Flur fand droben die beiden Bargermeifter, Doftor Sans Balbermann und Sans Reller, bei einander fteben, in großem Schrecken. Sans Müller, sprach ber erfte Bargermeister, die Bauerschaft zieht mit ganzer Macht auf Beilbronn zu; nun vernehmen wir, daß bie Obersten bes haufens beiner Art und bir befreundet find, fo bitten wir bich, lauf hinaus ihnen entgegen, und erkundige bich, was fie gegen unsere Stadt Willens find. Go erfrent Sans Flux war, daß seine Stunde gefommen, so that er boch, als widerte es ihn, als fürchtete er sich so sehr vor den Bauern, als einer ber herren. Da sprach Doktor Balbermann: Lieber, wir bitten bich um Gotteswillen, thu' uns allen, einer gemeinen Stadt, fo viel zu gut, bu follst teffen immer genießen, fen gehorsam und fehre allen Fleiß an, ben Saufen zu wenden und von uns weg zu thätigen. Als Flux sich uvch immer befann, nicht gang ohne Anhauch ber Ahnung, daß bie mißliche Sendung für ihn auf irgend eine Urt bedenklich werden fonnte, fprach Sans Reller, bes Bacters nachgeseffener Rachbar: Lieber Rachbar, ich bitt euch, thut's. hilft ce icon nicht, fo ichabet es boch nicht. Auf bas willigte hans Flur in ihr Begehren, er ging ftracks vom Rathhaus ab zum Thor, Hans Berlin felbst ließ ihn aus. Als er

auf die Ebene fam, jog die Bauerschaft schon baber, bas Geschütz voraus, der ganze Saufen hernach auf Seilbronn zu. Mit Mühe kam Klur, des Raths Botschafter und Bevollmächtigter hindurch zu den Hauptleuten. Die erste Antwort war drohend, ber gange Saufe war burch bes Rathe Benehmen, gereigt. ber Backer, geschmeichelt, daß der Rath fein bedurfte, wollte nicht unverrichteter Dinge und ohne feinen gerühmten Ginfluß gu bewähren, zurück gehen. Er suchte alle Kundleute und Gefreundte im Bauernheer auf, bat sie manchfaltig, theils selbst, theils burch seinen Schwager und Bruder, ju machen, daß ber Saufe stille stehe, und er erhielt zulett die Antwort, konnte er ihnen Fried und Geleit zu bem Rath und wieder aus ber Stadt gu. fagen, so wollten sie wohl zu dem Rath binein der Oberften etliche schicken, und mit bem Saufen berweil stille fteben. fagte es ihnen zu. Er fam mit vier hauptleuten der Bauern jum Thore und fagte ju Sans Berlin, dem bie hut bes Thores befohlen war, er folle sonft niemand einlaffen. Es war Abend. Auf dem Rathhaus ließ er die Bier aus der Bauerschaft vor der. Rathestube fteben und ging binein. Chrfame, weife, gunftige, liebe Herren, sprach Flux, wie ihr mich gebeten habt, bring' ich Die vier Oberften, denen hab' ich von wegen eurer Beisheit Geleit herein und wieder hinaus zugesagt. Run redet felbst eure Nothdurft mit ihnen, benn ich weiß in meinem Berftand nicht mit ihnen zu handeln, will auch, wie es fich begeht, feine Schulb baran haben; auch foll man nicht fagen, daß ich allein mit ihnen gehandelt habe.

Wie mancher von der Opposition in der Stadt wäre gar zu gerne über den Rath gekommen, und hätte die Herren seine durch die Bauern verstärkte Oberhand fühlen lassen! Aber die eigene Mäßigung der Hauptleute, die durch die Weinsberger Borfälle zur Besonnenheit gekommen waren, der Eifer Hans Müllers, wosmit er seinen Einfluß bei den Hauptleuten zu Gunsten des Raths geltend machte, überwogen die Aureizungen der Oppositionsmänner. Der Rath erhielt durch Flux die früher erzählten günstigen Be-

II.

bingungen. Die herren waren ihm viel Dank schuldig, so sauer er diefes auch ihrem Stolze machte; benn er ließ fie feine Bichtigfeit fehr fühlen. Er hatte zu Beinsberg braußen gleich eines ber eroberten iconen Pferde unter sich genommen und war fo mit den Oberften berein geritten. Er ftellte fic, jagte ein Ratheherr, also gewaltiglich mit Reiten, Reben und allen Geberben, als ob der Haufen ihm zugehörig wäre, und der Handel allein bei ihm flunde. Hans Mafter, fprach zu ihm Jorg Tenner, ber Ratheherr, wo wollen wir den Saufen liegen laffen? Lagt ihn braußen vor dem Thore liegen, entschied Flux, so bringt es der Stadt defto weniger Rachtheil. So ward burch ihn auch die Stadt von bem Saufen befreit. Um Donnerstag fam ber Rath in neue Berlegenheit. Die Geistlichen waren gestraft, Rath und Gemeinde hatten auf die zugesagten Bedingungen auf offenein Markt "an die Sulf und Ordnung ber Bauern auf die zwölf Urtifel gehuldigt": 1 ba zeigte fich, daß hans Reyter, des heeres Schultheiß, einen Punft zugefagt hatte, ben ber Saufe nicht anerkennen wollte, den nämlich, daß Heilbronn davon frei senn follte, ein eigenes Fähnlein zu stellen. Der Haufen bestand auf 500 Mann und einem eigenen Fähnlein mit bem Bappen ber Stadt, und hans Renter erlangte nicht mehr, als daß fie die Bahl auf 200 ermäßigten. Diese Forberung mußte er an ben Rath stellen. Die Ratheberren schickten abermale nach hans Flux. Lieber, sprach der Bürgermeister, du hast gesagt, bein Schwager sen Biebermann. Run will er uns nicht halten, wie abgeredet ift, und will ein Fähnlein von uns haben. gunstige Herren, sprach Flux, ihr wißt, baß ich zuvor gesagt habe, ich wolle weiter ohne Schuld dabei fenn. So euch aber mein Schwager bas Zugesagte nicht halt, so sage ich, er sen nicht fo gut, als ich. Lieber hans Müller, rebete Stefan Beißgerber, einer bes Rathe, thu' vollende bas Befte, ob wir folden Un-

- s noole

<sup>4)</sup> Hans Müller führt dieses in einer Reihe von Bittschriften um Wies bereinlaß in die Stadt, die er an den Rath einschickte, als eine alls bekannte Thatsache an.

muthens muchten vertragen feyn; fieb', wie bu es auf anderm Wege hinausbringen mochteft. Flux fah felbft bas Difliche ein, worein ber Rath bei feiner Stellung jum Bunde und bie gute Stadt heilbronn durch Abgabe eines Stadtfähnleins gerathen fonnte, er fügte fich zu seinem Schwager und bat ibn auf's Fleißigste, Diese Forderung ber Statt gu erlaffen. Sans Reyter ging auch fo weit barauf ein; bag er es zufrieden fenn wolle, wenn ber Rath ihm diejenigen alle folgen laffe, Die von freien Stucken mit ziehen wollen. Darauf muffe er bestehen, damit er auch den Saufen begnüge. Die Rathsherren willigten barein und ce wurde der Gemeinde verfündet, welcher freien Willens mit ben Bauern ziehen wolle, ber moge es thun, und moge auch wieder herein ziehen, wann er wolle, es folle ihm nicht schaden an Burs gerrecht, Ghr ober Bur. Der Rath hoffte, bem schwäbischen Bunde gegenüber fich baburch ficher zu ftellen, bag er jeden Befehl jum Mitzug verweigerte und nur geschehen ließ, was er nicht hindern konnte; auch trostete er sich, es werde die Stadt dadurch von manchem aufrührerischen Kopf erledigt werden, und niemand weiter hinaus ziehen, als bie, welche schon zuvor im Bauernheer waren. Gerade aber diese brangen im Saufen darauf, bag noch ein besonderes Fähnlein aufgerichtet werden muffe. Renter, ber Schultheiß, aus ber Stadt zum haufen hinaus kam und ihnen vortrug, was er mit ben herren von heilbronn ge= handelt und wie er von ihnen Abschied genommen habe, in ber Meinung, burch biefen Vorhalt dem heer zu genügen und es von ber Stadt hinweg zu bringen : ba widerstand ihm der gange Saufe, man hörte Stimmen baraus, er habe es mit ber Stadt, Stim= men, Die ihn zu erstechen brobten. Um ben Saufen zu ftillen, ließ er felbst ein Fähnlein auf seine Rosten machen, baran jeboch weder die Farbe noch das Wappen berer von heilbronn war, es war ein weißes, seidenes Fähnlein, und bat seinen Schwager, Hans Flux, es einen Tag ober zwei zu tragen, barnach wolle er es wohl mit einem andern verschen.

Hans Flur fah, daß ber haufe ohne ein Beilbronner Fahn-

ologo

tein nicht wegzubringen war, daß jedes fernere Zögern verderblich werden könnte: dem Rathe und der Stadt zu Gute trat er mit dem Fähnlein unter das Thor und rief die Bürger unter dasselbe mit den Worten: ihr lieben christlichen Brüder, zieht unter dieß Fähnlein, damit man das Evangelium beschirmen will. Allen soll gleiche Bente, Frucht, Wein und Sold werden, den Armen wird man wie den Reichen halten. Er erbot sich, sedem einen Gulden Sold auf die Hand zu geben. Ein anderer Bürger, Caspar Heller, der, so oft man auch früher durch die Sturmglocke die Bürger auf die Wehren gegen die Bauern geboten, nie aus seinem Hause gegangen war, gab jeht aus seinem Beutel Geld her, um Knechte von Neckargartach zu dem Fähnlein des Flur für das Bauernheer zu besolden.

So bildete sich das Fählein Hans Müllers, es wurde das freie Fähnlein genannt, die Bauern gaben ihm aber doch viel= fach den Namen des Heilbronner Fähnleins.

Diefes Fähnlein, wie es unter bem Redarsulmerthor aufgeworfen flatterte, stady hie und da einem Beilbronner bos in Die Augen. "Wenn die von heilbronn," fagte ber alte Bendel Tuchscheerer, "nicht dreien ben Ropf abhauen, haben sie Unrecht." Das wäre freilich flure Rur, meinte bes alten Bernhards Sansfrau. Ja, fagte ber junge Wendel Tuchscheerer, ber Schalf, ber Bosewicht, ber Flux, hat uns eine bose Sache gemacht: wirft ein eigen Fähnlein auf, hat zwei Schlangen hinter fich geworfen und will für sein Fähnlein Harnische: wenn die Herren nicht zweien oder dreien die Ropf-abschlagen, bem Flux, dem Simon Berzog, bem Flammenbacker, fo bringen fie und in Noth und Ungft. Der Rath aber wußte, daß das jeht nicht thunlich ware. Doch wollte er nochmals zweideutig auch seine lette Berwilligung durch eine Ausflucht vereiteln: er that nichts, um bas freie Fahnlein Müllers mit Waffen zu versehen. Boll Born kam hans Renter von Bieringen in die Stadt herein. Bas? rief er, find bas die zugesagten Leute, Leut' ohne Wehr und Waffen ? Der Rath eilte, feinen Drohungen burch einen Bagen voll Spieße, harnische und Wehren zu entfommen. Auch Pulver und Geschütz und andere

South

Wagen mußte ber Rath einem ber Vertragspunfte gemäß ben Bauern folgen laffen. 1

Der ehrbare Rath verlängnete nach allen Seiten hin seinen Gintritt in den Bauernbund. Er behauptete selbst dem nahen Wimpsen gegenüber, er habe nur zu den Bauern treten lassen, wer da selbst wollte; an den schwäbischen Bund schiefte er Entsschuldigungsschreiben wegen des Ueberzugs der Bauerschaft, aber gegen Gmünd, das theilnehmend anfragte, wie es Heibronn gehe, gestand er seinen Schmerz. Leider, antwortete er unterm 25. April, haben die Sachen um uns und unsere Nachbarn eine sehr üble Gestalt. Welchermaßen sie gegen uns, die wir bis an den achten Tag von den Bauern belagert waren, gehandelt haben, und welchermaßen sie abgeschieden sind, das möchte nicht wohl leiden, daß man es über Feld schreibt. Es erheischt die Nothdurst, Gott zu bitten, daß seine göttliche Gnade es zum Besten wenden wolle.

Während das Hauptheer der Bauern in und bei Heilbronn lag, war "der schwarze Hause" schon vorwärts geschäftig, Schlösser abzuthun, und Herren und Gemeinden in die Verbrüderung aufzunehmen. Der Hauptleute strengster in Aussührung dieser Beschlüsse war Florian Geper, der, wie bereits erzählt worden, schon zu Weinsberg von dem hellen lichten Hausen sich getrenut hatte und mit seiner schwarzen Schaar auf eigene Faust vorwärts zog und handelte. Hinter ihm drein, links und rechts, streisten anz dere kleinere Eurps, die Georg Mehler entsandte. So kam durch Gewalt oder freiwilligen Auschluß die ganze Gegend am Neckar, am Kocher, an der Jart hier herum in die Verbrüderung der Bauern. Eine solche Streisschaar Florian's, ging wieder nach Neckarsulm hinaus und holte das dortige Geschüß, vier Haken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bundesact. Fasc. 98. Nr. 1—34. Fasc, 99 a. u. b. Der Fasc. 98. enthält alle Original-Urfunden und Schriften, welche in dieser Sache von dem Rath wie von Seiten Hans Müllers später vor dem schwäsbischen Bunde und den Reichstagen gewechselt wurden.

<sup>2)</sup> Bunbesact. Fasc. 92. Nr. 15, 16, 17, 29.

und fieben Sandbuchsen; fie glaubte es nothig zu haben fur bas teutschherrische Schloß auf bem Scheuerberg. Man wußte schon lange, daß die Bauern auf dieses Schloß ein besonderes Absehen hatten; Seilbronn hatte wiederholt die Warnung an den Sauscommenthur ergehen iaffen, der auf bem Schenerberg faß. Auch hatte es ihm Pulver und Steine zugesagt. Den Boten aber, ber dieses lettere Schreiben dabin bringen sollte, hatte Jäklein auf= gefangen und ihm zur Strafe sein Pferd abgenommen, daß er zu Auß und unverrichteter Sache wieder nach Haus gehen mußte. Der Schenerberg war eines ber festesten Schlöffer Diefer Wegend, mit Besakung und reichlich mit Geschüß verseben. Auf die Runde von der Absicht der Bauern fragte der Commenthur die Befatung, wessen er sich von ihnen zu versehen habe, und erhielt die Ant= wort, man könne das Schloß nicht halten, es seven ihr zu wenige. Bald nachber, am 19. April, sah man die Bauern ben Berg berauf rucken, man wollte einige Schuffe auf fie magen, Die Buchfen gingen nicht los, auf bas Pulver war Baffer geschüttet; es wurde ben Ordensherren gemeldet, Die just bei ber Tafel faßen. Die herren geriethen so in Angst, daß sie jählings vom Mable davon liefen und auf dem Tische die silbernen Po= fale stehen ließen. Die Bauern kamen so ohne Widerstand herein und fanden gute Beute, befonders viel Schiegzeug, fechound= awanzig Saken, neunundzwanzig Handbuchsen, eine eilfschühige Schlange, eine vierschühige Bockbüchse, vier acht = bis zehnschühige Geschähe; die Banern leerten das Schloß und brannten es dann aus.

Gine andere Abtheilung zog gegen das Schloß Horneck, bei Gundelsheim, am Neckar. Auf diesem Schlosse restoirte damals, als seinem Lieblingssit, der Teutschmeister Dietrich von Klee. Die Gundelsheimer sagten ihm zu, treulich zu ihm zu halten, wenn auch er Leib und Gut zu ihnen sete, und er versprach es. Gleich darauf, als die Bauern noch meilenweit entsernt standen, entstoh er nach Heidelberg, er wolle Hüste für die Gundelsheimer suchen beim Pfalzgrasen, sagte er. Noch blieben die Ordensritter, sie ließen es nicht sehlen an Vermahnungen bei den Bürgern und an Zusagen, daß sie aufs Aenserste bei ihnen aushalten wollen. Als

1 Socialis

Die Bauern heran famen, fanden fie an ben Gunbelsheimern gute Freunde; die Teutschherren hatten fie, wie ber Teutschmeister, im Stich gelaffen. Un einem schönen Morgen war ben Burgern angesagt worden, das Schloß oben stehe verlassen und leer, die tapfern Ritter hatten fich in ber Racht burch ben geheimen Bang bavon gemacht. Bom Teutschmeister war ein Brief gekommen, bie Gundelsheimer möchten ibm boch bas Seinige nachführen, und Kanglei und Gewölbe wohl verwahren, damit keine Urkunden ver= loren geben. Die Gundelsheimer aber meinten, bas Schloß zu wahren, ware eigentlich seine und seiner Ritter Sache gewesen, und ließen bie Bauern ungestört im Schloffe aufraumen. hatten Rleider, Briefe, felbit die Rleinodien guruckgelaffen und Borrathe und hausrath waren fo groß, daß fünf Wagen mit Fahrniß beladen werden fonnten, jedes Fähnlein 120 Malter Korn und von bem aus bem Berkauf bes Weinlagers erlösten Gelbe jebe Rotte (es gablte eine breizehn Mann) zehn Gulben empfing.

Um Samstag, den 22. April, brach ber helle Haufe endlich aus dem Lager vor Seilbronn wieder auf, um ben vorausgegangenen Abtheilungen zu folgen und fie wieber an fich zu ziehen. Alls hans Flux mit bem freien Fähnlein abschied, fagte er noch zu einem der Bürgermeister: Sobald ihr wollt, daß wir zurudfommen, thut es und fund, fo wollen wir heimziehen. Es ift. recht, lieber Sans Müller, fprach biefer, Gluck gu! Wilhelm Bräunlein ritt wieder dem aufbrechenden Saufen vor. Wolf Meng, ein angesehener Burger, wurde als oberfter Quartiermeifter in den Rath des hellen Haufens aufgenommen, "des war das Bölflein sehr fröhlich." Seilbronner und Beilbronnerinnen saben zu, wie das freie Fähnlein vom Thore abzog. Lorenz Greßlin, ber von Rectargartach herein geheirathet hatte, jog auch mit binaus, einen nenen Spieß auf der Achsel. Ginige spotteten sein, er habe ein fo schones, junges Beib zu Saufe, ob er boch hin= aus wolle und ihrer nicht forge. Bu fuffen, wenn einer will, fagte ber Gespottete, findet er wohl sonft branken, wir werben in Städte fallen, megeln, und hubsche Freude haben. Auch Seilbronner Frauen sah man hinausziehen, in Wehr und Waffen:

da zog namentlich Hans Morik's Frau, in blankem Harnisch, eine beldstasche an der Seite. Die Hessen trug einen Bundschuh.

Als die interessanteste weibliche Figur im Bauernheere ragte die Bökingerin hervor, die man unter dem Namen die schwarze Hofmanin in der ganzen Gegend kannte. Der Bolkskrieg dieser Zeit hatte auch seine Heldinnen, und klebt ihr auch Blut und Grausen an, und scheint sie der Menschlichkeit fast wie der Weiblichkeit entwachsen, den Ruhm der Heldin hat selbst die Parztheileidenschaft durch trene Ausbewahrung der Akten ihr eher ges rettet als geraubt, der schwarzen Hofmanin. Sie bildet in mehr als einer Hinsicht eine Art Jeanne d'Arc des Bauernkriegs.

Der Glaube ihrer Zeit und ihrer Umgebungen schrieb ihr gescheime Kräfte zu, Zauberfünste, Segens = und Bannsprüche, einen prophetischen Blick in die Zukunft, einen Wahrstagergeist. Sie war Jakob Nohrbachs Freundin, Nathgeberin, Helferin, sein Sporn und sein mahnender Geist; oft stärkte sie ihn, wenn er wankend werden wollte, er solle seines Vornehmens nicht nach-lassen, Gott wolle es.

Den Adel haßte sie furchtbar. Was diesen Haß, diesen Durst nach Rache in der Brust dieser gewaltigen leidenschaftlichen Bäurin veranlaßte, ist unbekannt; sie ruhte nicht, bis sie das Landvolk unter den Waffen sah und sie unter dem Siegsgeschrei ihres Bolks zu Weinsberg ihr Messer in die Leiche des gespießten Grafen von Helsenstein stieß, des Schelms, wie sie sagte, ihn mit eigener Hand umwantte und mit Füßen auf ihn trat.

Auch die Städter haßte sie, und besonders die stolzen Städterinnen von Heilbronn. Man hörte sie sagen, sie wolle noch
den gnädigen Frauen die Kleider vom Leib abschneiden, daß sie
gehen, wie die berupften Gänse. Sie trug es schwer, daß die
Heilbronner den schwen Wasen zwischen Bösingen und der Stadt
sich zugeeignet hatten, der lange gemeinschaftlich gewesen war.

<sup>1)</sup> Bundesacten Fasc. 99 a. Nro. 2, 18, 19, 36, 20, 31. Fasc. 99 b. Nro. 9.

Sie klagte laut, die von Heilbronn haben ihr und einer armen Gemeinde zu Bökingen das Ihrige gewaltsam genommen, das mussen und wollen sie jeht denselben wieder abnehmen.

Den Bauern fagte sie, wenn die von Heilbronn euch Bauern schelten, oder euch etwas thun, so fallet bei dem Leiden Gottes zusammen und untersteht euch, auch denen von Heilbronn leidig zu thun, zu erwürgen und zu erstechen, was in der Stadt ist. Oft sagte sie, es müsse zu heilbronn kein Stein auf dem andern bleiben, es auch zu einem Dorfe und alles gleich werden.

Mit Jaklein' Rohrbachs Haufen zog sie von Sontheim aus. Da sah man das schwarze Weib der Steingrube zu, über die Sbene auf Erlenbach, der bewaffneten Schaar voraus ziehen, sie führte sie eigentlich. So ging sie an ihrer Spitze auf Dehringen, nach Schönthal, zurück nach Lichtenstern. Sie tröstete sie oftmals mit heller Stimme, sie sollen nur fröhlich und keck seyn und gutes Muths ziehen, sie habe sie gesegnet, daß ihnen weder Spieß noch Hellebarde, noch Büchse zukönnen. Auch von Weinsberg her, wo sie am Sturme mit gewesen war, zog sie an der Spitze des großen Haufens über die Gbene Heilbronn zu. Da sah man sie vor dem Zug halten, die Bauern ermahnen, nur frisch darauf los zu ziehen und den Fluch aussprechen über die Stadt, zumal über den Rath, als über Bösewichter und Buben, und den Segen über die Bauern.

In Heilbronn selbst hatte sie schon zur Zeit der ersten Bewegung unter den Bürgern ihre Rolle gespielt. Als die Bürger
auf dem Markt eine Gemeinde wider den Rath halten wollten,
hatte sie sich unter sie gemischt, sie erregt und gestärkt. Es wird
recht also zugehen, hatte sie ihnen damals schon zugerusen, es
muß sehn, denn Gott will es also haben. Wo einer, hatte sie
geweissagt, sich eines Raths annehmen werde, der werde bei dem
lebendigen Gott erschlagen werden.

Sie gab Rathschläge und kannte die Rathschläge der Einsgeweihten, der Hauptleute; sie handelte, enthusiasmirte, warnte, wirkte mit kühnster Entschlossenheit für die Sache der Ihrigen,

= Cooolic

wo kein Mann mehr handelte und sprach: wir sind ihr nicht zum letten Mal begegnet.

Schicksalsweib mit der starken, verwilderten Seele voll Leidenschicksalsweib mit der starken, verwilderten Seele voll Leidenschaft, gleich stark in Haß und Liebe, mit deinem "Gott will's!"
im Munde und mit deinem Freiheits =, Schlacht = und Rachegeist —
wie lebtest du in Sage und Geschichte, in Gesang und Rede verherrlicht, hätte deine Sache ge siegt oder gehörte sie wenigstens
nur nicht der Bauernhütte an!

Der Bug ins Mainzische, Göb von Berlichingen der Bauern Feldhauptmann, Ariegsordnung des hellen Hausens und Deklaration der zwölf Artikel durch den Heilbronner Nathsherrn Hans Berlin.

Beim Aufbruch bes hellen lichten Haufens blieb Bagenhans von Lehren als Hauptmann im Beinsberger Thale zurück, Heilsbrunn felbst schloß viele Freunde des Haufens in seinen Mauern, die Bölinger, Neckargartacher und die andern Flecken waren genug zu seiner Bevbachtung, und der Plan, der jest ausgeführt werden sollte, ging dahin, zuerst die Stifter Mainz und Bürzburg, dann Trier und Köln zu unterwersen. Schon hier trennte sich Jäklein von dem hellen Haufen und wandte sich zuerst in das Kraichgau. Aber schon zu Großgartach kehrten viele Bauern aus Flein und Bölingen von seinem Fähnlein zu ihrem Herd zurück; sie sagten, er habe ihnen nicht gehalten, was er ihnen zugesagt. Nachdem er das Kraichgau durchzogen, schloß er sich an den Bürttemberz gischen Haufen an, mit Endres Kemi von Zimmern und den anz dern Schreckensmännern, wie wir bereits gesehen haben. Es war

the comb

i) Bunbesacten Faer. 98: Mr. 16a. u. b.

<sup>2)</sup> Bunbesacten gasc. 99 a. Rr. 31.

eine bedeutende Misstimmung zwischen ihnen und den andern Hauptleuten eingetreten.

Zu Neckarsulm versah sich ber helle Hausen hinlänglich mit Lebensmitteln, und zog sofort, gefolgt und umschwärmt von Inden, die ihnen die Beute abhandelten, am Neckar hinab nach Gundelsheim. Hier fanden sie in Stadt und Schloß Vorräthe genug an Wein und Früchten, und die Gundelsheimer selbst bewirtheten sie gastlich. Auch oben in dem bereits von ihrem Borztrab besuchten Hornek fanden sie noch immer viel zum Ausleeren. Zu Gundelsheim, dem Sammelplaß der auf die Seite entseudeten Streisschaaren, wurden die schon zu Weinsberg begonnenen, vor Heilbronn fortgesetzten Kriegsrathssishungen zu Ende geführt.

Es waren vorzüglich brei Gegenstände, welche den Kriegsrath beschäftigten. Sie betrafen alle die militärische Berfassung bes hellen Haufens. Diese war bisher sehr schlimm bestellt. war eine große Maffe von Leuten, welche theils aufgemahnt, theils freiwillig eingetreten waren, aber biefe Maffe war fein heer im militarifchen Sinn, es war fein Ganzes, fondern eine buntscheckig zusammen gewürfelte Bielheit von Fähnlein und Dorfschaften, die zwar miteinander marschirten, aber wovon jedes wieder in sich abgesondert war und für sich ein Ganzes bilben wollte. Es war nicht einmal eine Soldateska, geschweige, daß es einer geregelten Urmee gleich gesehen hatte, es war nichts als ein großes Durcheinander von Bürgern und Bauern, bas in eine zelne Haufen sich theilte, welche wieder in die Auswahlen von fünf, zehn, zwanzig, fünfzig Ortschaften sich ausschieben. Da war viel Commando, wenig Subordination, es fehlte alle jene Rraft, welche barin liegt, daß Gin überlegener Kührer an der Spite steht, alle Theile zusammenhält, burchbringt, mit sich vers schmelzt und als Glieder eines eisernen Leibes bewegt. Bewaffnung war nicht nur ungleich, jondern großentheils schlecht. Beschüte hatten fie, aber feine Beschützmeifter; felbft die Buchsen= schuten fanden sich verhältnismäßig in geringer Bahl. Die mei=

- 000k

<sup>1)</sup> Bunbesacten Rasc. 92. Rr. 27.

sten waren im Krieg ungeübt. Auch fehlte es beim hellen lichten Haufen bis jest an einer gemeinsamen Kriegskasse und an Ausstalten zu gemeinsamem Unterhalt, gemeinsamer Verpslegung des Heeres, jeder mußte für seine Bedürfnisse selbst sorgen.

Dem allem war abzuhelfen, wenn der rechte Mann sich fand, sich an die Spisse des Hausens zu stellen und die auseinander laufenden Interessen der einzelnen Alemter und Thäler, die polizische und religiöse Aufregung auf Ein Ziel hinzulenken: Das hatte man an den Hussiten gesehen.

Wendel Hipler war kein Kriegsmann von Haus aus, aber er hatte Kenntnisse von dem, was zu einem Heer und zu einem Feldzug gehörte. Er durchschaute alle diese Blößen des Hausens. Um eine gesibte Truppe, um des Felddienstes kundige Mannschaft zu erhalten, stellte er im Kriegsrath den Antrag, daß der zweckwidrige Wechsel, nach welchem bisher jeder Ausgewählte nur vier Wochen im Hausen zu dienen hatte, dann zu seiner Feldarbeit oder seinem Gewerk heimging und durch einen frischen Mann ersest wurde, künstig aufgehoben sehn und der Dienst bis zu Ende des Feldzugs dauern sollte, weil sonst das Heer immer wieder seine Leute gerade dann verlöre, wenn sie einigermaßen in dem Feldzbienst eingesibt wären, und weil es so fast ununterbrochen meist aus Rekruten bestünde.

Ein zweiter Borschlag, den er machte, betraf die Landsknechte. Bon diesen tüchtigen Kriegsleuten zogen gerade damals
viele, ohne Herrn und Beschäftigung, dem Bauernheer zu und
boten ihre Dienste an. Wendel Hipler rieth, alle ohne Anstand
in Sold des Hausens zu nehmen, weil in ihnen selbst kriegsgeübte Leute gewonnen würden und durch ihren Vorgang und ihre Einübung die Bauern in den Kriegsdienst eingelernt werden
könnten.

Diese beiden klugen Borschläge gingen im Kriegsrath durch, aber als sie vor die Gemeinde des hellen Hausens gebracht wursden, konnte Wendel Hipler, trop aller Beredtsamkeit, mit ihnen nicht durchdringen: Die Mehrheit des Hausens wies die Lands-knechte zurück, weil der Bauer fürchtete, beim Beuten gegen sie

5.00k/k

den andern Borschlag verwarfen sie, weil die Meisten den begonzuenen Bolkskrieg gar nicht begriffen und nichts wollten, als nach einer fröhlichen Beutefahrt von vier Wochen mit vollen Taschen wieder zu Weib und Kind zu kommen. Die Fähnlein der Landstenchte zogen verdrossen hinweg und der Pfalzgraf Ludwig zu Heidelberg nahm sie sogleich in seinen Sold, um sich ihrer gegen die Bauern zu bedienen.

Der dritte Borschlag Wendel Hiplers nahm nur wieder auf, was er schon früher zu Weinsberg und weiter zu Heilbronn gerathen hatte, einen augesehenen, ersahrenen Kriegsmann als Feldhauptmann an die Spise zu stellen, vor dessen Ruf und Person-lichkeit der ganze Haufen Respekt hätte. Wendel Hipler zielte auf niemand anders, als auf seinen guten Freund, Herrn Götz von Berlichingen. Diesen nannte er auch jest wieder als den tüchtigsten.

Die weit herr Boh vor ber Begebenheit zu Beineberg mit Beren Bendel Siplern fich wegen der oberften Leitung bes Saufens verabredete, und wie er selbst sich angetragen, ift ergählt Die an so Bielen bes Abels geubten Repressalien von Weinsberg anderten jedoch bie Stellung Dieser Sache fehr. frantische Abel, mit bem fich Boh im Ginne bes verftorbenen Sidingen zu ber Bolfsbewegung hatte stellen wollen, war von Entsetzen ergriffen. Die allgemeine Abelsversammlung, die Got ausgeschrieben hatte, war nun nicht zusammengetreten; in großer Furcht hatte fich eine Zahl frankischer Edeln im Gehölz hespach bei Boxberg am 21. April zusammen gefunden. Bu dem Volfe zu treten und daffelbe mit eigener Sand gegen bie geiftlichen Fürften zu führen, bavon war jest feine Rebe mehr. wollten sich vielmehr an die Fürsten anschließen. Auch Herr Gog hatte vielleicht einen Augenblick im Ernft ben Gebanken, in Die Dienste des Pfalzgrafen zu treten. Es war, wenn es wirklich sich fo verhielt, ein Bedanke bes erften Schreckens.

Herr Göt erzählt, er habe, als die Ritter zu Weinsberg erstochen und diese und so manche Herrenburg in Flammen aufgegangen waren, seine Kleinodien und Urfunden zusammengesucht,

- poole

und fen bamit hinweg geritten , um fie in einer Reicheftabt unter= zubringen. Da man fie aber nur fo hinterlegen laffen wollte, daß er keinen Erfat forbere, falls bie Stadt von ben Bauern einge= nommen und bas hinterlegte geplandert warbe, fo ritt er wieber mit ihnen nach Sause. Un ben hellen Saufen schickte er einen Rnecht, zu fragen, wessen er sich von ben Bauern zu versehen Der Knecht blieb aus und herr Got ritt zu feinem Gevatter nach Mosbach, Wilhelm von habern, bes Pfalzgrafen Marschall. Er bat, ihm feine Buchfen und Sabe nach Seidel= berg geleiten zu laffen, um sie vor den Bauern zu flüchten, da er bem Pfalzgrafen geschrieben, ohne Sold in seine Dienste treten zu wollen. Wilhelm von Sabern fam auch mit seinen Reitern, sein Berlangen zu erfüllen; aber Berlichingens Schwiegermutter wollte durchaus nicht zugeben, daß die Borrathe des festen Sauses Hornberg weggeführt murben; Gögens Hausfrau lag im Wochenbett. Der Marschall hatte nicht viel Zeit zu verlieren und ritt unverrichteter. Dinge wieder von dannen. Bos selbst sah bie Sbelleute ber gangen Wegenb, feine eigenen Bruber und Berwandten, in die Bruderschaft ber Bauern treten: sie thaten es, um ihre Schlösser, um das Leben ber Ihrigen vor den Bauern zu retten, sie hielten es für gerathener, für jest baurifch, als pfalzgräfisch zu werben.

Der Pfalzgraf freute sich, ben Berlichinger mit der eisernen Hand in seine Dienste zu bekommen, aber der Brief, worin er ihm dieß schrieb, wurde während Gögens Abwesenheit von seiner Schwiegermutter eröffnet. Die angstliche Frau sah, daß er Haus und Hof, Weib und Kind verlassen wollte; Pornberg lag dem Zug des hellen Haufens zunächst, hinter einander lagen über dem Neckar die Burgen Horneck, Selbach und Hornberg, und die Mutter beredete die Tochter, den Brief des Pfalzgrafen zu unterschlagen. Herr Göß hatte, wie er selbst sagt, kein wehrsames Bolk in seinem Hause, er konnte Niemand bekommen, der sich zu ihm darein in Besahung hätte geben wollen, die Bauern waren alle voll Tenfel, und Knechte und Mägde wollten auch nicht gut thun. Schon war die schwarze Schaar nicht weit von seinem

Schloß vorüber gerauscht, der geröthete himmet zeigte ba und bort die Raffe bes ben Artifelbrief vollstreckenden Florian Geners, Florians, von dem er nicht viel Butes fich verfprechen durfte, und man hörte fagen, selbst ber Pfalzgraf wolle mit ben Bauern in Bertrag fommen. Gog felbst gebachte wohl am meiften seines Wortes, bas er ben Bauern noch zu Schönthal gegeben batte, daß er nämlich zu ihnen kommen wolle, wenn sie nach Gundelsa beim zu seinem Sause kommen. Er war feit Schonthal in Ber. bindung mit bem bellen Saufen ober wenigstens mit bem Kangler beffelben, mit Wendel Sipler, geblieben. Bor Reckarfulm und und vor Beinsberg, ehe es gestürmt wurde, will man einen feiner Diener unter ben Bauern gesehen haben. 1 Ueber feinen zweiten Ritt zu ben Bauern erzählt herr Gög: ich habe mich nichts wollen begeben, bis die Bauern Gundelsheim, das mir das nachftt vor dem Thore liegt, eingenommen hatten. Da habe ich einen Rath gefunden: da Fürsten, Grafen, Berrn, Ritter und Rnechte, auch Städte bes Reiches, fich in die Bereinigung ber Bauern begeben haben, und zum Theil darum bitten und fiehen, was ich mid benn zeihen wollte, wenn ich auch mich mit ihnen vertruge? Soldem Rath habe ich gefolgt und einen Bertrag mit ben Bauern angenommen, wie andere Ritter und Knechte; "boch mein Berbundniß mit bem schwäbischen Bunde, wie vonnöthen, ausgenommen, habe auch ihnen über folden Bertrag fein Gelübbe, noch Berpflichtung gethan."2

-Es ist damit, daß Herr Goh bäurisch wurde, und mit seiner Erzählung, gerade so, wie mit der guten Stadt Heilbronn, ihren Entschuldigungen und Verläugnungen: wie diese, so war Herr

<sup>1)</sup> Schreiben des Obervogts von Schorndorf im Stuttg. Staatsarchiv.

Diese Entschuldigungsschreiben Berlichingens an den frankischen Areis. Diese Entschuldigungsschreiben, deren mehrere sind, hat man wie die Selbstbiographie nur mit größter Borsicht zu gebrauchen: es sind Prozesacten in eigener Sache nach der Niederlage, Bertheidigungsschriften, in einem Fall, wo theils Hab und Gut, sa der Kopf auf dem Spiel fland, theils wenigstens der gute Ruf bei Seinesgleichen für ihn selbst und seine Familie.

Göh am 24. April mit dem gewöhnlichen Huldigungseid in die große evangelische Brüderschaft eingetreten, ohne alle Klausel; man hatte ihm nichts Besonderes gemacht. Die Aften des Stuttsgarter Staatsarchivs bewahren noch das Original des Schirmsbrieses auf, durch den er in die evangelische Brüderschaft ausgenommen wurde. Er heißt einfach: "Ich Jörg Mehler von Ballenberg, Hans Reiter von Bieringen, Schultheiß, und andere Hauptleute des christlichen Haufens der Bauern thun kund, daß wir den ehreusesten Junker Göß von Berlichingen in unsere Berzeinigung, Schirm und christliche Brüderschaft genommen haben."

Herrn Göhens alte Freunde, Wendel Hipler und der im Bauernheer so mächtige Hans Repter von Bieringen, drangen im Bauernrathe durch, daß er an die Spihe als Feldhauptmann gesstellt werden sollte. Wendel Hipler hatte es wieder und wieder beredt vorgetragen, wie das so gut wäre und ihrer Sache einen Schein gäbe, wenn ein so berühmter Kriegsmann voran stände, und wie dadurch mehr Subordination in den Haufen, in alle Beswegungen mehr Einheit und ein besserer Erfolg käme.

Als dem gemeinen Haufen diese Absicht und die weitere, des Adels Hilfe beizuziehen, vorgetragen wurden, hörte man sehr entgegengesette Acuserungen. Da hieß es: "Wir haben einen Bauerntrieg, was bedürsen wir des Adels?" Dort' hieß es: "Den Göt von Berlichingen? Was wollen wir seiner zum Hauptemann? Er gönnt uns nichts Gutes." Wendel Hipler sprach davon, wie er ihnen nüßen könnte, wenn er an der Spise wäre, und wie es ihnen schaden müßte, wenn er seine Tapferkeit und seine Erfahrung von ihren Frinden gegen sie gebrauchen ließe, da schrie es aus dem Haufen: "Warum henkt man ihn nicht an einen Baum?"

Jest sprachen auch Jörg Metsler und Hans Repter zum Haufen, und dieser Bauern einfaches Wort fand beim gemeinen Mann mehr Eingang, als das kunstreiche des beredten Wendel Hiplers, des vornehmen Mannes. Die Mehrheit wurde für den Austrag gewonnen, Götz zum Feldhauptmann zu machen. Schickt Leute zu ihm, sagten Hipler und Repter, er wird's annehmen. Da

sandten sie zu ihm auf den Hornberg Conrad Schuhmacher und Thomas Gerber von Deringen, Georg Maselbach von Heßlinzsulz, Hans Schikner von Weißlensburg und andere, über die Hauptmannschaft mit ihm zu reden. Der Ritter stellte sich, als ob er's nicht gern thue, und die Abgesandten kehrten in's Lager zurück.

Da hießen sie einen reiten, ben Ritter von seinem Schloß herab in's Wirthshaus zu Gundelsheim zu bescheiden. Der bicgmal hinauf ritt auf ben hornberg, war Berlichingens eigener Schultheiß. Seit herr Got die Unbandigkeit bes haufens mit Augen gesehen, und wie sich ein jedes Bäuerlein als einen Herrn fühlte, waren ihm Zweifel gekommen, ob ce ihm auch möglich fenn möchte, solbst mit seiner eisernen Sand diese Daffe nach seinem Willen zu lenken. Es war ihm jest nicht gang und ohne Nebenempfindungen wohl babei, fich zum Feldhauptmann gewählt zu feben, und boch ftand er ja jest an dem Biele, auf bas er seit Wochen ein Auge gehabt hatte, und vielleicht länger fcon, benn wer mußte jest noch bie geheimen Faben aufzudecken, bie Beren Got mit Sipler und Sans Renter "feinem alten guten Freund und Rachbar", unsichtbar zusammen banden und ihn viels leicht schon zum Ausbruch bes Aufstands in eine Beziehung brach= ten, die er später Urfache genug hatte, fünftlichft zu verbeden?

Nuf der Treppe des Wirthshauses begegnete ihm sein Wassenbruder, Marx Stumpf von Schweinsberg, der im Herabsteigen begriffen war und sich auch seinen Schirmbrief von den Bauern geholt hatte. Stumpf gratulirte ihm zur Hauptmannschaft. Gott, mir nicht, sagte Göt, das thu' der Teusel, warum thust du es nicht? thue du es an meiner Statt. Marx Stumpf sprach ihm dringend zu und bat ihn, doch ja die Hauptmannschaft auzunehmen, allem Abel zu gut. Droben in der Wirthsstube fand er die vornehmsten Hauptleute und Räthe der Bauern beisammen. Es sasen damals, neben Haus Reyter, Georg Mehler und Hipler, darin Jäklein Wiesenbach, Courad Schuhmacher und Thomas Gerber, alle drei aus Dehringen, Georg Maselbach von Heßlinsulz, Hans Schikner von Weißlensburg, Wolf Meng und Hans Flur, die zwei Heilbronner. Der innere Rath der Bauern war

bieß. 1 Er bestand außer bem oberften hauptmann, bem Rangler und bem Schultheißen aus fieben Mitgliedern, und man nannte ihn ben Rath der Siebener. Derfelbe wechfelte oft feine Glieder, nicht immer aus Mißtrauen, fonbern nach einer Regel; nach welcher, ift nicht befannt. Alls folche erscheinen mehrere Male, außer ben Benannten, Chrift Scheerer von Seilbronn, Abam Schuhmacher von Reuenstein, Sans Wittich von Ingelfingen, der Müller von Krautheim, Michael Hofmann von Reffelbach, Schweinheinrich von Krespach, Bach von Merkingen, Dionnfius Schmid von Schwabach, ber alte hertlin an ber Jart und andere.2 Bos bat fie auf's "Sochbeweglichste und Freundlichste", ihn mit der Uebernahme ber hauptmannschaft zu verschonen. Er habe, ergablt uns ber Ritter, ihnen bagegen seine Berpflichtungen gegen den schwäbischen Bund, gegen Fürsten und herren, vorgehalten, und wie die zwölf Artifel gegen sein Gewiffen segen. Da trat Benbel Sipler mit ihm bei Seite und sprach mit ihm allein; es war außerhalb bes Wirthshauses, bei bem Weingarten; auf einem Tifche lagen die zwölf Artifel, Sipler legte fic ihm aus, wie ein Prediger. 3

Zulett, sagt Göt, habe er ihnen eine große Summe Gelbes angeboten, wenn sie ihm die Hauptmannschaft erlassen, und ihnen zugesagt, auf seine Kosten zum Bund, zu Fürsten und Herren zu reiten, und allba nach seinem Bermögen zum Frieden und zu aller Billigkeit für sie zu handeln, aber es habe nichts helsen

Specie

Wie unredlich oder irrihümlich Göt von Berlichingen in seinen Schriften erzählt, sieht man auch wieder daraus, daß er unter den Räthen der Bauern zu Gundelsheim Jakob Rohrbach nennt. Mit diesem aber hatte er nicht zu Gundelsheim, sondern zu Schönthal untershandelt, und um diese Zeit besand sich Herr Jäklein Rohrbach längst zu Maulbronn. (Bundesakt. Fasc. 92. Nr. 18.) Wohl aber saßen die Peilbronner Wolf Meng und Hans Flux darin, "der erste als der Fürnehmsten einer." (Bundesakt. Fasc. 99a. Nr. 31.) Von diesen guten Freunden schweigt Herr Göt weislich.

<sup>2)</sup> Urgicht bes Dionpfius Schmib.

<sup>4)</sup> Ebenbafelbft.

wollen, es fen Alles umfonft gewesen. Die Bauernrathe haben ibn an die Hauptleute verwiesen, die draußen vor dem Thore, jeder bei feinem Fähnlein, hielten, und an ben gangen Saufen. Bos ritt hinaus, sprach eine Rotte um die andere au, und man schien ba und bort auf seine Borstellungen hören zu wollen. Go ritt er weiter zu ben hobenlohischen Fähnlein. Da sah er sich auf einmal umringt, fah Büchsen angeschlagen, Spieße und Sellebarben eingelegt. Diesen brobenben Bewegungen folgte bas Befchrei, er muffe ihr hauptmann werben, er moge wollen ober nicht. Sie haben mich, fagte er, gedrungen und gezwungen, ihr Rarr und Hauptmann zu fenn, hab' ich mein Leib und Leben wollen retten, hab' ich muffen thun, was sie wollten. Mit Muhe erhielt er, daß fie ihm, auf seinen Gid, am folgenden Tag im Lager bei Buchen, wohin fie eben aufbrachen, wieder bei ihnen ju fenn, einen Sag Bebentzeit zuließen. Uebrigens faß Bos ichon zu Gundelsheim mit ben andern Sauptleuten im Rriegsrathe und er war ber Meinung, fie follen "bem Bischof zu Mainz ein haus zwei ober brei herum rucken." Werd' er fich ergeben, fo fommen fie barnach besto flattlicher mit bem von Burgburg zu Sanden. Die Bischofe werben alle abgehen, fagte herr Wendel hipler.

Räthe und Hauptleute waren bei sich eins, wenn Göth die Feldhauptmannschaft annähme, auf jeden seiner Schritte scharfe Ucht zu haben, und was er rathschlage, wohl zu prüfen; er sollte ihnen nühlich senn, nicht ihr Herr. Würde er aber der Haupt-mannschaft sich weigern, so müsse man ihn mit seinen Knechten gefangen nehmen und schwerlich gegen ihn handeln.

Herr Götz bachte selbst auch daran, daß im Weigerungsfoll die Bauern wohl blutige Rache an ihm und allen den Seinigen nehmen, und seine Freunde im Rath, der Kanzler, der Schultheiß, die beiden Heilbronner nicht mächtig genug sehn dürften. So ritt er des andern Tages mit zwei Knechten gen Buchen, das Bauernheer war inzwischen in's

<sup>1)</sup> Urgicht bes Dionyssus Schmid von Schwabach, ter felbst mehrmals im Bauernrath faß.

Schefflenzerthal hernber und auf lettern Ort vorgerückt. Es war dem ritterlichen Kampen unterwegs, wie er fagt, traurig zu Muthe, er munschte oft, lieber in dem bofesten Thurm zu liegen, ber in ber Türkei ware. Er traf ben hellen Saufen in allgemeis ner Berathung, Rathe und Hauptleute hielten brinnen im Ring. Als er bem Saufen sich naberte, fiel ein Bauer seinem Pferd in die Zügel und gebot ihm fluchend, abzusteigen und sich gefangen zu geben. Es war ein Schneiber von Pfedelbach. Bog, ber mächtige geiftliche Fürsten befriegt hatte und ber gefürchtetste Rittersname im Reiche war, mußte es erleben, von einem Schneider aus Pfedelbach sich aufgefordert zu sehen, sich ihm gefangen zu geben. Du haft gut reden, fagte herr Bot, fo viele haft du um dich ftehen; wenn du mich draußen im Feld allein fingest, wollt' ich dich loben; ich bin doch zuvor gefangen. Der Schneider fagte, er erflare ihm in Aller Ramen, er muffe ihr hauptmann senn und fie gegen ben Bischof von Burgburg führen. herr Both fpottete bes Schneibers und ichlug bas Lettere rund ab. Der Schneider fluchte abermals und nannte ihn einen Pfaffenfreund. Bot flieg ab, trat unter ben Saufen, in ben Ring. Da fand er mehrere mainzische Rathe. Man trug ihm von Seiten bes Bauerurathe auf's Neue bie Felbhauptmanuschaft an. Böt versuchte viel, um sie von sich abzuwälzen. Sie nahmen feine Entschuldigung an. Wenigstens, sagte er, werde ich nies mals in eine so tyrannische Handlung willigen, wie die Ermordung ju Weinsberg war. Es ift geschehen, sagte man ihm bagegen; wo nicht, geschähe es vielleicht nimmer. Da Gog ben Ernft vermerkte und die anwesenden Rathe des Erzbischofs von Mainz ihm selbst zuredeten, so sagte er: So ihr mich also zwinget und bringet, so sollt ihr wissen, daß ich nicht anders handeln will, fo fern mir Gott die Gnate gibt, benn was ehrlich, redlich und driftlich ift, und Ghrenhalb geziemt und gebührt; und wo ihr nicht ehrliche, driftliche Sandlungen vornahmet, wollt' ich ehe sterben, als mid zu euch bewilligen.

So wurde Ritter Got von Berlichingen des hellen lichten Saufens Feldhauptmann.

Da er vernommen, daß der Zug nach Würzburg berathschlagt worden, rieth er ihnen davon ab, der Bischof sey nicht ihr Herr. Lasset und den Feinden die Bäuche wenden, sagte er, und nicht die Rücken. Bedenket enre Weiber und Kinder. Wenn ihr dortshin ziehet, so zieht der schwäbische Bund daher, verderbt und versbrenut euch, und wenn ihr acht Tage and seyd, kommt ihr darnach heim wie die Zigeuner. Auch meinte er, sie sollten ihren Obrigskeiten wieder gehorsam seyn und Zinse, Gülten und Fröhnen leisten, so wie es herkömmlich sey. Wenn sie beschwert seyen, sollen sie die Beschwerungen an ihre Herren bringen. Die Bauern lachten. Herr Götz berief sich auf Doktor Brenz, den frommen evangelisschen Mann und auf sein Büchlein, das vom Gehorsam gegen die Obrigseit handle. Er wolle es ihnen zu lesen geben, sagte er. Man hörte Stimmen aus dem Hansen, die über Brenz fluchzten; Brenz sey wieder vom Evangelium abgefallen, hieß es.

Von den Rathen und Hauptleuten schlug es Gos heraus, daß sie ihm zusagten, keines Sdelmanns Haus beschädigen, die Artikel mildern und bessere Kriegsvednung halten zu wollen. Unter diesen Bedingungen sagte er sich ihnen auf vier Wochen als hauptmann zu, und versprach auf's Neue, den Adel in ihre Sache ziehen zu wollen. Die Bauern schenkten ihm zur Verschrung den Wildzug von Hornek.

Göh von Berlichingen war nie an der Spihe eines Heeres gestanden, er war der Mann der kecken Ritterstreiche, kein Feldeherr, kein Taktiker: daß er aber ein kriegsverständiges Auge hatte, das zeigte er gleich dadurch, daß er es nicht für gut hielt, das Bürzburger Schloß zu belagern. Als er sich als Feldhauptmann des evangelischen Heeres fühlte, hatte er nicht gerade Lust, gleich zum Ansang auf etwas wahrscheinlich Erfolgloses auszugehen. Fast außer aller Wahrscheinlichkeit aber war damals wenigstens die Eroberung des Frauenbergs. Herr Göh bemühte sich, die Bauern zu überzzeugen, daß es für sie natürlicher sen, vorerst die Reichsstadt Hall zu überziehen. Es war dieß ein leichteres Unternehmen, militärisch nicht unwichtig, weil auf diesem Wege die unmittelbare Vereinisgung mit dem Gmünder-Gaildorssischen Hausen bewerkstelligt und

Comb

etwas vermieben worben ware, was, wie einmal bie Sachen lagen, höchst nachtheilig werden mußte, nämlich bie Bereinigung mit bem frankischen Heere, mit welchem die Sympathie burch Florian Beper bereits fart gestort war. Auch hatte herr Bog, wie bie meisten herren seines Standes, eine jo geringe Borliebe fur bie Reichsstädte, als irgend für tie geistlichen Fürsten, und zumal bie feinen Stammgatern fo nahe figenden und fo wenig abelefreundlichen Bürger von Sall zu bemuthigen, ware ihm nebenher noch besonders bebaglich gewesen. Es war ihm recht Ernst mit dem Saller Bug. Er fannte feine Freunde, feine Benoffen, ben fcmabischen und ben frankischen Abel, alle die Herren, die in der Saller Barger Rabe fich unbequem fühlten: Berr Gog fagte in diesem Wiffen und Rennen ben Bauern ein Lager zu Buchen zu, wenn fie Sall überzögen, ftehe er bafür, ihnen Reifige guzuführen, er wiffe jest in die zweihundert Pferbe, die fie, wenn fie vor Sall ziehen wollen, nur beschreiben burfen. 1

Es war nur natürlich, daß ein Kriegemann, wie Bog von Berlichingen, welchem Reiten und Schlagen Luft und Leben war, nach fo langem Stillesigen, trot feiner vorhergehenden Abneigung' sich augenblicklich friegerisch gestimmt fühlte, wenn er sich unter biefen Taufenden von Behrhaften fah, unter bem Baffengelarm, von dem das Thal erbrauste; wenn er hinblickte über diesen-Walb von hellebarden und Spicken, die boch manchen nervigten Urm unter fich hatten, manchen geubten Rriegsmann, manchen Bauer, über ben mit der Waffe und dem Freiheitsgefühl etwas vom alten friegerischen Beist gekommen war. Da mußte ihn bie Lust anwandeln, diese Dacht gegen seine alten Feinde im schwabifden Bund fich zu Rut und Rache zu gebrauchen. Darum war es ihm auch gewiß ein Ernst, wenn er bie Bauern aufforderte, bem schwäbischen Bund entgegen zu rucken und ben Fragenberg Alls ein tüchtiger Kriegsmann wollte er fich liegen zu laffen. nicht viel mit Festungen abgeben, sondern alle Haufen an sich gieben, und so mit ungeheurer Uebermacht seinen und ber Bauern

· Comb

<sup>1)</sup> Urgicht bes Dionyfius Schmib. Wes von Berlichingens eigene Schriften.

gemeinschaftlichen Feind, den schwäbischen Bund, im Freien aufsuchen. Nach einer oder zwei glücklichen Schlachten mußten dann
Festungen, Schlösser, Städte von selber fallen. Er überzeugte'
jedoch für jeht die Bauern nicht von der Richtigkeit seiner Gedanken, er mußte zuwarten, wie weit es ihm später gelänge.
Gelang es ihm aber, wer will bestimmen, wie weit dann Gög
geführt wurde? Es ist ein wahres Wort, die Menschen gehören von einem Tag zum andern nicht sich, sondern dem Schicksal
an. Auf den Wogen vom Sturm fortgetragen, wer hat es noch
in seiner Macht, die Segel, wann und wie er will, zurückzuziehen?

Junachst vor ihnen lag jeht das Mainzer Oberstift. Dieses hatte schon voraus Florian Geper durchzogen, und wie er sich mit seiner schwarzen Schaar von dem lichten evangelischen Hausen getrennt hatte und wieder mit den indessen zum frankischen Heere angewachsenen Hausen Frankenlands in Berbindung getreten war: so ließ er überall, wo er durchkam, nicht zum hellen lichten Hausen, sondern zum frankischen Heere huldigen. So hatte er namentelich die neun Städte auf dem Obenwald in eigener Person für den Bund mit dem frankischen Heere beeidigt, und war dann weiter gezogen auf Bischossheim, der Tauber zu.

Das verdroß den Haufen vom Odenwald und Meckarthal. Dieser anerkannte den Vertrag nicht, welchen die neun Städte mit dem Hauptmann der schwarzen Schaar geschlossen hatten, sie mußten auf's Neue geloben in die Brüderschaft des hellen lichten Haufens. Dadurch wurde die Spannung zwischen den Odenwalde Neckarthälern und den Franken fast zur Spaltung.

Von Buchen zog der Haufen auf Amorbach, Herr Göt, der Ritter, und Georg Metzler, die beiden obersten Hauptleute, führeten die Spitze des Zugs, hoch zu Roß, hinter ihnen ritt der oberste Quartiermeister Wolf Meng von Heilbronn, und die Räthe, vor jedem Fähulein sein Hauptmann. In der Nähe vor Amorbach ritten die obersten Hauptleute mit den Räthen voraus, und stiegen in der mainzischen Kellerei ab.

Amorbach, das seinen Namen von dem heiligen Umor, seinem

-comb

Art, daß der Abt meinte, er habe ihn mit der Sisensaust auf die Brust gestoßen: Lieber Abt, ihr habt lang aus silbernen Bechern getrunken, trinket auch wohl einmal aus den Krausen. Doch ließen sie ihn an ihrer Mahlzeit Theil nehmen, bei der lustig aus den sechszehn silbernen Bechern getrunken wurde. Als man die gemachte Beute vor die Augen der Obersten herbeibrachte, seuszte der Abt beim Anblick derselben, besonders als drei schöne Becher vorgewiesen wurden. Lieber Abt, sagte Herr Götz, send wohlsgemuth, bekümmert euch nicht, ich bin dreimal verdorben gewesen, aber dennoch hie; ihr send's eben ungewohnt.

Der helle lichte Haufen war am 30. April zu Amorbach ansgelangt und lag mehrere Tage baselbst, während einzelne Abstheilungen zur Seite zogen, um Stelleute in die Brüderschaft aufzunehmen und auf die zwölf Artikel zu beeidigen, auch Gottesthäuser und Geistliche zu brandschahen und zu plündern. Die Hauptleute des lichten Haufens, und die Berständigeren im Hausen selbst waren schon ganz dafür gewonnen, den Abel eher in ihre Sache zu ziehen, als ihn zu besehden. So sah man seht Rotten in Burgen einkehren und nichts nehmen und thun, als einen Trunk. Christ Scheever z. B. kam so in ein Schlößlein, unweit Amorbach, mit seinen Genossen, der Ebelmann darinnen as mit ihnen und sie mit ihm, und er erfuhr nichts Ungugenehmes von ihnen. Micht so gut hatten es die geistlichen Häuser von Christ Scheever und andern. Das Kloster auf dem Gotthardsberge half er mit verbrennen, er selbst stieß einen Stall an.

Die schwache Seite des Heeres war der Mangel an Reiterei; dem ward aber burch den gezwungenen Zuzug der Ritter nicht ganz

Lionill

<sup>1)</sup> Des Abts Angabe, obgleich er sie nachher, weil er, ba er allein war, keine Zeugen hette, nicht beweisen konnte, hat schon psychologisch viel mehr Wahrscheinlichkeit für sich, als die Berlichingens, der gezradezu behauptet, er habe den Becher dem Abt nur in der Absicht genommen, um ihn unbemerkt ihm wieder zurück zu geben!

<sup>2)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 b. Nro. 53.

<sup>3)</sup> Chrift Scheerers Urgicht.

Etwas ganz Anderes war, wenn ber Abel in's Inabaehplfen. tereffe gezogen wurde, und mit mehr willigem Berzen mitfocht. Darum hatte hipler barauf angetragen, bie Buter ber geistlichen Herren zu secularifiren und bie weltlichen Herren baraus zu ents schädigen für das, was sie burch die neue Ordnung ber Dinge verloren. herr Got und ichon vor ihm Benbel hipler hatten gerne, auch die zwölf Artifel gemilbert, um bem Abel und ben Stäbten ben Unschluß an bie Sache ber Bauern annehmlicher gu machen, eine Brude über bie Rluft zu bauen zur Unnaherung. Auch um eine bessere Heerordnung war es zu thun. ihnen glacklicherweise, ba feiner für fich bie migliche Sache, an ben zwölf Artifeln zu andern, übernehmen wollte, Sans Berlin, ber Rathsherr von Heilbronn, in ben Wurf, ber wegen seiner geschickten Berhandlungen auf Reichs = und andern Tagen einen Namen hatte.

In Seilbronn hatten, nach bem Abzug ber Bauern, Die von ber Opposition, welche zuruck geblieben maren, einen geheimen Ausschuß von Zwölfen gebildet, welcher seine Sikung in Sans Werners haus hielt, und unter anderm damit umging, ben Rath abzusehen und Cafpar Bech zum Bargermeifter zu machen. 1 von den Neckargartachern und den Böfingern geschah dem Rathe Unangenehmes. Seilbronn hatte beim Abzug bes hellen, lichten Haufens Briefe von den Hauptleuten darüber erhalten, daß bis au einer fünftigen Reformation bes Reiches Alles bleiben folle, wie es jest mare, daß niemand ben andern entsegen, niemand einem an Leib , Sab und Gut Gingriff thun folle. Dennoch gogen bie Neckargartacher bie bem teutschen Saus in Seilbronn gehöris gen Gater an fich, bie boch ichon vor biefer Beit auf zehn Jahre von heilbronner Bargern um Bins bestanden waren. kinger fuhren ben Herren von Heilbronn ungescheut auf ihre Beibe, beren Insassen bie lettern viele Jahre gewesen waren. Jakob Rohrbach hatte früher mit Ginzelnen bes Seilbronner . Rathe es bahin abgerebet, bag biefer schone, von ben Böfingern

<sup>1)</sup> Bunbedact. Fasc. 99 b. Nro. 5. 6. 9.

als ihr Gigenthum zurückgeforderte Wasen gemeinschaftlich benüht werden sollte, bis auf weitere Entscheidung der Sache. Der-Nath glaubte durch die Briefe des hellen Haufens diese besondere Abrede mit Jäklein aufgehoben. Die Bökinger hielten sich an Jäklein.

Herr Jäklein hatte sich von dem großen württembergischen Hausen unter Matern Feuerbacher, einer Abrede mit diesem gemäß, wieder hinweg und ins Zaber- und Kraichgau mit einigen andern begeben, um neue Mannschaft in die Wassen zu bringen und sie dem württembergischen Hausen gegen den schwäbischen Bund zuzuschicken. Zu Maulbronn hatte er sein Hauptquartier im Kloster, wo er es sich wohl seyn ließ.

Bon hier aus schrieb er dem Rathe zu Heilbronn auf die Klage seiner Bökinger: "Wir Jakob von Bökingen sammt andern verordneten Obersten zu Maulbronn verkänden und entbieten euch brüderliche Dienst und Liebe zuvor. Liebe Herren und Brüder, und kommt für, wie Spän' und Zwietracht sich erheben zwischen euch und denen von Bökingen eines gemeinen Wasens halb. Es ist unsere brüderliche Bitte und Begehr, wollet ansehen diese uns sere brüderliche Bündniß, darein ihr gehuldigt, und demselben auch ohne Einrede nachkommen; also daß dieser vorbemeldte Wassen und Almand dienstlich sen euch und auch denen von Bökingen bis auf weitere Entscheidung. Solches wollen wir uns zu euch als unseren untrüglichen Herren und Brüdern versehen."

Die Herren von Heilbronn fühlten sich von Bruder Jäckleins Bornehmheit sehr unangenehm berührt. Sie nahmen die Sache so wichtig, daß sie ihren geschicktesten Diplomaten, Hans Berlin, persönlich dem vorwärts ziehenden hellen Haufen nachsandten, mit "freundlicher Bitte an die obersten Feldhauptleute und Räthe, ihre

<sup>1)</sup> Das Schreiben ist vom 29. April aus dem Lager zu Maulbronn. Handschrift, Rechtschreibung und Styl in Jädleins Brief gehört zu dem Besten, was mir unter tausenden von gleichzeitigen Urkunden der herren zu Gesicht gekommen ist.

guten Freunde und Brüder", ihren Gefandten "von ihretwegen gutlich hören und ihm guten Willen beweisen zu wollen". 1

hans Berlin war, als die Bewegungen um Seilbronn an= fingen, zum schwäbischen Bund hin und hergegangen; er war zuleht bem Grafen von Selfenstein nach Weinsberg gefolgt, und hatte fich im Feldlager beffelben befunden, bis der Graf, furz vor dem Sturm auf Weinsberg, ben Nachtrab bes evangelischen Heeres, während der Unterhandlungen, niederstach. Während Seilbronn von den Bauern umlagert war, hatte er die hut bes Thores, Weinsberg zu; schon ba, finden wir, ließ er viele aus und ein; als die Bauern in die Stadt famen, finden wir benjenigen in ihm, mit bem sie am liebsten vertebren, und ber am besten für bie Stadt mit ihnen zu handeln weiß. Es ift unverfennbar, hans Berlin ist nicht bloß feiner Diplomat, in jede Fuge schmiegsam, ber Beift bes Bolfes kommt felbst über ihn, wenn er inmitten bes Bolfes steht, sie hat ihn berührt die driftliche Sache, die Sache bes gemeinen Mannes, soust mußten fie anders fenn bie eigenhan. bigen geheimen Schreiben von ihm, welche die Zeit uns erhalten hat, fonft hatten bie mißtrauischen Bauern nicht bas unbedingte Butranen zu ihm an ben Tag gelegt, bas uns urfunblich aufe Es waren auch noch in dem erweiterten Rathe viele bewahrt ift. Oppositionsglieber, welche die herren hatten ins Bauernlager abs fenden konnen, faß boch felbst Wolf Leipheim barin, aber fie fende= ten Sans Berlin ab, und er machte bem Rathe von Seilbronn die Freude, ihnen alsbald zu schreiben, daß ihn, sobald er nach Umorbach gekommen, die Hauptleute und Rathe fogleich in ihren Rath gezogen, und bag er alles, bas er wollte, erlangt habe. 2

Sie hatten eine Freude an ihm, die Hauptleute und Räthe im Lager zu Amorbach: das war der Mann, der ihnen wegen der zwölf Artikel aus der Berlegenheit helfen sollte. Augenblicklich wurde ihm mitgetheilt, daß er sich zum Dank für das, was man

00000

<sup>1)</sup> Bundesact. Fasc. 92. Nro. 23 a. b.,

<sup>2)</sup> Bunbesact. Fasc. 92. Mro. 23.

ihm zugestand, "anderer ziemlicher Arbeit unterziehen, ihnen etwas Mandate und anderes helfen machen musse."

Es wurde ihm nichts Geringes zugestanden, mehr als er und seine Herren erwarten konnten. Er wurde im Namen des hellen lichten Hausens, als dessen lieber Bruder und Freund, beauftragt, an Statt und im Namen desselben allen ungehorsamen, freventzlichen Menschen nach Gestalt jeder Sache zu gebieten und zu verstieten, selbst zu strasen, namentlich jeden zu strasen, der wider die Briefe des hellen Hausens thue; jeden, der irgend etwas einem nähme; jeden, der noch nicht gehuldigt, in Huldigung zu nehmen. 1

Jugleich erging an Jakob Rohrbach ein abschreckendes Dekret von "Göt von Berlichingen zu Hornberg, Jörg Mehler von Ballensberg, obersten Feldhauptmännern, Hans Renter von Bieringen, Schultheiß und andern Hauptleuten des hellen lichten Haufens", des Inhalts: Wir urkunden mit diesem Brief und fügen dir Jakob Rohrbach von Bökingen zu wissen, wie daß uns glaublich berichtet ist, daß du über und wider unsere Pasporte andere Pasporte auszgebest. — Hierauf ist unsere ernstliche Meinung, daß du solcher Pasporte wider uns zu geben müssig gehen und davon abstehen wollest, bei Bermeidung der Ungunst unseres christlichen hellen Hausens. — Wenn du wider solches thätest, müßten wir gegen Dich vornehmen, dessen wir lieber vertragen sehn wollten; darnach habe Dich zu richten."

Jörg Mehler siegelte "mit dem gemeinen Petschirring des lich= ten Hausens", dessen Umschrift war: "Gottes Wort bleibet in Ewigkeit! "3) dieselben Worte, welche Jahrzehnte nachher noch Herzog Ulrichs von Württemberg Diener auf dem Aermel trugen:

Dafür mußte Haus Berlin ihnen eine Erlänterung der zwölf Artikel und Zufähre dazu ausarbeiten, eine Arbeit, die wie er selbst schreibt, seinen Herren zu Heilbronn insonders ehrlich und gut sehn werde. Er saß mit Wendel Hipler, mit Göß von Ber-

1,000

<sup>1)</sup> Bunbesact. Fasc. 92. Nro. 24.

<sup>2)</sup> Bundesact. Fasc. 92. Nro. 27.

<sup>5)</sup> Bunbesact. Fasc. 92. Rro. 19.

<sup>4)</sup> Bunbesaci. Fasc. 92. Rro. 23.

lichingen und heinrich Maler von Wimpfen zusammen, veranderte und ermäffigte bie ftarfften Punfte und sufpenbirte mehrere gang. Susvendirt wurden ber sechste, siebente, achte und zehnte Artifel, Diese follten ausgesett bleiben bis zu einer kunftigen Reichsreform; bleiben also sollte es beim Alten, vorerft mit Frohnen, Guter= abgaben, Sofgulten und Guterbefit, und bie Mangel in Betreff Dieser Punkte solle jede Bauerschaft erft bei der allgemeinen Reichsreformation vortragen. Der zweite Artifel wurde bahin abgeanbert, daß zwar der kleine Zehnten nicht mehr gereicht, der große Zehnten aber beibehalten werden solle, bis zur Reichsreform; bis dahin folle man biefen Behnten in jeder Gemeinde unvertheilt aufbewahren. Den vierten Artifel anderte Berlin dahin, daß die Jagd jedem nur auf seinem Grund und Boden und einzig die Fischerei überall erlaubt feyn folle; ben funften dahin, bag zwar die Balbungen unter bie Gemeinden gleich ausgetheilt, aber nicht anders die Solzhaue vorgenommen werden follen, als nach Bescheid bes Gemeindegerichts und ber von diesem geordneten Waldmeister. Richt ein jeder folle feines Gefallens darin hauen; auch fein Bieb bei Strafe in Berhan und Junghoz getrieben, noch die Beholzung verwüstet werben. Auch ber elfte Artifet erhielt eine wesentlich' andere Fassung. Der Tobfall follte zwar ab fenn, aber wegen Handlohns follte es hingelegt bleiben, bis zu weiterer Erfenntniß in ber Reichsreform.

Besonders wichtig sind die Punkte, welche als Zusäse die Erläuterung der zwölf Artikel beschliessen:

- 1) Reiner solle ohne Bescheid plündern, noch hinaus zum Haufen zu ziehen aufmahnen; bei Leibesstrafe.
- 2) Zinse, Gulten und Schulden sollen ohne Widerrebe bis zur Reichsteform gezahlt werden.
- 3) Alle Güter, welche weltlichen und geistlichen Obrigkeiten gehören, solle Niemand beschädigen, und die weltliche Obrigkeit sedes Fleckens die bisher den Geistlichen zuständigen Güter zu treuen Handen nehmen und beschirmen (d. h. sequestriren).
- 4) Keiner solle aus eigenem Frevel unbilligerweise einen ans bern, er sen geistlich oder weltlich, beleidigen, sondern jeder sich bes Rechts eines jeden Fleckens begnügen lassen.

5) In alten Stabten, Derfern und Fleden follen alle Unterthanen ihren vorgefehren Deigfeiten gehorfam fepn, fich feiner Errafe um verschulbeter Sache weigen, und Rath und Berieds mit ben Behorsamen bem muthwilligen Frevel wehren und ihn fragen. 200 fich jemand bamiber fepte, fich votirte, ober bagu halfe, ber solle ben hauptleuten und Rathen bes hellen haufens angezeigt werden, zu ernflicher Leibesflirde.

Um Donnerstag nach Kreuz-Ersindung, den 4. Mai, vollendete Sans Berlin biese De flaration ober Erläuterung der zwölf Artistel, und am solgenden Tage wurde die Ersäuterung in großer Sihung der Räthe und aller Haupteute des lichten Haufens augenommen; wie es scheint, auch hier im engern Rath der Vauern nur durch Etimmeumehreit, nicht durch Glinftimmigkeit.

Die Ginleitung zu Diefer fogleich in Drud gegebenen Deflaration lautete : Da bieber mandfaltige Arrung und 3wietracht, mancher Digverftand bei gemeinem Bolf uber bie gwolf Artifel ermachfen fen, und man Diefelben auf großere Rreibeit gebeutet babe, ale bie Urtitel felbft enthalten, auch viel Ungehorfam ber Unterthanen baraus fliege, fo wie Bermuftung etlicher nusbarer Dinge. und ba gu beforgen fen, bag alles, mas ju Frieben, Ginigfeit und gutem Frommen angefangen worben, in Berruttung unter ihnen felbit tommen, Tobtichlage und anbere Uebel entftehen mochten: fo baben fie, foldbes alles zu verbuten , und ibr autes getreues Bornehmen gu banbhaben, ju ben gwolf Artiteln eine Geflarung, und zu Sintegung mehrerer Bebrechen eine Erweiterung berfelben verfaßt, welche etliche nothburftige Stude betreffe. Dieje Erlaus terung ichlog bamit, bag alle, welche ber Bruberichaft ober Bereinigung bes bellen lichten Saufens jugethan feben, fich bei ernitlicher Strafe nach biefer neuen Ordnung bis auf fernere Grflarung au balten baben.

Sie ging aus im Ramen ber Sauptleute, Rathe und ganger Bersammlung bes gemeinen christlichen Saufens bes Obenwalbs und Rectarthale: es scheint aber Die Jauptleute und Rathe bes

<sup>1)</sup> Bunbesaci. Badc. 88. Rro. 30.

innern Ausschusses haben diese Erläuterung vorerst nicht an ben hellen Saufen gebracht, sondern abwarten wollen, wie dieselbe von den hinter ihnen liegenden Gemeinden des Neckarthals aufgenommen wurde. Sie allba zu verkunden, beauftragten fie ben geschickten Sans Berlin felbit, und nachdem diefer mit bem innern Rath der Bauern "noch Anderes hatte machen helfen", wahrscheinlich bie Grundzüge zu bem Entwurf einer allgemeinen Reichsreform, ritt er mit der Deklaration zuruck. Wie sie in den nächstgelegenen Gemeinden aufgenommen wurde, wiffen wir nicht im Ginzelnen: ju Böfingen ging es ihm schlecht. Als er anhub zu verfünden, wie keiner den andern aufmahnen durfe bis auf des Haufens eigenes Erfordern, jeder den andern bei feinem Berfommen und feiner Gerechtigkeit bleiben laffen, alle Binfe, Gulten und anderes wie zuvor leisten folle, ba sprach bie schwarze hofmannin, bas Berfunden sey berer von Seilbronn Anrichten. Bei bem Leiden Gottes! rief fie, ber Berlin wird euch betrügen, ihr werbet verführt und betrogen, ich felbst will ein Messer in ihn stechen, und wer das thun will, der stehe zu mir, ich will zum Ersten Sand anlegen. stand Bartlin Sailmann zu ihr "mit viel üppigen Worten", und herr hans Berlin fand fur gerathen, ihnen flüchtig zu entreiten. 1

Die dem Lager von Amorbach nächsten Gemeinden, in denen Hans Berlin die Deklaration verkündet hatte, schickten sogleich Botschaften an den hellen Hausen, es kam ihnen seltsam vor, daß sie jeht schon, da sie kaum frei ausgeschritten waren, den Hals wieder unters alte Joch beugen sollten. Sie wollten meinen, ließen sie durch ihre Boten sagen, sie führen Krieg um ihre Freisheit; nun sen ihnen geschrieben worden und geboten, sie sollten eben thun wie vorhin.

Erst dadurch, scheint ce, kam die Deklaration zur Kenntniß des hellen Haufens. Denn jest erst treten sie zusammen, halten vhne ihre Hauptleute Gemeinde, hören die Boten, von Hand zu Hand gehen die Abdrücke der Deklaration, und der Sturm bricht los, der Hause wäthet. Göt von Berlichingen, hieß es, sep ein

H.

- noolo

<sup>1)</sup> Bundesacten, Fasc. 99 a. Rro. 16 a. b.

Pfaffenfreund, barum wolle er fie fein Saus verbrennen laffen, es thue nicht gut, man jage ihn benn burch bie Spieße. muffe ihn todtschlagen, schricen andere, ihn und alle, die zu der neuen Ordnung geholfen und gerathen. Die Erhihtesten ber Beilbron= ner, die beim Saufen waren, schrieben alles nicht nur Sans Berlin au, fie fahen in den Rathsherren von Beilbronn die Urheber, und waen ben Saufen biefer Unficht gu. Leonhard Weldner eiferte mit größem Geschrei: "Also muß ber Haufen wieder vor die Stadt kommen, man muß den Rath über's Rathhaus abwerfen und bann die Beiftlichen anftogen". 2 Gin Theil ber Obenwälder beichloß mit ten Beilbronnern, sogleich wieder umzukehren und die Schloffer Wilbenberg und Limpach, die bem Stifte Mainz gehörten, und bie man bisher verschout hatte, ben Gögen und Siplern gum Trog an verbrennen, und alle Fürsten, herren und Selleute, die nicht auf die zwölf Artifel zu ihnen huldigen wurden, todtzuschlagen.3 Einige schlugen vor, man folle sich bes Beschutes bemachtigen, und die Deflarationsmacher figen laffen.

Es lösten sich auch ohne Weiteres einzelne Fähnlein von dem hellen Haufen ab, und streiften rückwärts und zur Seite, um aus zuführen, was sie beschlossen hatten; unter diesen das freie Fähn-lein von Heilbronn.

Die drei, die der Haufe als Urheber der Deklaration betrachtete, waren um diese Zeit nicht im Lager sichtbar, Hans Berlin war nach Heilbronn zurückt gegangen, Götz dem Grafen Georg von Wertheim entgegen geritten; Hipler hielt sich wohl zurückgez zogen, wenn er nicht auch ausgeritten war.

Graf Georg von Wertheim hatte etlichen seiner Bauern, welche zum Hausen gelaufen waren, ihre Güter verbrannt, um die andern in Ruh und bei einander zu behalten; auch hatte er die geistlichen Güter aus den Klöstern in seine Verwahrung genommen.

· Comb

<sup>1)</sup> Rach ber Erzählung Berlichingens in feiner Selbstbiographie.

<sup>2)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 a. Nr. 32.

<sup>5)</sup> Urgicht bes Dionpfius Schmib.

<sup>4)</sup> Bundesact. Fasc. 103.

Wie nun der helle Sanfen fich naberte, ftanden alle hinterfaffen ber Grafschaft auf, überfielen und planderten die Klöfter Bronns bach und Holzkirchen und bezogen ein Lager bei Derdingen. Den Grafen selbst belagerten sie in seinem Schloß. Er erbot sich umfonst, die verbrannten Guter den Bauern zu erstatten, die geiftliche Sabe, die er an sich genommen, den Bauern folgen zu laffen, und noch dazu eine Summe Beldes zu geben. Die benachbarten Sinterfassen ber Memter Rotenfels und homburg, Die bem Stift Burgburg gehörten, hatten gethan wie die Bertheimischen, und die Gotteshäuser Triefenstein und Reuburg eingenommen. Go von bem Aufstand feiner eigenen Unterthanen bedrängt, im Rucken die aufgestandenen Rotenfelfer und homburger, vor fich ringsum ben hellen Saufen und seine Streifschaaren, fab der Graf eigentlich nichts por sich, als in ben evangelischen Bund einzutreten. ben 4. Mai ftanben bie von Wertheim mit bem hellen Saufen im Bertrage, 2 und die Hauptleute hatten au den Grafen das Begehren gestellt, sein treffliches Geschut mit Pulver und Angeln ihnen guzuführen. Sie wollten es gegen Sall gebrauchen. Ganz hatte Bos mit feinem Plan nicht durchgelangt. Doch war bie Meinung, aunächst auf biese Stadt zu giehen, und nicht auf Burgburg, es hatten benn zuvor die Franken die Stadt Burzburg inne.3 Goh hat später oft behauptet, er hatte wohl nicht lange bei ben Bauern bleiben wollen, hatte er nur von ihnen heraus kommen mögen, aber er habe der Aufscher so viele gehabt, daß ihm davon zu kommen nicht möglich gewesen. Andere meinten bagegen "wenn ihm nicht wohl mit bem Spiel gewesen, hatt' er fich leicht mogen aus bem Staub heben". 4

Daß das Lettere wenigstens jeht noch ber Fall war, ift flar: Herr Gög ritt ohne alle Bewachung dem Grafen Georg von Wert-

<sup>1)</sup> Müllner, Relation vom Bauernfriege, Sandfdrift.

<sup>&</sup>quot;) Schreiben hans Berlins von biefem Tage.

<sup>5)</sup> Chendaf., Bundesact. Fasc. 92. Rr. 23.

<sup>4)</sup> So ver Verfaffer ber Handschrift: Des franklichen Saufen Zug und Sandlung.

heim entgegen, um ihn nach Amorbach zur Unterschreibung bes Bertrags zu geleiten. Auch Graf Georg scheint von einem gewissen Interesse, wenn auch nicht von dem, was der Bolksbewegung als edelste Grundlage unterlag, im Innern berührt gewesen zu senn: er gehört zu denen, von welchen seine Standesgenossen glaubten, daß sie sich freiwillig der Sache der Bauern angeschlossen haben, und auffallend bleibt es immer, daß er nicht nur drei Tage darauf alle seine Geschühe und ein trefslich gerüstetes Fähnlein ihnen zusührte, sondern von nun an selbst im Lager blieb, ungeachtet auch er, wie die andern Herren nur verpslichtet war, auf besonderes Erfordern Kriegsbedürfnisse und Leute zu stellen, und in Person zuzuziehen. Der kluge Rath Wendel Hiplers, alle verbündete Eblen sogleich zum Mitzug zu zwingen, um ihrer für alle Fälle sicher zu seyn, war bisher von den Bauern nicht beachtet worden.

Auf dem Beimritt, unweit Umorbach, fam Beren Bog einer bes Saufens entgegen, es war ein Rriegsmann aus Seilbronn ben er wohl fannte, vielleicht Leonhard Weldner, ber unter Franz von Sickingen gedient hatte. Der fagte ihm an, was im Saufen indessen gehandelt worden, und wie fein Leben in Gefahr stehe. Bog achtete nicht barauf und ritt weiter bis ins Lager. Da fah er die Flammen des Schlosses Wilbenberg in der Ferne. Er schalt die Treulosiakeit der Bauern: Stecht ihn von der Mähre herab! schrie es aus bem Saufen, und bas ware geschehen, waren nicht Georg Mettler und andere Sauptleute bazwischen getreten. hat ben Befehl gegeben, Wildenberg zu verbrennen? rief Gos noch immer voll Zorns. Georg Mettler versicherte ihn, er wisse nichts bavon, wahrscheinlich sen bas Schloß von seinen eigenen Bauern, die hinauf frohnen muffen, angezündet worden. In Amorbach felbst fand Goh sein Quartier geplundert. Durch die Deklaration hatte er das Bertrauen bes haufens gang verloren, mißtrauisch bevbachtete man von jest an jeden seiner Schritte, und er war allerdings von nun an mehr wie ein Gefangener im Zuge des Saufens, benn als oberster Feldhauptmann, boch verhinderte er viel Brennen und Plündern, denn noch war der überwiegende Theil ber Räthe und Sauptleute für ihn,

Da kam Botschaft aus der Stadt Würzburg, daß die befreunbeten Bürger berselben Meister würden, sobald das fränkische Heer einerseits, der lichte Hausen andererseits, vor ihre Mauern zögen, und nun geschah der Ausbruch schnell noch am 5. Mai nach Miltenberg.

hier saß als Mainzischer Keller ber oft genannte Friedrich Beigand, einer ber leitenben Obern bes geheimen Bulfsbundes. Roch früher als die Fähnlein, welche sich zu Amorbach von bem hellen Saufen eigenmächtig ablösten, war eines vorwärts gezogen, unter Führung Auerbachers, eines befannten Dienstmanns Ber= lichingens, ber manchen Ritt mit biefem und mit bem Thalacter gemacht hatte. Diefer Bortrab war fleißig, 'die Geiftlichen ju ichaben, Binsbucher zu gerreißen, ihnen die Weinvorrathe auszutrinfen, und in ben Sausern zu muften. Selbst in Miltenberg planderten sie. Am 3. Mai war Friedrich Weigand ins Lager zu Amorbach geritten, ohne Zweifel weil er zu ben Berathungen bes innern Rathes eingeladen worden war und fonft geheime Geschäfte hatte, benn gerabe an biesem und bem folgenden Tage wurde die Deklaration ber zwölf Artifel berathen und beschlossen. Wahrscheinlich hat er schon hier seine Beiträge zu einer allge= meinen Reichereform vorgebracht, die er später schriftlich einschickte und beren Conzepte noch vorhanden find. Beigand felbst erzählt, die Hauptleute haben ihn durch ben Beutemeister in's Lager nach Umvrbach holen lassen, aber, will er glauben machen, blos um von ihm, als dem Finanzbeamten seines gnädigen Herrn zu Mainz "sechshundert Gulden aus der erzbischöflichen Casse zu verlangen". 1 Er erlangte hier auch einen Schirmbrief, von allen andern unter= schieden: Friedrich Weigand, hieß es darin, hat fich mit Weib und Rind, Sab und Gut, an welchen Orten er's hatte, in unsern Saufen und unfere Berbruderung begeben. Wir gebieten, baß er gang ungeschäht, unbeleidigt und unbedrängt, wie ein anderer unferer Mitbruder gehalten werde, bei Berlierung eines jeden Leibe, Lebens und Guts. 2 Burnckgekehrt fand er Miltenberg ge-

<sup>1)</sup> Bunbesact. Fasc. 103. Nr. 5.

<sup>2)</sup> Bunbesact. Fasc. 92. Rr. 19.

Plündert, doch vorerst sein Haus und Hof nicht beschädigt. Diese Art von Schirmbrief, wie er sie nun aufzuweisen hatte, schützte ihn, so schiens, vor allem Weiteren, und es endete der Unsug zu Miltenberg, noch ehe die Hauptleute mit dem hellen Hausen nachstamen. Der Bortrab zog das fruchtbare Thal der Wudau hinab auf Aschaffenburg. Sein Fähnlein stärfte sich sehr durch den Zuslauf aus allen Orten um diese Stadt her.

Im erzbischöflichen Schloß zu Aschaffenburg faß bes Churfür= ften von Mainz Statthalter, ber hochwürdigste Fürst und herr Wilhelm Bischof zu Straßburg und Landgraf im Elsaß, ein geborner Graf von Sohenstein. Der Statthalter hatte ichon in ben ersten Tagen der ausbrechenden Bolksbewegung, zu Anfang Aprile, die Bafallen bes Stifts aufgeboten, "fich in Ruftung zu schicken und anheim zu halten, bis er weiter beschreiben werde, und alsbann ibm aufe ftrakite famt Knechten und Pferben, mit gleiffenbem Saupt. harnisch zum Besten gerüftet ihm zuzuziehen," um bem Aufftand Zugleich gab er an alle Kellereien in Zeiten Widerstand zu thun. bes Stifts Befehle, ben Knechten und Pferben ber nach Miltenberg, als bem Sammelplat, gewiesenen Bafallen beste Roft zu geben. 1 Aber seine Basallen waren so säumig als anderswo. Am 18. April, zwei Tage nachdem die Bauern die blutigen Repressalien in Weinsberg genommen hatten, mußte er nochmals ausschreiben, bei Berluft ihrer Leben ihm juzuziehen. Aber ber Weinsberger Schrecken lähmte Roß und Reiter im ersten Augenblick, und ber Statthalter fah sich zu Aschaffenburg von seinen eigenen Burgern in seinem Schloß belagert und genöthigt, schop ins Lager zu Buchen seine Rathe zur Unterhandlung mit bem hellen Saufen abzusenden. Che der Vertrag abgeschlossen war, erschien der Vortrab des hellen Saufens in der Stadt, und die Bauern ließen es fich wohl fenn mit den Bürgern in den geistlichen Saufern und Pfarrhöfen. schleunigte ben Abschluß bes Bertrags.

Noch immer saß auf dem Mainzischen Erzstuhle ber Braubenburger Albrecht II. Es war aber mit ihm in der letten Zeit

5.00000

<sup>1)</sup> Schreiben bes Statthalters vom 10. April.

eine große Veränderung vorgegangen, er war gant nahe baran, Luthers Rath zu folgen, ber ihn aufforderte, das Beisviel seines Bettere, des andern Brandenburgere, des Sochmeistere in Preugen, nachzuahmen, fein Erzbisthum in ein weltliches Erbfürstenthum zu verwandeln, und sogar zu heirathen. Alls nämlich der Aufstand ber Bauern immer weiter um sich griff, ba fam ihm die Besorgniß, Die geiftlichen Fürstenthumer möchten in Deutschland ihr Ende erreichen, und Herr Albrecht, Cardinal, Churfürst, Erzbischof von Mainz und Magdeburg, fürchtete namentlich für fich felbst zuerst. da alle Fürsten, herren und Stätte langs dem Rhein hin und in bessen Rähe öffentlich ober heimlich die Macht der Geistlichen beneis beten und ihnen feind waren. Er trat mit Luther in Unterhands lung, bag er bas Bolf vorbereite, ch' er den großen Schritt, sein Churfürstenthum weltlich und erblich zu machen, thate. ihn fpater nicht, feine Beliebte, Die Radingerin, redete ihm benfelben aus, da fie, eine Burgerstochter, fich feine Hoffnung machen konnte, mit ihm ben weltlichen Thron zu theilen; sie sprach ihm ins Gewissen, bem alten Glauben tren zu bleiben, und da fie bald darauf schnell und unverhofft starb, sah er in der treuen Ans hanglichkeit an ben alten Glauben und geiftlichen Stand eine Treue gegen die geliebte Tobte. Che es nur fo weit kam, war ber Sturm der Volksbewegung im Mainzischen ausgebrochen und Churfürst Albrecht hatte fich entfernt und seinen Freund, den aus seinem Bisthum verdrängten Bischof von Straßburg, als Statthalter anruct gelaffen.

Büheim der Marschalt, Marx Stumpf und Andreas Rücker im Lager des hellen Hausens. Sie baten Göt, von Berlichingen um seine Vermittlung. Freunde, sprach er, ich bin selbst ein armer gestangener Mensch, und werde dem Stift nichts schaden, wenn ich ihm auch nichts nüßen kann. Der Statthalter mußte wie die anz dern Herrn, mit dem Domkapitel zu Mainz, mit dessen Justimsmung er unterhandelte, die zwölf Artikel annehmen und geloben, alles, was durch diesen hellen Hausen und andere gemeine Hausen hernach von frommen, geschickten, gelehrten und verständigen Leuten in

= 000k

biefen Sachen, und in allen anbern driftlichen Dingen und Anliegen gemeinen Landes erkannt und geordnet werben wurde, ohne Ausnahme zu befolgen. Bis bahin, bis zur allgemeinen Reichsreform, follen alle Stifteunterthanen und Berwandte in Stabten und Alecken auf dem Odenwald, welche zum evangelischen Bunde gelobt und geschworen haben, sammt ben Kellereien und bem Schloß Gamburg unter ihren jegigen Borgesetten und Amtleuten bleiben, ber Erzbischof und Statthalter ihnen ihren Uebertritt zur evangelischen Bereinigung nimmermehr in Ungnaben gebenfen. Die beiben Stabte Bifchofsheim und Ruhlsheim follen bis eben bahin bas gleiche Recht haben, ihre Umtleute und Keller zu seben, und bie Einfünfte in diesen Städten unverändert bleiben. Wie die neun Stäbte auf bem Obenwald, so sollen alle andere Stäbte und Flecken bes Erzstifts biefen Vertrag annehmen, und schwören, ihn zu halten. Gehorfam den verordneten Befehlshabern bes hellen haufen, sollen fie biefen, wohin sie das Lager verlegten, mit allen Bedürfniffen aufs Beste versehen, bei Strafe bes Ueberzugs für jeben, ber sich widersehen würde. Auch sollen alle Städte und Flecken, wo es vonnöthen ware, bem hellen Saufen Beiftand und Bugug thun mit Leib, Geschutz und anderem Bermögen, ohne von dem Erzbischof gehindert zu fenn, und alle Städte dem hellen Saufen offen stehen. Klöster und Klausen, Monches und Nonnenhäuser follen gedffnet werden, die darinnen ihren Sabit ablegen, wo das nicht geschähe, follen Sauptleute und gemeine Bauerschaft Macht haben, solches ihres Gefallens abzustrafen, und welcher Priester, welche Ordens person sich ihres sonderlichen Sabits fortbedienen wurde, die sollen in diesem Frieden und dieser Bereinigung nicht inbegriffen noch fähig senn, darein zu kommen. Aller Abel bes Stifts solle binnen eines Monats bei ben Hauptleuten bes hellen haufens perfonlich erscheinen, und in die Bereinigung eintreten, jeber, ber ce nicht thate, übergogen werben. Und endlich mußte ber Statthalter geloben, bafür, daß die Bauern abzögen, binnen vierzehn Tagen bem hellen Haufen für das Domkapitel und die ganze Pfaffheit bes-Stifte 15,000 Bulben gu Sanden gu ftellen, ben Bulben gu fünf= zehn Bagen in guter Silbermang, ober zu vierzehn Bagen, wenn

es in gut Gold gezahlt würde; wo das nicht geschähe, wolle er nicht dawider seyn, daß die Bezahlung von dem Hausen mit dem Schwert gesucht und erobert werde. Mark Stumpf, der hauptsächlichste Unterhändler dieses Vertrags, verhieß ihnen sogar, er wolle selbst mit ihnen vor Würzburg ziehen.

Der Vertrag wurde im Namen des Erzbischofs von dem Statthalter, dem Fürst-Bischof Wilhelm und von Lorenz Truchseß, dem Dechanten des Rapitels zu Mainz, gezeichnet und mit des Stifts und Kapitels Instegeln versehen, am 7. Mai. Die Gesgenzeichnung geschah von den Hauptleuten, Götz von Berlichingen und Georg Mehler.

Zu bemerken ist, daß die Verpflichtung geschieht "auf die geschruckten zwölf Artikel, welche von der evangelischen Versammlung angenommen und unter ihr ausgebreitet sind, sammt der nicht darin begriffenen Erklärung und denen diesen angehängten zu Amorsbach versaßten Artikeln."

So suchten die Hauptleute also dadurch auszugleichen, daß sie zugleich auf die zwölf Artikel und zugleich auf die Deklaration verpflichteten.

Bu Miltenberg erschien auch Graf Georg von Wertheim in Person im Lager, ergab sich an die Bauern, mit handgebenden Treuen, gelobte Leib und Gut zu ihnen zu setzen, und schickte ihnen von Stund an Proviant nach Kühlsheim, und als das Heer weister zog, führte er sein Geschütz mit Pulver und Stein ins Feld bei Kloster Neubronn ihnen zu und zog mit ihnen gen hochberg. To wider seinen Willen von der Masse und den Umständen gegen Würzburg fortgetrieben, hatte Götz von Berlichingen noch von Amorbach aus an den Bischof von Würzburg als seinen Lehenssherrn geschrieben, wo die Bauern das Stift überzögen, wie er besorge, so sen er zu den Bauern genöthet, wolle, was ihm Ehrenshalb zieme, dieses seiner Gnaden nicht verhalten, und sage ihm

<sup>1)</sup> Urgicht bes Dionpfius Schmid.

<sup>2)</sup> Aus ber alten Sanbidrift bei Schunt. III. Bb. 1. Beft.

<sup>3)</sup> Urgicht bes Dionyfius Schmib.

die Lehen auf. Um 5. Mai wurde der Bischof vom hellen haufen schriftlich aufgefordert, in die evangelische Brüderschaft einzutreten, und die zwölf Artikel anzunehmen. Schicke er binnen vier Tagen keine Bevollmächtigte zur Abschließung des Vertrags, so werden sie alle hintersassen des Stifts in ihren Schutz und Schirm erklären und gegen ihn als ihren Feind handeln. Der Domprobst erwiederte, sein gnädiger herr der Bischof sen nicht daheim, sondern beim Pfalzgrafen zu heihelberg, die Bauern möchten eine Botschaft schicken, man werde gern mit ihr handeln, und wenn sie sich nur ans Evangelium halten wollen, werde man sich leicht vereinigen. Man wolle es dem Bischof berichten.

Diese Antwort traf den hellen Hausen schon bei Neubronn. Der Entscheid der Hauptleute lautete, sie sehen wohl, die Herren von Würzburg wollen Zeit gewinnen, aber die Zeit erfordere eine Endschaft, darum wollen sie mit Ernst vorsahren.

Das Heer eilte vorwarts, ohne zu wüsten, ohne zu brennen. Wohl thatens aber jene ungehorsamen Fähnlein, die sich abgesondert hatten. Am 7. Mai zogen sie zu Miltenberg ein, während Friedrich Weigand wegen des Abschlusses des Bertrags mit dem Statthalter Fürst Milhelm abwesend war. In Weigand sahen sie einen der Deklarationsmacher, und ohne sich um seinen Schirmbrief zu kümmern, stürmten sie seine beiden Häuser zu Miltenberg, plünderten und verwüsteten sie dergestalt, "daß es dem Türken zuwiel wär, Gest, Wein, Frucht, Harnisch, Wehr, Hansrath, all das Seine nahmen sie darans fort, über 600 Gulden Werths." 2 Bom Heilbronner Fähnlein, das auch bei Limpach thätig gewesen, und den Pfarrherrn zu Limpach Thomas Schlichtich gesangen mit sich führte, 3 ging der erste Anschlag dazu aus, in der Herberge zum Schwert, und bald kamen sie aus den Herbergen zum Esel, zum Stern und andern hervor, und plünderten; dem Schultheißen Conz

<sup>1)</sup> Dechsle, S. 122. Berlichingens Schreiben an ten frankischen Kreis.

<sup>2)</sup> Bunbedact. Fasc. 103. Nro. 5. 6. 7. 8. Eine Reihe von Schreiben Weigands.

<sup>3)</sup> Bundesact. Fasc. 103. Nro. 19. Schreiben bes Afarrers felbft.

von Aulenbach nahmen sie allein 25 Gimer Wein. 1 Auch vom hellen Saufen entsendete Streifschaaren nahmen jedoch noch immer Soloffer ein, beren herren nicht in ber Berbruderung, beren Bogte entflohen waren. So auch das Schloß Rotenfels. Der herr von Rotenfels war Berlichingens naher Better, und Göt befahl und bat die dahin Verordneten aufs höchste, dem Schloß keinen Schaden zu thun, nichts zu nehmen, als was man ins Lager nothbürftig hatte, und ber hausfrau behülflich zu fenn, daß ihr nichts entwenbet werde, an hausrath, Rleiber und Rleinodien. Die hauptleute waren besonnener und gemäßigter geworden: nicht aus Lust am Buthen, nur mit Plan und 3weck follte fortan die verzehrende Factel geschwungen werben, Rotenfels wurde von ben Obenwälbern geschont: eben so bas Schlof Homburg und bas Amthaus Proceiben. Göß. tuhmt sich nachher felbst, es sen feinem Grafen und feinem Gbelmann ein haus verbrannt worden, fo lange er bei biefem Saufen Bei Schönrain stieß bas heer auf bie Trummer bes Priorats gleiches Namens, das den Benediftinern zu Hirschau im Schwarzwald gehörte. Es war wuste und öb. Der schwaze Haufen hatte es eingeaschert, nachdem er Wein, Korn, Bieh und Sausrath herans genommen. 2

Bon da an zog der lichte Haufen auf Hochberg, und lagerte hier am 7. Mai Abends, im Angesichte von Würzburg: acht Bervrdnete gingen rückwärts ins Mainzische Erzstift, um den noch nicht verbündeten Gemeinden den Bundeseid abzunehmen. Unter diesen Bervrdueten liest man den Heilbronner Wolf Meng, zwei andere Heilbronner Christ Merfer und Beit Keßler wurden zum Kapitel nach Mainz geschickt, um das im Bertrag bedungene Geld zu holen. Zede Gemeinde mußte schwören bei Gott und allen Heiligen, den jesigen und künftigen Hauptleuten und der

<sup>1)</sup> Bunbesact. Fasc. 103. Nro. 9. u. 20. Eigene Schreiben bes Cong v. Aulenbach.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Abte von hirschau. Stuttg. Staatearchiv.

<sup>3)</sup> Bundesact. Fasc. 103. Schreiben bes Cong von Aulenbach.

<sup>4)</sup> Bunbesact. Fasc. 99 b. Chrift Scheerers Urgicht.

ganzen hristlichen Versammlung vom Obenwald und Neckar, ihrer Ordnung und Versassung, saut des Vertrags der Vereinigung, buchstäblich gehorsam, anhängig und beiständig zu seyn, und alles zu halten, was die Artikel ausweisen. Der lichte Hausen konnte ruhig diese acht im Mainzischen umgehen lassen; alles, was dem Rheine zu sag, Franksurt, Mainz, Worms, Speyer, Rheingau, Rheinpfalz, die ganze Landschaft bis Trier hinab war in einer den Bauern günstigen Bewegung begriffen.

## Frankfurt, das Uheingan, der Miederrhein und Westphalen.

Wie auf beiden Ufern bes Stromes, in beffen grunlichen Wellen so viele Dome und Burgen, so viele herren= und Priestersite sich spiegelten, vom Ober- bis zum Niederrhein schon in ben ersten Bundschuhen Faben ber Bewegung hinabliefen, so zeigen fich folde fruhzeitig hier auch beim Ausbruch bes großen Bolfsfampfes. Bu Frankfurt ängstigten sich bie fremben Kaufleute ichon in ber Fastenmesse über eine Berschwörung, die gegen Rath und Pfaffen im Werk fen, und man raunte fich zu, man werde nach ber Meffe viel Reues zu feben bekommen. Es faß in ber Stadt ein frems ber Pradifant, ein geistes: und gesinnungsverwandter Carlftadts, Doktor Gerhard Westerburg. Die Anhänger ber neuen Lehre fanben in ihm ihren Mittelpunkt, das haus auf ber Gallengaffe, worin er zur Miethe wohnte, war bei Tag und bei Racht von Burgern besucht, und fie nannten ihn ben evangelischen Mann. Sein eifrigster Unhanger war Sans von Siegen, ein Schuhmacher. Wegen firchlicher Dinge waren schon im Jahr zuvor allerlei Spane gewesen; die ewigen Binfe, womit bie Saufer und Guter in Frankfurt mehr als anderswo beschwert waren, verursachten bei der Bürgerschaft solche Unzufriedenheit schon im Jahre 1523, daß ber Rath von ber Geiftlichfeit begehrte, fich ihrethalb in einen

- Sincelo

billigen Bergleich einzulaffen. Auch die feit 1488 gemachten Auf-

Am Montag in der Ofterwoche, ben 10. April, 1 traten mehr als sechshundert Bürger aus der Neustadt und Sachsenhausen auf bem Rirchhofe zu St. Peter zusammen, es waren auch etliche frembe Personen darunter. 2 Anlag nahmen sie von einer neuen Steuer, die auf bie-fogenannten Sellerfarren, Rarren, bie man in ben Messen brauchte, gelegt wurde, und wonach jeder, ber sie ge= brauchte, zwölf Pfennige geben follte. Gie gingen ichnell zu alls gemeinen Rathschlagungen wider ben Rath und die Geistlichkeit über. Es war eben Mittags 12 Uhr. Die beiden Bürgermeister Hamann von Holzhausen und Hans Stefan von Kronftedt eilten mitten unter fie, um ihr Bornehmen zu erlernen. Die Berfammelten ließen sie nicht umfonft fragen. Gin Sturm von Rlagen erhob sich über Pfaffen und Steuern. Die herren suchen sie zu begütigen, ber Rath werbe fie hören, sie follen ihre Beschwerben aussehen und vor ihn bringen. Die Versammlung will die Sache nicht auf die lange Bant bingelegt haben, sondern sogleich besfern, felbst bessern, die Beistlichen reformiren. Sie verhehlen ihnen nicht, daß ihr Borhaben fen, etliche Klöster heimzusuchen. Db fie für sich selbst sprechen und handeln, ober in wessen Auftrag? fragt hamann von Solzhaufen die Borberften. In weffen Auftrag? versett Peter Dorfel, der Bendermeister; es geschieht von unsertwegen, von wegen ber Gemein und aller Bunfte. Stefan wandte' fid, an Peter Rrieger, ben Schneiber, einen andern Bolksmann und er und Holzhausen baten ihn, seine Freunde von den Klöstern zurückzuhalten. Die Frankfurter aber wollten ihren Pfaffen thun, wie man, wie sie gehört hatten, ihnen anderswo Haben die Pfaffen, schrie der Haufen auf dem Rirchhof, lang genug mit une getrunken, so wollen wir einmal auch mit ihnen trinken. Reben, Bitten, Flehen, Verheißen, Alles, was die

-

= socio

Die Artifel haben ausbrücklich bas Datum: Donnerstags ben 13. April. Kirchner irrt ganzlich in ben Daten.

<sup>2)</sup> Dieß fagt ausbrücklich Lerener in feiner Frankfurter Chronik.

Herren versuchen, ist umsonst, die Gewerke sind blaumontagelustig, inbelnd geht es fort in's Predigerkloster, da ward gegessen und gestrunken, aus dem offenen Keller; von da ging's in den Frohnhof, man suchte nach dem Schulmeister, man as und trank wieder von vorn, doch ohne einen Frevel zu verüben. Am andern Morgen, den 11. April, brachten die Sprecher des Bolkes die Beschwerden vor den Rath, und Nachmittag's machte der Hausen verschiedene Besuche bei den Frauenbrüdern (Karmelitern), in des Dechanten Haus zu St. Bartholomä, der mit Kochläus, dem schreibseligen Feinde der Resormation, entstohen war, und in den Häusern ans derer Geistlichen, ohne weiteren Muthwillen, als nur daß sie als ungebetene durstige Gäste kamen. Nichts wurde beschädigt, nichts sonst genommen:

Der Rath, von biefen Auftritten überrafcht, fprach in autlichen Borftellungen zu ben Zünften, wie fie burch Muthwillen und Aufruhr bie Stadt um ihre Gnadenbriefe, um ihren Sandel, ibre Meffen bringen fonnten. Das leuchtete ben zunächst beim Sandel Betheiligten, ben Webern, Krämern und Arbeitern ber Gifenwaaren, ben Gefellschaften auf Limburg und Frauenstein wohl ein, die andern aber, Zünftige und Ungunftige, legten Barnisch und Wehr an, zogen Alle auf ben Rogmarkt und vereinigten sich hier mit ben Sachsenhäusern und Neuftäbtern, die bereits in Rus ftung sich hier aufgestellt hatten. Die, welche ben Aufstand leis teten, batten nämlich bas Gerucht ausgesprengt, ber Rath wolle einen starken reifigen Zeug und anderes Kriegsvolf in die Stadt hereinführen, um die Zünfte mit Gewalt zu unterwerfen. Das hatte Alles fo schnell in die Waffen gebracht. Bor ber Stube ber Schneider auf bem Liebfrauenberg follte bie Musterung burch Die Zunftmeister gescheben. Dahin zogen fie vom Rogmarkt zuruck.

Der Rath schickte eilig Filipp Fürstenberg, ben berebten Displomaten, den beim gemeinen Mann beliebtesten seiner Schöffen, an sie ab. Sie hörten nicht auf ihn, als er sie versicherte, die Reisigen und das Kriegsvolk seyen ein aufgebundenes Mährchen, sie bemächtigten sich der Thore und der Thürme, besehten die Mainsbrücke und stellten auf allen Plähen Wachposten auf. Der ge-

wandte Fürstenberg that, als ginge er selbst in ihre Sache ein, er rieth ihnen, einen Ausschuß zu wählen und durch diesen mit dem Rath zu handeln. Alle Zünfte vereinigten sich zur Ausschuße wahl, und sie artikulirten auf der Schneiderstube eine lange Reihe von Artikeln. Dann trug sie der Ausschuß in den Kömer, die Zünfte in Wassen und Jubel hinten nach. Die Gassenbuben wollsten das benühen, um in das Judenviertel zu fallen, die Zünfte wiesen die Buben von solchem Muthwillen mit den Wassen zurück. Am Gründonnerstag, den 13. April, trat der Ausschuß im Antoeniterhof zusammen, sie machten noch einige Zusähe zu den gestrigen Artikeln und übergaben auch diese dem Rath: der Artikel waren es jeht zusammen sechsundvierzig.

Die meiften berfelben tragen bas brtlich ftabtifche Geprage, nur einige find allgemeiner Urt. Gine große Zahl war auch hier nur gegen die Beiftlichen gerichtet, viele gegen ben Rath und feine Die Ginleitung ift nicht unmerfwurbig. Berwaltung. ber allmächtige Gott ben Beift ber Dabrbeit mit Offenbarung feines heiligen Evangeliums in Bieler Bergen gefchickt und fie in ihrem Glauben erleuchtet hat, fo haben boch bie geiftlichen Rotten, Monche und Pfaffen dieses vielfältig ohne allen Grund ber Bahr= heit zu unterbrucken fich unterftanden, und noch befleißen fie fich, mit ihren tyrannischen Unhangern das Evangelium, so viel an ihnen ift, zu hindern. Sie mochten gerne burch einen Aufruhr bas Bolf partheien, wie ber Teufel burch fie, als feine Glieber, bas Bolf lange verführt hat, und lafterlich und fcmählich breiten fie aus, baf bie Barmberzigfeit und fein heiliges Wort Aufruhr bringen folle; fie thun es, bamit fie ihren Beig, ihren Gigennut und ihre Gewalt mehr als bas Wort Gottes aufrecht erhalten. Alles freundliche Ansuchen an sie hat nichts helfen wollen. wir nun Gott mehr als den Menschen zu gehorfamen schuldig find, ift hoch vonnothen, bag wir bas gottlofe Befen fahren laf= sen, und eine göttliche brüberliche Handlung vornehmen, Gott bem Allmachtigen ju Lob, zu Ghren seines heiligen Wortes und Christi unfere lieben herrn, und gu Forberung bruberlicher Liebe und Ginigfeit, und daß wir anfahen, uns felbst zu reformiren, damit

nicht andere, fremde uns zu reformiren ansuchen und belästigen durfen. Go wollen wir unserer Beschwerden, darein wir genoth- zwängt worden, uns selbst erledigen, und uns untereinander sie milbern.

In ber langen Rette von Rlagpunkten bilben fünf bie Unfangeringe, brei bie Mittelringe, fünf bie Ausgangeglieber, welche alle gegen die Beiftlichen gerichtet find. Gie wollen bas Recht haben, ihre Pfarrherren zu fegen und zu entfegen, und bag man bas Wort Gottes lauter predige. Sie wollen, daß die Beiftlichen heirathen, ober wenigstens burch ihr Leben fein Mergerniß geben. Sie wollen, daß alle in der Stadt wohnenden Beiftlichen alle burgerlichen Beschwerden, namentlich Dienfte, Beben, Bachen, Suten, Steuer und Umgelb mittragen und vor ber Stadt Gericht Recht geben und nehmen sollen. Gie wollen, daß die Klostergeiftlichen angehalten werben, alles Klostergut, welches sie in andere Stabte hinweg geschickt, wieber gurudzubringen: ce fen ben armen Bürgern, den Frankfurtern, von ihren Vorfahren abgebettelt und abgegeigt, und stehe baber einer Gemeinde und nicht ben Monchen Sie wollen, bag ben Monden bas Betteln, Predigen unb Ohrenbeichthören gelegt werbe. Sie wollen, daß fein Mondy und feine Nonne mehr in die Rlofter ber Stadt aufgenommen werbe, wer darinnen sen, ohne Zwang herausgehen burfe, und man die Briefe und Kleinodien forgfältig überwache. Sie wollen, bag alle gestifteten Pfrunden nicht wie bisher Curtifanen (Bunftlingen), fonbern frommen, aufrichtigen, gelehrten Perfonen, Die ber Burgerschaft geneigt wären und fähig, das Bolf im Worte Gottes zu unterweisen, verliehen werben, von ben Stiftern, wenn ihres Beschlechts noch welche leben, wo nicht, von einem ehrsamen Rath. Bo es nicht nothig ware, solche Pfrunden zu besethen, solle man die Renten und Zehnten davon in einen gemeinen Raften legen, ben man zu Gottes Ehre aufrichte, bamit die Armen, Rothleibenben möchten versehen werden und nicht von haus zu haus betteln Sie wollen, daß fünftig alle Testamente ber Almosen muffen. nicht anders als in einen gemeinen Rasten fommen, der zu Gottes Ehre verordnet werde, um damit arme Leute zu fpeisen, und bie

bisher daraus zehrenden Jahreszeiten, Brüderschaften, Begängnisse in den Kirchen sollen ab seyn. Sie wollen, daß die Eich nicht mehr in Händen der Geistlichen sey, sondern des Raths, und daß das jährz liche Einkommen daraus nicht wie bisher dem Probst, sondern dem zu errichtenden Armenkasten zu gut komme. Sie wollen, daß das bisherige Gepräng mit Seelenmessen und dergleichen Begängenissen aufhöre. Sie wollen, daß alle die Weiber, welche jeht mit den Pfassen leben und jeht von ihnen kommen müssen, sowie alle, die sonst auf Hurerei siehen, bei niemand behaust oder beherbergt werden.

Unter ben gegen ben Rath und seine Berwaltung gerichteten Artifeln zeichnen fich mehrere aus, welche ben großen Unfug beweisen, ben die Herren bes Rathe lange Zeit sich zu Schulden kommen ließen. Diese herren machten die Kornwucherer und die Belbwucherer, und barum forberte bie Gemeinbe, bag fünftig bas Rorn auf freien Markt geführt und bem Kornwucher ber Reichen Der Rath ließ fich von jedem, ber nur gesteuert werden solle. eine Staffel, eine Schwelle, ein Kellerloch in seinem hans zu machen nothig hatte, die Erlaubniß dazu mit Beld abkaufen: bas follte jest ab fenn, fobald die Baumeifter es julaffig finden. Alle möglichen Dinge hatten die Berren bes Rathe besteuert, oder fich zu einem Ginkommen gemacht. Erzog einer z. B. eine Sau in feinem Saus, fo mußte er eine Abgabe bavon gablen; felbft feine Gigengüter burfte einer nicht roben ober bauen, ohne bavon zuvor den Geschwornen Gelb gegeben zu haben; die Egarten im Bald entzogen fie der Gemeinde und verkauften fie an die umliegenden Flecken; selbst das Holz im Bald verkauften sie an fremde Ortschaften, daß biefe mehr Rugen bavon hatten, als bie Bemeinde zu Frankfurt selbst; wurde Solz bes Jahre ausge= geben, fo fuhren die Reichen mit ihren Pferden zuerft hinaus, nahmen zuvor bas schöne Stammholz und was tauglich war, hinweg und ben Armen blieben die Stumpen; die herren bes Raths hielten auf allen Seiten große Schäfereien, welche ber Bemeinde bie Baiden an allen Enden abasten und bie Balber verberbten, fo baß für die Ruhe, Schweine und Schafe ber armen Burger

II.

nur fammerlich Rahrung blieb; jeber Burger mußte Korn, Saber, Solz und anderes, das er über die Mainbracke führte, ob er es gleich in ber Stadt erkauft hatte, verzollen; felbst von feinem ei= genen Gewäche an Bein mußte er Bruckenzins geben; felbft ben Juden war ber geme Mann preisgegeben: handelte er rechtlich barum, wenn er übervortheilt ober um bas Seine von ihnen gebracht war, fo founte er boch feinen Bortheil erlangen, Die Berren hielten es mit den Juden und ließen fich von ihnen zahlen; auch den Advokaten war der gemeine Mann gang preis, er litt "hinter die Abvokaten und Fürsprecher gefährlich geworfen" unter langer Bergogerung, unter ichweren Gerichtesvorteln, unter großem Kürsprecherlohn; ben armen Taglöhnern bagegen war der Taglohn fo geringert, baß fie nicht mehr bestehen fonnten; bem redlichen, geschickten Sandwerker murbe sein Fleiß und sein Weschick baburch verkammert, daß ber Rath gegen Zahlung auch nicht Ausgelernte und solche in's handwerk aufnahm, die es micht mit ber hand beweifen" founten, fondern durch Gefellen bas handwerf führten; auch von ben Goldnern bes Rathe hatte die Gemeinde gu leiden, fie verwüsteten mit ihren hunden und Pferben ben Armen bas gebaute Feld; am meiften litt bie Gemeinde baburch, bag wenn ein Rathefreund mit Tod abging, nicht ber barein gewählt wurde, ben redlicher Gifer far's Gemeinwohl, Berftand und Erfahrung, fondern der, den Berwandtschaft und Reichthum empfahlen; fo fah man einen Bater und feine zwei Gohne und feine zwei Bruber zu gleicher Zeit im Rath und auf ben Schöffenftublen figen; wollte eine Bunft sich nicht fügen, so ftrich ber chefame Rath nach einem Recht, bas er fich in ben Zunftbuchern vorbehatten hatte, bas eine ober andere von den besten Borrechten berfelben.

Gegen solche Unfuge trat nun die Gemeine auf, da sie "wider Billigkeit und brüderliche Liebe" seyen, und verlangte theils Abschellung, theils Minderung derselben. Ferner wollten sie eine bessere Gerechtigkeitspslege: keinen Bürger sollte man, sofern er Bürgen stellen könnte, um Schuld oder Frevel willen gefänglich annehmen, sondern zu Recht kommen lassen; einem seden sollte man in schwe-

diam'r.

ren Sachen, bem Armen wie bem Reichen, längstens binnen vier Wochen Rechts verhelfen, und die Kosten zur Hälfte mindern. Das große Umgeld von Wein, Korn, Salz, Del, Fischwerf und Anderem was in der Stadt verbraucht werde, sollte dem armen Mann zu gut hälftig nachgelassen werden; alle Gülten, geistliche und welteliche, bei denen nicht Brief und Siegel bewiesen, wie sie erfauft worden, sollten ab senn; alle ewigen Zinse mit Brief und Siegel abgelöst werden können, die, wo kein Brief darüber vorhanden wäre, nicht mehr gezahlt werden. Der kleine Zehnten solle ganz ab senn; wo es vonnöthen wäre, daß man Schahung oder Bed geben müßte, solle nichts geschehen ohne Verwilligung der Gemeine, damit die Umlage auf Reiche und Arme nach gleichen Verhält= nissen gelegt werde.

Wo etwas Weiteres vonnöthen wäre, dieses vorzutragen bes hielt sich die Gemeinde vor, mit angehängter Bitte, daß der Nath bis Ein Uhr Nachmittags des folgenden Tages Antwort darauf gebe.

Der Nath schiefte die Artifel, da viele derselben die geistlichen Herren betrafen, an diese, und aus den Klöstern zurück brachten einige Geistliche sie wieder auf's Rathhaus. Sie waren zur Nachsgiebigkeit bereit, aber die harte Nothwendigkeit entlockte Thränen ihrem Ange, ihrer Zunge Borwürse, welche der Rath zurückgab und über die bösen Zeiten klagte. Sie beriethen sich nun zusammen über eine Antwort, und Fürstenberg brachte diese in den Antwoiterhof. Die Antwort bestand in halben Zugeständnissen. Das mit waren die Zünste, so gefällig sich auch Fürstenberg benahm, so beredt er ihnen die Zugeständnisse auseinander setzte, nicht bes gnügt. Sie blieben die ganze Nacht durch unter den Wassen, und der Ausstand nahm jetzt erst eine drohendere Gestalt an. "Denn es waren viele darunter, welche aus andern Ursachen zum Aufruhr geschickt und sustig waren. Diese haben in der Sache so

- noole

<sup>1)</sup> Sechs und vierzig Artifel, so die Gemein einem ehrsamen Rath ber löblichen Stadt Frankfurt fürgehalten. Dornstags den 13. Tag Aprilis 1825:

viel gehandelt, und solch Geläuf im Harnisch gehabt, daß der Rath alles Regiments, Gebietens und Verbietens entübrigt, ja des Leibes und Lebens, seiner Ehre und Habe nicht mehr sicher gewesen. Das Bolk hat niemand vom Rath bei sich haben wollen, hat sich selbst Kaiser, Pabst, Bischof und Bürgermeister genannt."

Am Samstag Morgens vor Ostern erschien Hans von Siegen bei dem Bürgermeister, mit der Erklärung, die Gemeinde wolle die vorgelegten Artikel stracks und ohne Abthun von einem Rath angenommen haben. Bom Liebfrauenberg her glänzten Spieße und Handbüchsen, Hunderte aus den Zünften hatten sich dort in Wassen aufgestellt, während ihr Sprecher dieß vortrug.

Die Berren tes Rathe überdachten, mes gebühre ihnen, Gin= tracht und Friedleben zu suchen, es haben sich ja bei vielen lob= lichen Städten des beiligen Reichs in diesen sorglichen Läufen ders gleichen Sandel begeben, und es sen weiteres zu besorgen, wo nicht stattliches Ginschen geschehe," und fie entschlossen fich zulett, Die Abergebenen Artifel zu bewilligen, und eine Schrift darüber auszustellen, "daß sie solche, wie sie von Wort zu Wort folgen und fo ferne fie mit Gott und Ghren zu halten möglich fenen, gutwillig halten werden," ale Artifel, "erheblich und gut zu gemeinem Rugen," als Punkte und Ragen von Mängeln und Gebrechen, die fich zu Frankfurt in vielfältigen Wegen erhalten ba-Sie verpflichteten sich bei ihren geschworenen Giben, die Artifel fest und unverbrüchlich zu halten, und gegen feinen barum Ungunft oder Widerwillen zu zeigen, durch keine kaiserliche ober andere Freiheit, die sie schon haben ober fünftig erlangen möchten, fich verleiten zu laffen, daß fie wider die Artikel thaten; fie gelobten das alles für sich und ihre Nachkommen auf ewige Zeiten. 1

Es war Samstag nach Ostern am 22. April, als der Rath diese Urkunde der Gemeinde ausstellte. Zwölf Tage lang hatte der Kampf um die Artifel gedauert. Icht wirbelten die Trom- meln fröhlich durch die Gassen, alle Bürger eilten zum Römer,

<sup>1)</sup> Berwilligung eines ehrfamen Raths in die feche und vierzig Artifel.

die Artikel zu sehen, unterschrieben von Rath, Stiftern und Klösstern; sie wurden vorgelesen, und die Herren des Raths und die Bürgerschaft erneuerten sich ihre Eide auf dieselben. Da zogen die Wachposten von den öffentlichen Plätzen, die lange geschlosses nen Thore öffneten sich, es zeigte sich Alles wieder besänftigt.

Die Bürgerschaft ließ diese Artikel brucken und verbreitete fic in den Rheinstädten, in ber Pfalz und in den Webieten bes fchmabifchen Bunbes, jum großen Berdruß ber Obrigfeiten biefer Stabte und Lande. In Frankfurt selbst trat zwar ber bisher in Thatigkeit gewesene zahlreiche Bürgerausschuß ab, um wieber an sein tägliches Gewerb zu gehen, und es blieb nur ein engerer Aus-Diese Zehner gingen von Saus ju Saus bei schuß von Behn. Den geiftlichen Berren, und befahlen ihnen im Namen ber Gemeine, ihre Concubinen fogleich zu entlaffen, wo nicht, Schadens gewärtig ju fenn. In ben Klöstern wurde ein vollständiges Inventar von Allem, was da war, burch sie eingefordert, und je weiter bie Wolksbewegung in den beutschen Gebieten umher fortschritt, besto kühner wurden die Zehen in ihrer Stellung gegen den Rath. Jett erhob sich auch die Bauerschaft im Frankfurter Stadtgebiet, und in dem Antoniterhof wurden bedenkliche Busammenkunfte gehalten. Zugleich fam bas Berücht herein, Florian Geners schwarze Schaar ziehe auf Frankfurt heran. Der Rath bat, sprach, überzeugte, wie bie gange Stadt in Berberben fame, wenn jene Schwarzen bereins brächen und die vielen Messeguter plunderten, welche fremde Rauf= leute und herren bei hiefigen Juben hinterlegt hatten. Balb ging jeboch die Anast vor den Schwarzen vorüber, sie hatten eine anbere, entgegengeseite Straße gesucht. Schon hatten "vicle bose Buben" in ber Stadt baran gebacht, bei ber Gelegenheit bie Deutschherren, Pfaffen und Juden auf die Schlachtbank zu liefern. Weht's nicht nach unferm Willen, hatte man rufen hören, fo wollen wir der Artikel keinen halten. Als die Gefahr vor dem schwarzen Haufen vorbei war, griff ber Rath ked darein, er ließ-zwei, welche arger Reben überführt waren, Gung haas und henne Storf, ben-Mehger, in ben Thurm fegen. Much ben Doftor Befterburg beschloß er aufzufordern, binnen vierundzwauzig Stunden bie Stadt

au verlassen. Der Dottor achtete nicht barauf. Der Rath fah fich genothigt, in ber Gegend, wo er wohnte, farte Streifwachen aufe und abziehen zu laffen; benn zahlreicher als zuvor und aufgeregter zeigten fich die nächtlichen Berfammlungen in feinem Saufe. Auf eine zweite freundliche Warnung, zu gehen, antwortete ber Doftor: wenn es Gottes Wille ift, werbe ich hinausziehen, vor ber hand bleiben. Die Rathsberren batten dazu noch von den Behnern zu erleben, baß biefe bas Bürgerrecht fur ben Doftor verlangten. Sie hatten noch mehr zu bulben. In einer Racht, als einige Serren bes Raths mit einer Schaar rathefreundlicher Bürger bie Runde in ben Gaffen machten, trat gerade Sans von Siegen, ber Zehen einer und andere bes Bolks aus bes Doktors Bas foll bas fenn? rief Sans von Siegen an, gilt es also wachen? ich fount' auch wohl Leute aufbringen. Und von den Ratheherren mandte er fich zu ben Bürgern: D ihr Bürger, wann ihr wüßtet, warum ihr allhie ginget, ihr würdet nicht mit Die Rathefreunde "verdruckten ben Born" und gaben ihnen gehen. hansen von Siegen feine Urfache zu Thatlichkeiten, sonbern fur und für gute Worte. Go schied Hand mit Laur, bem Rürschner, Bild dem Schneider und andern Bolfsmännern ab, "boch mit viel aufrührigen, ungeschickten, widerdriftlichen Worten."

In dem benachbarten Mainz, in dem goldenen Mainz, wo sonst die Freude ihren hof hatte, und das Bolf, was die Natur betraf, so glücklich seyn konnte und nicht glücklich war, in der alten großen Stadt war die Bewegung noch stärker als in Frankfurt. Um 25. April, als die Prozession zum heiligen Kreuz gesichah, versammelten sich auf den Abend viele Bürger mit Harnisschen und Büchsen auf dem Dietmarkt, es waren Freunde der neuen Lehre und vier Prediger derselben, welche in den Thürmen der Stadt gefangen gelegt worden waren, wurden von ihnen bestreit. Sie blieben die ganze Nacht unter den Wassen beisammen, und Alles, was der Bizedom und das Capitel gütlich mit ihnen handelte, beruhigte sie nicht. Mit der Frühe des Morgens ließen sie durch die Stadt ausrusen, daß alle Bürger auf dem Dietmarkt zusammenkommen sollten, und sie kamen herbei mit Harnisch und

Wehr, sie nahmen die Schlässel der Stadt an sich, schlossen alle Pforten und führten das Geschätz von allen Thürmen auf den Dietmarkt. Tag und Nacht war friegerischer Lärmen in der Stadt, sie schossen aus den Böllern, sie drohten, die geistlichen Häuser anzugreisen, und um der Beschädigung zu entgehen, willigte das Domcapitel in alle Punkte, welche die Gemeinde der Stadt ihm vorlegte. Es waren einunddreißig Punkte, höchst gemäßigt und billig; sie bezogen sich alle auf örtliche Beschwerden.

Noch einige Tage früher versammelten sich bie Bauern und Burger bes Rhein ganes. Das Rheingan wurde mit Recht bie wahre Heimath des Adels und das Paradies der Pfaffheit ges nannt. Sie versammelten sich zuerst bei ihrer uralten Mallstatt, auf ber Lüzelaue zu St. Bartholomä, am 23. April, und forder= ten ihre alte Gauverfassung zuruck. Sie entwarfen, wie Die Stadt Mainz, gerade auch einundbreißig Artifel, von welchen wir bie merkwürdigeren ausheben. Die bie Schwaben forberten fie zuerst die eigene. Wahl ihrer evangelischen Prediger, und freie Lehre bes Evangeliums. Dann wollten fie ben Behnten auf ben breißigften. geset haben, bavon sollte das Predigtamt erhalten, das Uebrige für die Armen verwendet werden. Sie wollten, daß alle Gater im Rheingau, geiftliche und weltliche, ebel und unebel ihre Bebe. geben und Gemeindedienste verrichten follten, wie die Burger, nur die freiadelichen Lehengüter sollten wie bisher davon frei seyn. Sie verlangten die alte Freiheit zuruck, bag jeder Rheingauer nur ba, wo er feghaft ware, belangt und gerichtet werden durfe; eben fo, daß alle Dienstmannenschaft und sonftige Rechtsausnahme aufhöre, und jeder sich mit dem gemeinen Recht begnüge. Ferner forberten sie, daß alle alten Testamente und Brüderschaften, die keinen Rugen gewähren, abgethan senn, und an sie Gült und Bind nicht mehr gegeben werben; erweisliche Grundzinse bleiben, aber für einen Schilling mit fünfzehn Albus, sowie bie Wein., Dels und Wachsgülten mit dem zwanzigsten Theil ablösbar, alles

- moods

<sup>1)</sup> Die Artifel der Bürgerschaft zu Mainz stehen abgebruckt bet Schunt Bd. 111. S. 62-74.

Nebrige von Grundzinsen abgethan seyn, alle betrügliche Käuse und Berkäuse nichts mehr gelten, die Einkunste aller Altäre, welche Günstlinge besihen, ohne ihr Amt persönlich zu versehen, eingezozgen und zum gemeinen Ruhen verwendet; kein Jude, Bettelmönch, Stationiver im Rheingau geduldet werden; die Klöster aussterben, Palliengelber, die für den Rheingan allein tausend Goldgulden betrugen, aushören sollen. Und endlich sorderten sie, daß Bauund Brennholz jedem Bürger frei zu Kauf und Berkauf wäre, frei Wasser, Waid und Wild, das Hochwild ausgenommen; daß was ein Halbtheil gäbe, künstig ein Drittel gäbe, was ein Drittel sortan ein Viertel u. s. w. gäbe; Wittwen und Waisen eines jeden Fleckens sollten von dem Rath desselben verpflegt; das Haingericht nach altem Recht bewilligt werden.

Besonders merkwürdig ist auch ein Artikel, der ihre militärische Bertheidigung betraf. Bormals waren alle Flecken des
Rheingaus mit Mauern, Gräben und Thürmen umgeben, und
während das Land selbst westlich und südlich durch den Rhein gebeckt war, hatte es gegen Osten und Norden das sogenannte Gebicke, d. h. eine zusammenhängende Reihe von Gräben, Thürmen
und dicht bewachsenen Hecken zum Schutz. Dieses Gebick unterbrach das Kloster Tiefenthal und der Hof zum Appen, durch das
Kloster und den Hof allein war das Land offen und zugänglich
für einen seindlichen Ueberfall. Darum verlangten die versammelten Rheingauer jeht die Schleifung des Klosters und des Hofes.

Um diese Forderungen recht zu würdigen, muß man einen Blick auf die alte Versassung der Rheingauer werfen. Nach Bodsmann, dem der Geschichte seiner Landsleute tiesendigen Rheinsgauer, hatten sie eine eigene Landesverfassung, sie bildeten im Erzsstift einen abgesonderten Staat; sie sollten genießen persönliche Freiheit von dem Gigenhörigkeitsband; Freiheit des Eins und Ausstugs; Autonomie; daher eigene Landesgeschgebung und Freiheit, sich zu erklären; eigene Lands und Dorspolizei; eigenes Landrecht;

<sup>1)</sup> Sount I. 174—236. Bodmann, rheingauische Alterthümer 264. 465. 6. 16. 32. 188.

eigenes Sout = und Bertheibigungerecht; eigenes Genbrecht; Gvofationsfreiheit an auswärtige Gerichte; Freiheit von Labung und Bann der Richter des heimlichen Stuhls zu Mainz. Bon biefen Freiheiten her fam es, bag bie Rheingauer Bauern ben Beift der Reichsstädter athmeten; sie nannten sich auch immer Bürger. Churfarst Albrecht, dieser bei vielen schonen Gigenschaften verschwende= rifche und herrschsüchtige herr, hatte fich feit mehreren Jahren burd bie alte rheingauische Landgrundverfassung beschränft gefühlt, und er es schon im Jahre 1521 gerne gehört, als einige seiner Diener meinten, weil er ein Fürst fen, fen er nicht gebunben an bas Geset, welches seine Borfahren ihm aufgelegt; und er und feine Beamten hatten fich in Diefem Ginne vielfach über Die Berfassung hinweggesett. So waren Hauptpunkte ber rheingauischen Beschwerbegrtifel nichts weiter, als eine Behauptung und Ruckforberung alter guter Rechte, an benen bie neue fürstliche Politik gerüttelt und abgebrochen hatte. Der rheingauische Abel hatte mit ber rheinganischen Landschaft, von welcher er einen Theil ausmachte, den Mitgenuß aller Landesfreiheiten, besaß aber baneben noch ausschließliche Freiheit von Personallasten und Abgaben, die ber Freiheit von allen Reallasten, und einen privilegirten Gerichts= stand. Diese Freiheiten, beren beibe ersten auch die Beiftlichfeit genoß, verrudten bas Gleichgewicht ber übrigen Lanbesgenoffen, wälzten ben minder Begüterten alle Lasten zu, und erzeugten häufig nicht nur Rlagen, sonbern selbst auch Wibersetlichkeiten. aufgestandene Landschaft hatte ben Plan, ein volles Gleichgewicht berzustellen.

Die Bersammelten übergaben ihre Beschwerbeartikel bem Bicedom Brömser von Rüdesheim, der gab sie an das Domkapiztel. Um Zeit zu gewinnen, erbat sich dieses drei oder vier Tage aus, damit es prüfe, ob nicht einer oder mehr Artikel darin bez griffen wären, welche wider das göttliche Recht und die Wahrheit erfunden würden. Die Domherren hofften inzwischen Hüse aus der Ferne, oder wenigstens Nachrichten und Verhaltungsweisungen zu bekommen. Zuletzt erklärten sie, daß einige Artikel im göttzlichen Recht gegründet seyen, andere nicht, und baten, die Land-

schaft möchte die Besieglung nicht eher forbern, bis darüber mit dem abwesenben Statthalter zu Aschassenburg verhandelt worden wäre. Einige der Landschaft fanden dieß billig und willigten darzein, andere widersehten sich und verweigerten jeden Aufschub. Das waren vorzüglich die aus dem Mittelamt, aus den Schultheißereien Winkel, Destrich, Allgarten, Johannisberg und Mittelheim. Die Johannisberger waren die aufgeregtesten darunter. Mit ihnen handelten in gleichem Sifer etliche aus dem untern Amt, zumeist aus der Schultheißerei Eibingen.

Die Johannisberger und Gibinger zogen bei folder Zweiung ber Landschaft mit Harnisch und Wehr auf bas Wachholber, ein Feld, eine fleine Stunde vom Rhein, nabe bei bem Cifterzienferfloster Gberbach, eine mit Wachholbergesträuch bewachsene Biehwaibe. Es war am Tage nach Kilippi und Jakobi, als sie sich auf bas Wachholber lagerten und sich zusammen vereibeten, bei einander zu fiehen und zu bleiben. Es verdroß fie die Zögerung bes Domkapitels um fo mehr, als fie vernommen hatten, wie die Burgerschaft zu Mainz bereits am 25. April von Statthalters schaft und Domkapitel burch Bertrag bie alten Freiheiten guruckerhalten hatte, welche ibr einst Abolf II. entriffen. auf bem Wachholder arbeiteten sie ihre Artikel vollends aus und wurden einig, dem Kürsten und bem Domfavitel feine Menberung berselben zu gestatten. Sie forberten die ganze Landschaft, wozu auch bie Ritterschaft gehörte, zu sich auf bas Wachholber, und bie Aufgebotenen erschienen. Die Ritterschaft faumte sich darum nicht, weil sie burch biese Theilnahme vortheilhafte Bedingungen für sich von ber Landschaft zu erlangen hoffte und erlangte. Um 5. Mai schrieben die Landleute an den Abel, und am 7. Morgens 9 Uhr erschienen die Herren am bestimmten Ort auf dem Rathhaus zu Eltvill, wo ihnen die Artifel vorgelegt wurden, auf den 9. Mai wurden sie auf das Wachholder selbst bestellt, sie ritten hinauf, unterwege regnete es, sie schickten ben Bicebom Bromfer an ben Saufen, und fie felbft tehrten im Alufter Erbach ein. ber Bicebom nach und fagte: wollt ihr nicht alle tobtgeschlagen seyn, so reitet mit mir zu ihnen hinauf. Sie ritten. Man fragte

fie, was fle bei ber Lanbichaft thun wollen. Die Berren antworteten, wenn sie sie bei ihrer alten Berrlichkeit und Freiheit laffen wollen, wollen fie Leib und Gut zu ihnen setzen in allem, wozu sie Fug und Recht haben. Auf bas schwur gemeine Burgerschaft und Albel mit aufgereckten Fingern gufammen. 1 Auch ber Statts halter Wilhelm von Sohenstein, ber Fürstbischof von Strafburg, wurde von ihnen aufgefordert, perfonlich auf bem Wachholber vor ihnen zu erscheinen. Er fam mit bem Dombechanten Lorenz Truche feß und andern Domherren und fürftlichen Beamten, um gutlich mit ben Rheingauern zu handeln. Bon ben auf tem Bachbolber versammelten Rittern und Burgern ber Landschaft fah fich ber Statthalter gezwungen, ba rings um ihn ber bie Baffen glangten und brobten, die Artikel anzunehmen und barüber Berschreibung auszustellen. Auch bie Klöster faben sich in bemfelben Zwang, fie mußten fich perschreiben, ben Artifeln nachzukommen, bas hieß eis gentlich bas Tobesurtheil ber Klöster unterschreiben: benn sie verzichteten auf die meisten ihrer bisherigen Ginkunfte, verpflichteten fich, die burgerlichen Laften für ihre Buter zu tragen, alle Gotteshäuser aussterben und der Landschaft heimfallen zu lassen, und Jebem, der jest ichon austreten wollte, 200 Gulben in Gelb, feine Rleiber und Bücher zum Abschied zu geben, sich alle Bierteljahre burch Eble und Bürger ber Landschaft visitiren zu lassen und ihre Walbungen schon jest gemeiner Landschaft zuzustellen. Go verschrieben sich mit wenigen Abanderungen bie Klöster Erbach, Johannisberg, Mergenthal, Aulhausen, die Frauenklöster Gibingen und Gottesthal. Sie mußten ihre Geschütze hergeben und Lebens Da mancher und manche, welche bisher in ben Kloster= mauern fich nicht behagt hatten, unter folden Bedingungen bie Belle zu verlaffen eilten, Die Rlofter aber nicht bereitwillig waren, ihnen das in den Verträgen bedungene Geld zu geben, fo ver= langte bie Landschaft, baß folde gleich beim Austritt 20 Gulben, ben Reft ber 200 Gulben in vierzehn Tagen an Gelb ober Gut

= 000k

<sup>1)</sup> Schreiben Friedrichs von Greifenklau. Diefe, wie alle andern biebergebörigen Urkunden bei Schunk.

Bugleich ließ sich bie Landschaft alle Dofumente erhalten follen. ber Klöster, alle Briefe über Binfe und Gulten andliefern, bas Gebicke wurde überall hergestellt, und Ritter mußten es fich gefallen laffen, als Sauptleute zu bienen. Friedrich von Greifenklau, des Erzbischofs von Trier Bruder, wurde oberster hauptmann bes gemeinen Lagers im Rheingau. Für bie ebeln Herren hatte fich bie Landschaft in ihren Berträgen mit ben Klöstern schone Belte Besonders die alten Nonnen kounten sich in den ausbedungen. friegerischen Larm, und barein, baß fie bas Bolf mit ihren Borrathen unterhalten follten, gar nicht fügen. Die Aebtiffin von Gottesthal flagte in einem Schreiben an Greifenklau und bie wohlweisen Rathe ber Landschaft "mit jammerlichem Bergen ben großen Frevel, Muthwillen und Schaben, ben fie leiden muffen von benen, die auf und ab gehen vor ihrem Kloster, mit Essen und Trinken: sie zerstoßen ibnen ihre Thuren und stechen mit ibren Wenn sie bas Rlofter zerbrechen wollen, fo moge die Landschaft sie versorgen, daß sie bis an ihr Ende ihre Nothburft haben, bann moge fie mit bem Kloster thun, was fie wolle."

Die Rheingauer behagten sich, so viel im Lager für nöthig geachtet wurden, wochenlang auf dem Wachholder, sie ließen sie sich schmecken, die trefflichen Imse und den edeln Rheinwein der Sberbacher Mönche. Noch lange sang das Volkslied von dem großen, dem berühmten Heidelberger ähnlichen Weinfaß des Gotzteschauses Sberbach, das die Bauern in dieser Zeit austranken.

Bom Mainzischen aus lief die Bolksbewegung schnell über die Landschaften disseits und jenseits des Rheins hinab, und fing an, über eine größere Strecke Nordbeutschlands sich zu verbreiten, und zwar in den Städten überall in jenem Geiste ber Mäßigung, mit jener Ordnung, wie sie von den höher gebildeten Bürgern zu

Da trank man aus dem großen Faß. Wie bekam uns das? Wie dem Hunde das Gras. Der Teufel gesegnet uns das.

erwarten war, und wie sie sich in Frankfurt, in Mainz, wo auch nicht ein Saus eines Beiftlichen beschäbigt wurde, wie fie fich selbst bei ben Bauern bes Rheingaues zeigte, ohne wusten Tumult, wenn and nicht ohne die nothwendigen Begleiter jeder friegerischen Bewegung; ohne Blutvergießen, ohne grobe Gewaltthat der Robbeit ober bes Uebermuthe. Es galt blos bie Abstellung unwidersprechlicher Miß= bräuche in politischen und religiösen Ginrichtungen, es galt gesellschaft. liche Fortschritte, es galt vorenthaltene Rechte des Menschen, des Bürgers. Um Niederrhein waren die Boten des neuentdeckten Evangeliums fruhe thatig gewesen, und es hatte fich felbft im Eblniichen und in Westfalen ein Geist bes Wiberstands und ber Aufflarung verbreitet: als herman V. aus bem graffichen hause Bied, ber auf bem erzbischöflichen Stuhle zu Goln faß, zu Paberborn, wo er Fürst-Bischof war, einige wegen bes Evangeliums zum Tode verurtheilte und das Urtheil vollziehen laffen wollte, sagte ihm ber Scharfrichter ins Angesicht: Gnädigster Berr, forbert bas nicht von mir, ich bin nur angestellt barum, daß ich Mordern und Die= ben die Köpfe abschlage, nicht aber ehrlichen Leuten. Der Erzbischof wollte hierauf die Berurtheilten nach Coln bringen laffen, aber der Auhrmann, der sie führte, brachte sie fatt nach Coln nach Soeft und die bortigen Bürger setten sie in Freiheit. Bu gleicher Zeit, als bie Wiedertaufer am Oberrhein arbeiteten, wendeten fich auch folde schon an den Niederrhein. Allenthalben in den rheinischen Städten fand sich politischer und religiöser Brennstoff genug vor. Ueberall war der Unwille des Bolfes gegen die Geistlichkeit groß, überall der Rath unzufrieden mit dem Bifchof; bas Bolf migvergnugt, weil bie Beiftlichen nicht mit ber Gemeinde die burgerlichen Lasten trugen und dennoch die Bürgerschaft vielfach in ihren bürgerlichen Gewerben beeinträchtigten, indem folche Gewerbe in den Rlöftern felbst oder von Unterthanen der Geistlichkeit getrieben wurden; der Magistrat war in Spannung und Zwist mit Bischof und Erzbischof, weil das unbestimmte Berhältniß, worin die Gerichtsbarkeit des Bischofs und die Rechte bes städtischen Magistrats miteinander standen, zu häufigen Rreus jungen und Reibungen Aulag gaben; alle, Bolf und Rathsherrn, waren gegen ihre hohen geistlichen Herrn, weil. überalt bas immermehr zum weltlichen Fürstenthum auswachsende Bisthum balb offen, balb heimlich die Privilegien der bürgerlichen Freiheit der Städte unaufhörlich benagten, viele ganz nach und nach durchlöchert hatten. In vielen Städten war es eine Spannung zwischen Gemeinde und Rath, zwischen dem gemeinen Mann und der Ehrbarkeit, weil der Stadtrathsunfug oft über alles Maaß hinaus ging. I Jene Treulosigseit im städtischen Haushalt, jene allerlei Handgriffe, die städtischen Einkunfte für sich und ihren Lurus auszubeuten, welche den Magistraten zur Last sielen, waren es in vielen Städten, was die Gemeinde gegen den Rath gereizt und auf den verschiedensten Punsten Deutschlands zwischen den Jahren 1511 und 1514 Ausstände der Gemeinde hervorgerusen hatte.

Das war es nun auch, was jest, im Jahre 1525 in ben Rheinstädten Poppart und Wefel die Gemeinde in die Baffen Die herren bes Rathe batten zu ichlecht Saus gehalten. Die Gemeinde nütte die Gelegenheit ber allgemeinen Bolksbewegung, feste ben Rath ab, und wählte neue Manner aus fich, die fortan die Aufsicht über die ftädtische Berwaltung üben sollten. Richard von Greifenklau, ber Erzischof von Trier, handigte ben aufgestanbenen Stadtgemeinden Schrift und Siegel barüber ein, bag er bie Berfaffungeveränderung anerkenne und bestätige. Der geifts liche Churfurst war erschreckt, ba in Trier selbst Rath und Gemeinde in voller Bahrung waren, und von ihm forderten, daß die Beiftlichen die burgerlichen Laften mittragen follten, ja fie verlange ten selbst, bag bas Domfapitel bie geistlichen Befälle mit ihnen theile, welche bei ben Reliquien im Dome fielen. Weiter unten am Rhein war bas gralte volfreiche Coln in gefährlicher Bewegung. Die Gemeinde stand hier feindlich gegen beide zugleich, gegen den Erzbischof und gegen den Rath. Schon im Jahre 1513, in der verhängnisvollen Zeit ber Bundschuhe, war die Gemeinde gegen ben Rath aufgestanden, hatte ben Bargermeister enthauptet, Die Mitglieder des Raths verbannt, und nur die Kriegsmacht des

<sup>1)</sup> Ueber folden vergleiche man namentlich Gemeiner, Regensburger Chronit IV. 362.

Erzbischofe und Blutgerufte, und hinrichtungen hatten es babin gebracht, daß wieder Rathsherren in Coln bestehen fonnten, und nicht die Gewerfe unbeschränfte herren waren. Jest im Jahre 1525 war die Gemeinde wieder rührig auf. Tag und Racht wiederhall. ten bie Bunftstuben und bie öffentlichen Plage von Bersammlungen, Baffen und Reben, und eine Parthei ging barauf um, die Freiheit gang zu gewinnen, und fie mit bem Blute nicht nur ber geiftlichen Herren, fondern auch der burgerlichen Ariftofratie zu besiegeln. Es ichien, alle bedeutende Stadte am Rhein wollen zu Schabels ftabten bes geiftlichen und weltlichen herrenthums werden, und es wolle hier ebenfo wie in den obern Landen ein blutiger Kampf für die geiftlich und burgerliche Freiheit fich entwickeln. Schon zeigten fich ähnliche Auftritte in Coblenz und Bonn, in Cleve und Duffelborf, und in ber Refibengstadt bes Bifchofe von Munfter, in Westphalen. Einige Prediger und Schullehrer batten bier in Minfter die neue Lehre von der driftlichen Freiheit verbreitet, und die Folge war, daß zuerft einige Rotten vor die Klöster fas men, und mit Ungestum Speise und Trank forderten. Den 20. Marz wollten einige bas an der Stadt gelegene Nonnenfloster Rizink plunbern. Es miglang. Die es angezettelt hatten, murben bes anbern Tags burch Bafder auf bas Rathhaus geführt. fam jum Auflauf, es folgten ihnen fast alle Sandwerfer nach, um sie zu schüten. Die Rathoherren gitterten und wußten fein anderes Mittel, als die Masse durch Männer, die als populär bekannt waren, um die Urfache bes Auflaufe fragen zu laffen. Da schriecn hunderte burcheinander, der eine dieß, der andere bas. Die verschiedenen Stimmen liefen barauf hinaus: Die Geistlichen sepen von allen bürgerlichen und dienstlichen Lasten frei, und haben boch fo nothig ale irgend einer ben Schut von ben Befestigunge= werfen und Bachen ber Stadt zu genießen, fie treiben gegen bie Burde und zum Nachtheil der Burger burgerlichen Umtrieb aller Art, Brauereien, Webereien, andere Sandthierungen bem Serkommen zuwider, durch ihre Hörigen auf ben Dörfern, durch Monche und Monnen in ben Klöftern, man folle von ben Ronnen au Riginf und von ben Brubern bes Springbrunnens bie Rechnungen

ihrer jährlichen Einnahmen nehmen, Berwalter setzen, ihnen so viel reichen, als sie zu ihrem Bedürfniß nöthig haben; und das Uebrige zum Besten der Armen anwenden, ihnen die Leineweberzstühle zerbrechen oder wegnehmen, damit der Nuhen, den sie auf eine unerlaubte Weise an sich gezogen, den Bürgern wieder zustomme. Würde die Obrigkeit dem nicht abhelsen, und der Habssucht der Klerisei nicht steuern, so müßte sie beide, Obrigkeit und Pfasseit, gleiche Berachtung treffen, und man müßte sie für Tysrannen und Unterdrücker des Bolks ansehen; sie verdienten um solcher Gesinnungen willen das Schwert, damit man rechtschaffene Männer an ihre Stelle wählen könne, die sich das Wohl der Bürger angelegen seyn ließen.

Der Rath las aus ihren Mienen, in ihren Bewegungen ben Ernst bessen, was ihr Mund sagte. Es entging ihm auch nicht, daß bas Bolf flug geleitet war, die Borficht, mit ber fie ihre ersten Angriffe nur auf die geringen Klöster richteten, um die vor= nebme Klerisei nicht zu reizen. Der Rath verhieß ben Burgern die Erfüllung ihres Verlangens und schickte einige aus seiner Mitte nebst einigen aus ber Burgerschaft, popularen, aber gemässigten Männern in die beiben Klöster. Das Bolk aufzureizen, hatte einer ausgesprengt, es seven wohl hundert Bebftühle in dem Rounenkloster Niginf: in Wirklichkeit fanden sich nur eilf, man brachte fie nebst den Rechnungen auf das Rathbaus in Bermahrung. Bahrend bem Abbrechen diefer Webstähle ricf Sans Groete, um ber Rache des Bolks eine andere bobere Richtung anzuweisen, bemfelben zu: die Reichen haben Gelb genug, wenn einer 1000 Dus faten besitt. Rotten schwärmten vom Aloster weg in den Straßen umher. Man hörte laut an den Ecken predigen, Anechtschaft und Frethum haben ein Ende, und Freiheit und Bahrheit fepen zu den Menschen herabgekommen. Beistliche Kebern setten ibnen vier und dreißg Artifel auf, bie fie bem Rath vorlegten, mit bem Berlangen, daß ber Rath fie annehme und dahin wirke, bag bem Borgange bes Rathe ber Bifchof, Die bobe Geiftlichkeit und ber Abel in ber Annahme nachfolgen: burch die einmuthige Genehmis gung biefer vier namlich erhielt ein Schluß Gesetzesfraft. Die vier

und dreißig Artifel enthielten hauptfachlich biefe Forberungen: es follten einige Abgaben aufgehoben werben, bie Ginfünfte, Sand= thierungen und Ausschweifungen ber Weiftlichkeit eingeschränft, Die Bettelmonche nicht gebulbet, bie Prozesse abgefürzt, die Colnische Reformation angenommen, ber Rirchenbann und ein gemiffes Reft abgestellt werden, welches die Geistlichkeit alljährlich beging, um das Andenken an einen gewissen Sieg zu feiern, ben sie bei einer streitigen Bischofswahl über bie Burger erfochten hatte. Es was ren Artifel meist billig, einiges barunter schien ungerecht. Eszeigte fich, die Führer des Bolfes waren vernünftige Manner, benen es am Bergen lag, nicht zu tollen, fondern ihre Bruder von fo manchen ungerechten Gerechtigkeiten frei zu machen. Das Bolk umgab in Maffe bas Rathhaus, und brobte Gewalt zu gebrauden, wenn man in seine Forderungen nicht autwillig eingehe. Der Rath sagte alles zu. Auf das forderte das Bolk, der Rath soffe die Bustimmung ber hohen Beiftlichfeit, die fich in ber Stadt aufhalte, erpressen; Bischof und Aldel senen dann leicht zu bestimmen. Auch dazu verstand sich ber Rath und schickte sogleich an die Doms Rach einiger Weigerung unterzeichneten fie aus Furcht vor bem Bolke, wandten sich aber gleich barauf in einer Schrift an ben Grafen Friedrich von Wied um thatigen Schutz, und wans berten aus, um vor dem Bolf ficher zu fenn. Go ftanden die Sachen hier gegen Ende des Mai.

In genauerem unmittelbarem Zusammenhang mit der großen Bewegung in Schwaben und Franken standen die Vorfälle am Oberrhein, im Breisgan, in der Markgrafschaft Baden, in der Rheinpfalz und im Elsaß, von wo aus der Ausstand schon in Lothringen, schon in die welsch redenden Gebiete eindrang.

## Die Baufen am Oberrhein.

Es ist erzählt worden, wie Thomas Münzer am Oberrhein umherwanderte und wirkte, zu Mühlhausen im Sundgau, zu Basel,

a total de

zu Zürich, im Klettgau und Hegau, und wie hier allenthalben Wiedertäufer theils schon da waren und mit ihm in Verbindung traten, theils zahlreich von ihm ausgingen, und wie badurch bie bereits zuvor aufgestandenen Bauerschaften gestärkt, andere erft in bie Waffen gerufen wurden, bas Wort Gottes zu handhaben. Um die große Wirkung ber wiedertauferischen Gendboten zu murdigen, muß man bedenken, wie schnell sie an Bahl wuchsen und wie feuercifrig, vom Beift hingeriffen und hinreißend ein jeder ar= Gelbst Wunder wurden zu Sulfe genommen, die man an beitete. ihnen und andern geschehen sich erzählte. Als die Allgäuer zu Anfang Aprile fich bewegten, da jagte man fich, brennende Sau= len bewahren sie nächtlicher Wiele wie einst die Kinder Jeraels in der Bufte. 1 Ale in der Racht vom 5. April ce vierzehn Taus fern und fieben Täuferinnen, welche ju Burich im Reberthurm gefangen lagen, und unter welchen die vornehmsten Saupter waren, auszubrechen gelang, ba ging bie Sage, fie fepen burch ein Bun= ber befreit, Engel haben sie, wie einft bie Apostel, aus bem Be= fängniß berausgeführt.2 Ginige, die in ihrer Ueberspannung entweder es gar fich felbst glauben machten, oder andere es glauben machen wollten, waren fect genug, in die Stadt guruckzufehren, wo sie sogleich wieder in's Gefängniß gelegt wurden, die andern entwichen in die benachbarten Gebiete, "um diejenigen, welche sich bes Wortes Christi annehmen wollen, zusammen zu suchen, und sich mit benselben burch die Taufe zu verbinden". 3 Bon ba an ift ihre Wirkung unverfennbar auf bem Schwarzwalde in Baldsbut, wo in wenigen Tagen gegen 500 Personen getauft wurden; in Stadt und Gebiet von Schaffhausen und Basel; im Sundgau, namentlich um Mahlhausen herum; im obern und untern Elfaß.

Während anderswo, wie in St. Gallen, die Wiedertaufe in eine Harlefinade, in Aberwit und Narrheit ausartete, und Efel oder Lachen erregte, war sie längs des Oberrheins hinab geschäftig

<sup>1)</sup> Perold, Handschrift.

<sup>2)</sup> Füßli, Beitrage I. 249.

<sup>3)</sup> Felix Mang's Berantwortung, bei Füßli, Beiträge I. 253.

eine Taufe der Knechte zur Freiheit zu werden, die in den Staub Gedrückten aufzurichten, die Vereinzelten zu vereinigen, und ihnen die dem Manne gebührende Waffe in die Hand zu geben, die Menschenwürde zu ersechten, sich dafür zu wehren, nämzlich das Schwert. Und schnell sehen wir es stüssig werden, sich sammeln und vorwärts fluthen, es will ein Strom werden, ein einziger Strom: dem Rheine gleich will sich die Freiheit Bahn brechen von den Alpen hinab bis in die Niederlande.

In den letten Tagen des April verbreitete fich in der Stadt Basel die Furcht, ein Aufruhr innerhalb der Mauern selbst sen vor der Thure. Am Albend vor dem ersten Mai wollte sich in der Kathedrale selbst eine Bewegung erheben, sie wurde aber schnell beschwichtigt. Des andern Tages spät am Abend sammelte sich die lutherische Parthei, und machte Miene zu Thätlichkeiten, aber ber Rath, mit bem größern Theile ber Burger auf seiner Seite, war wach, und so wagten jene nichts. Es hieß, sie sepen darauf umgegangen, die Klöfter zuerft, bann die Saufer ber Beiftlichen zu plandern, den fleinen Rath, bem sie nicht trauten, und die ganze Klerisei mit einem Schlag umzuwerfen. Die Zunft ber Weber hatte am Steinenkloster den Anfang dazu machen follen. Sie haben alles bagu geruftet, und einen heimlichen Sandel mit den Bauern draußen gehabt, ihnen die Stadt zu übergeben; fie haben ihnen das Aeschemer: und St. Albanthor offen halten wollen. In den Klöstern waren die Monche so in Angst, daß sie schneller als fonft fangen, und ichon um 10 Uhr Rachts zu Morgen beteten.

Auf die erste Nachricht von der brohenden Gefahr waren auch die Herren des Raths in solchem Schrecken, daß sie sich kaum zu versammeln wagten. Der Schultheiß der Rleinstadt verlor aber mit einigen andern die Geistesgegenwart nicht, er rief den Rath Abends acht Uhr zusammen, es wurden die nöthigen Beschlüsse schnell gefaßt, Schaaren Bewassneter machten die Runde in den Gassen, die Bürger von Kleinbasel übernahmen die Hut der Brücke und erklärten sich bereit, ihre Geistlichkeit und ihre Klöster gegen jeden Angriss aus den andern Stadttheilen zu vertheidigen. Auf

- Doole

biese Maßregeln hin ließen die Verschworenen ihre Anschläge fallen. 1

Die Führer ber revolutionären Partei in der Stadt waren, wie man Berdacht hatte, Wilhelm Stör von Diessenhosen und der Weber Ulrich Lenderer. Das Haupt derer in Basellandschaft war Stephan Stör, Lentpriester und Prädikant zu Liestal, der sich im Jahre zuvor verehelicht hatte. Er war in den letzten Tagen vor dem ersten Mai in der Stadt Basel, und leitete, wie es scheint, auch hier als oberste Hand die Bewegung. Als diese mißelang, ließ er sich über die Stadtmauer herab, und entwich in der Nacht zu den Seinen.

Um frühen Morgen des 1. Mai faß der Rath zu Basel und vernahm, um ber Sache auf ben Grund zu kommen, viele Burger. Da, sagt ber Carthauser, ber es erzählt, ba zeigte sich, bag Leute, Die vorher nicht öffentlich reben durften, jest vor bem ganzen fleis nen Rath feck über die Beschwerden und Lasten der Burger und über die Migbräuche in der städtischen Berwaltung fich berausließen. Doch schien es sich herauszustellen, bag es mit den Unschläs gen in ber Stadt feinen Grund habe, und bag es ein leeres Berucht fen; bagegen erschien bie Stimmung auf bem Lande braußen als eine bedrohliche. Etliche Rathsgesandte wurden sogleich in Die Aemter verordnet, um die Beschwerde ber Landschaft zu hören. Als diese in Liestal einritten, sah man die Bauern in ben Uem= tern Farasburg, homburg, Wallenburg, Ramstein aufbrechen, zusammenziehen, die andern zum Zuzug aufmahnen, unter Bedrohung, ihnen sonft die Häuser zu verbrennen. Sie haben Befchl bazu von ber Obrigfeit felbft, follen fie nach Ginigen gefagt haben. Die geistlichen Häuser zu Schönthal, Olsperg, Iglingen und an andern Orten wurden von ihnen geplandert, Die Rlofterleute, Die nicht zuvor flüchteten, vertrieben, auch ber Stiftefeller zu Liefta murbe geleert.

<sup>1)</sup> Handschrift bes gleichzeitigen Carthausers Georg zu Basel, bei Ochs V, 491. 495.

<sup>2)</sup> Stephan Stör selbst sagte nachber im Berhör zu Straßburg, er habe sich am ersten Mai auf der Landstraße befunden, um seiner Frau, die zu Liestal war, Arznei zu bringen, und als er gehört, daß zu Liestal das Bolk in Aufruhr sep, habe er geeilt, um daselbst seinen Wein zu retten.

Die Rathsgefandten aus Bafel Schickten an die Bauern, und beriefen auf den nächsten Morgen, den 3. Mai, in der Frühe ihre Ausschüffe zu sich nach Liestal herein. Sie erinnerten Diese, als sie erschienen, an alles Gute, das sie in Kriegszeiten, Theurungen und Kenersbrunften von Bafel empfangen, und baten fie, nach Sause zurückzufehren, fie wollen ihnen nachreiten, ihre Beschwerden an Ort und Stelle hören, und fie hoffen zuversichtlich, ber Rath werde ein billiges Ginsehen barein haben. Die Ausschüsse beriefen sich auf ben Saufen, und ließen umschlagen zu einer Gemeinbe vor das obere Thor. Hier wurde gerathschlagt, und bald begaben sich bie Ausschüsse wieder hinein zu ben Rathsgesandten und zeig= ten ihnen an, bis Mittag werden sie ihre Beschwerdepunkte schrift-Bahrend die Befandten zu Tijch fagen und agen, lich einachen. hörten sie plöhlich umschlagen, alle Bauern waren im Aufbruch: fie zogen zum untern Thore hinaus, Bafel zu, und ließen bie Befandten ohne Untwort zu Lieftal figen. Das Ende ber Berathschlagung in der Bauerngemeinde war gewesen, geradezu auf Basel ju ziehen, und fie hatten fich bafür eiblich zusammenverpflichtet.1

Stephan Stör war längst unter ihnen und an ihrer Spike. Tags zuvor, 2. Mai, hatte er einen Brief an die Zünfte zu Basel geschrieben, worin er, ganz in Münhers Geist und Redeweise, sie nicht nur zu einer gemeinschaftlichen Zusammentretung, wo sie alle in Ginen Geist versammelt seyn würden, ermahnte, sondern ihnen zu vedenken gab, daß sie Gott einen Gefallen damit thäten, wenn sie sich dem Worte Gottes zu gut wider ihre Herren setzten. <sup>2</sup> Dieser Brief wurde, scheint es, von den Herren zu Basel aufgesfangen; sie nannten ihn "einen schändlichen Mordbrief".

Sie beriefen gleich darauf (am 3. Mai) alle Bürger auf ben

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ochs V, 497, will baraus folgern, baß die Biedertäufer babei keine Hauptrolle gespielt haben. Ohne Grund: nicht zu schwören, war ein Artikel nur einer Fraction von Biedertäufern, bei weitem nicht aller; die Biedertäufer der That, die Prädikanten Borwärts, die münzerisschen Sendboten alle hielten sehr auf Bundeseide und Zusammenverspflichtungen.

<sup>2)</sup> Inftruftion ber Baster Gefandten beim Berbor Store.

Bunftstuben zusammen, sagten ihnen auf's Freundlichste zu, jebe Beschwerde, die einer hätte, anhören und heben zu wollen, und fragten sie, ob sie Willens sepen, Lieb und Leid mit ihrer Obrigsteit zu tragen. Da fanden sich, so schien es, alle willig.

Inbem fam Botichaft, Die Bauern ziehen mit Macht gegen die Stadt heran, die Thore wurden geschlossen, die Sturmglocken stürmten, ein jeder lief im Sarnisch an seinen Lärmplatz. zeigten sich auch schon die Bauern in der Rahe des Eschemerthors beim Rappelein, in großer Bahl. Gie hatten gehofft, Dieses Thor offen zu finden, fie hatten barauf gerechnet, bag ihr Brief an feine Bestimmung gelangt, und ihre Unfunft ben mit ihnen Ginverstan= benen bekannt fen. Gin Theil ber Burgerschaft wollte einen Ausfall machen, andere wollten das Geschütz von den Bällen die Bauern begrüßen lassen. Rlüger waren die Herren bes Raths. Sie schickten, geleitet von wohlgerüfteten Burgern, ben Burgermeifter Del= dinger und Abelberg Maier, zu hören, warum fie in Waffen vor die Stadt fich legen. Die Bauern gaben furzen Bescheid, dabei ließen sie sich boch auf einiges im Ginzelnen ein. Im All= gemeinen wollten sie, wie der urfundliche Erfolg zeigt, auf die Grundlage der befannten zwölf Artifel in Betreff der Predigt bes Evangeliums, ber Steuern, ber Binfe, ber Behnten, ber Frohnen, ber Beiftlichkeit, was die Bauern anderer Lande wollten. Rathsherren nahmen diese und andere, örtliche Artikel mit sich zu= rud in die Stadt, mit bem Bersprechen, daß ber Rath fie in ernstliche Berathung nehmen werbe. Die Bauern quartirten fich zur Racht zu Mutteng, Monchenstein und in der Umgegend ein, eine Rotte besuchte das fleine Kloster Engenthal, eine andere Schauenburg oberhalb Pratten, eine britte bas rothe Saus, fie nahmen baselbst, was ihnen beliebte, thaten aber ben Gebäuden feinen Schaben.

Gleich, als die ersten Gesandten in die Aemter abgegangen waren, hatte der Rath Eilboten nach Zürch, Bern, Luzern, Freisburg und Solothurn geschickt, und schon am Tage nach der Anskunft der Bauern vor der Stadt ritten Botschafter dieser Cantone in Basel ein, nach kurzer Besprechung mit dem Rath zu den Bauern

wieder hinaus, gewannen ben haufen, bie Mehrheit ließ auf ihre Bufage, ihnen zum Bortheil zu vermitteln, und auf bie Bufage des Rathe, ihre Beschwerden zu beben, sich bewegen, nach Sause zurückzukehren und gab sogar ihre Führer preis, intem Basel ausdrücklich von der den Landleuten ertheilten Amnestie diejenigen ausschloß, die ben Brief an die Zunfte geschrieben und angegeben haben. Daburch, bag ber Rath die meiften Forterungen ber Landschaft sogleich von selbst zugestand, wie Aufhebung bes fleinen Zehnten, der Leibeigenschaft, bes bosen Bein= pfennings, das Recht der Freizügigkeit, Frohnnachlässe, Nach= laß bes Tobfalls u. f. w.: baburch waren die Häupter bes Aufstands außer Wirkung gesetzt. Stephan Stör that sich hinweg ins Elsaß. In wenigen Tagen war in Basellandschaft alles beendigt, die Aemter huldigten aufs Rene, und der Rath und bie Herren bes Rathe stellten ihnen die Erleichterungeurkunden aus, mit widerstrebendem Gemuth; denn sie setten in bas Rathsprotofoll zu Beachtung für alle ihre Nachfolger im Rath eine Stelle, welche alljährlich bei Ginführung bes neuen Raths abgelesen wurde, und worin gefagt war, fie follen eingebent feyn, bag biefe Freis heiten der Stadt von ihren Unterthauen burch Ueberzug abgedrungen worden, und sie sollen in diesem Sinne mit der Landschaft handeln und sich selbst vor Untreue derselben bewahren. Die Amneitie murbe auf bie Stadt Bafel nicht ausgedehnt. Gegen 40 wurden aus ber Webergunft, Manner und Weiber, gefangen gelegt, nach acht Tagen aber wieder entlassen, gegen Urfehde ewigen Schweigens über bas, was man im Befängniß mit ihnen gerebet. Ulrich Lenderer wurde gegen drei Monate gefangen gehalten, gestreckt und gemartert, "sie hatten gern viel von ihm gewußt," aber er wollte niemand verrathen und vermochte burch feine Marter dazu gezwungen werden; es wurde nichts auf ihn gebracht, und er mußte frei gelassen werben, gegen Urfehde zu schweigen, bei Strafe bes Schwerts. 1

<sup>1)</sup> Rach Urfunden und ben gleichzeitigen hanbschriften von bem Carts häuser Georg und von Ryf, Ochs V. 492—523.

Im Bisthum Basel, namentlich im Laufenthal, hart an ber Grenze des Sundgaus, und im Solothurnischen dauerte der Ausstand sort. Sie hingen zusammen mit den Sundgauern, welche aus den vier Aemtern Pfirt, Landsee, Altkirch und Thann seit Georgii zu Felde lagen. Sie stützten sich auf die Schweiz, nämlich auf die Bolksstimmung darin, freilich nicht auf die Herren.

Die Schweiz, das Land ber Freiheit, wie sie sich selbst gerne nannte, nahm eine eigenthumliche Stellung gegen Die Bolfsbewe= gungen ber Rachbarlande, felbst biejenigen Cantone, in benen bas Evangelium gesiegt hatte. Sie verboten ftreng ben Ihrigen, ben aufgestandenen Rachbarn zuzulaufen oder Borschub zu thun; fie fürchteten die Unfteckung für ihre eigenen Unterthanen, den Berluft bes ben Gidgenvffen gemeinschaftlichen Thurgans, aus dem ber Landvogt meldete, wenn man ihm nicht belfe, werbe Thurgan für fie verloren fenn. Dadurch hatten sich die Gidgenoffen veranlaßt geschen, 30,000 Mann zum Auszug bereit zu halten, eine Art Beobachtungsarmee gegen die an ihren Grenzen bewaffneten Auf= ftände. 1 Waren aber auch die Stadtherren an die goldene Chrens kette französischen Dienstes gebunden, und so aristokratisch als irgendwo, im Bolke hatte sich ber alte Freiheitsgeift bamals noch nicht vertagt, es sympathisirte mit den schwäbischen Bauern, und trot des Berbots der Cantone zogen sechs Kähnlein freier Knechte aus der Gidgenoffenschaft, jedes 500 Mann ftart, in ben Sundgau. Die Bauern im Oberelfaß und Sundgau hatten sie geworben, gegen vier Gulden monatlichen Sold, um sie und ihre Dörfer zu verwahren. 2 Den Kern ber Bewegung bes Sundganes bildeten bie von Habsheim, Richeim, Eichenzweiler, Zimmersheim und andere nächst Mühlhausen gelegene Dörfer. Allenthalben aber im Lande "ward ein unerhörtes, feltsames Geschrei von den teuflischen Bauern vernommen," wie der Augenzeuge fagt. Doch führten die Bauern nicht den Teufel in ihren Fahnen, sondern sie hatten ein weißes

<sup>1)</sup> Abschiedesammlung in Bern, bei Bellweger.

<sup>2)</sup> Chronif von Mühlhausen, Sandschrift, verfaßt von Jatob Beinrich Petri und Josua Fürstenberger.

Fähnlein, darin mit großen Buchstaben Jesus Christus geschrieben stand. Mit diesem Fähnlein waren einige schon vor der bewasseneten Erhebung selbst in die Stadt Mühlhausen hineingegangen und hatten von den Bürgern Gaben geheischt, indem sie laut den Reim halb singend umriefen:

"Steuert an's Fähnlein ber Gerechtigkeit, Uns armen Bauern zur Seligkeit."

Oberster Hauptmann der Sundgauer Bauern war hans in der Matten. In der Stadt Mühlhausen selbst ging es auch nicht ruhig zu. Um 23. April rotteten sich die Junftbrüder zu den Schmieden zusammen und machten einen Anschlag, nach der Abendzeche den Lüzelhof zu plündern; wie es scheint, nicht ohne Einzverständniß mit den Bauern draußen. Denn als eben der Rath der Stadt seine Maßregeln dagegen ergriff, und den Schmieden Ruhe gebot, sah man die Bauern von Richeim mit fliegendem Fähnlein und neben der Stadt baher ziehen. Sobald sie dieß sahen, erzeigten sich die Junftgenossen desto wilder, ihr Junftmeister, Hans Grüncisen, der sie zur Ordnung ermahnen wollte, mußte vor ihnen entsliehen, doch behielt der Rath die Oberhand. Um solgenden Morgen ließ er alle Jünste versammeln und stellte ihnen das unbotmäßige Betragen ihrer Mitbürger vor, worauf sie in sich gingen, und abbaten.

Bugleich mit den Sundgauern erhoben sich die Bauern der Grafschaft Mömpelgard. Diese überrheinische Besitzung war dem vertriebenen Herzog Ulrich von Württemberg geblieben. Sie umschloß, neben Mömpelgard selbst, die Herrschaften Blamont, Elermont, Châtelot, Hericourt, Granges, Cherval und Passavant, lauter burgundische Lehen, an der Grenze der Schweiz und des Sundgaues. Die Mömpelgarder hatten sich dem Herzog immer treu erwiesen, sie hatten am armen Conrad sede Theilnahme verschmäht, und als er vertrieben war, in der Schweiz sich für ihn bei Anleihen verbürgt; unter seinen Mömpelgardern wohnte er auch, im "schwarzen Gemach" des Schlosses, wenn er nicht in

<sup>1)</sup> Mühlhäuser Chronit, Sanbidrift.

die Schweiz ritt oder auf Hohentwiel war, um zu werben und zu rüsten. Die Bauern erhoben sich nicht gegen ihren Herrn, den Herzog, sondern im Sinne ihres Herrn gegen die Häuser der Adelichen und Priester. Diese plünderten sie. Die Fahne, welche sie führten, zeigte das württembergische Hirschhorn und neben demz selben einen Bundschuh.

Die Häuser der Geistlichen waren es auch zunächst, auf welche sich die Sundgauer warfen. Die Klöster Delenberg, Schönenstein- bach, Ottmarsheim und andere Stifte wurden von ihnen geleert, die Urbarien und Zinsregister verbrannten sie, sonst thaten sie den Häusern und Menschen keinen Schaden.

Der Sundgau und das obere Elsaß standen unter dem Erzeherzog Ferdinand. Zu Ensisheim war der Sitz der östreichischen Regierung dieser Lande und des Erzherzogs Landvogt war damals Wilhelm von Rappolistein, ein edler, viel erfahrener Herr. Er hatte das heilige Grab gesehen, war als Oberster des Kaisers Max wider Benedig zu Felde gelegen, war dessen und seiner beis den Nachfolger geheimer Rath, und hatte einigemale in Ungarn glücklich wider die Türken gesochten. 3

Aber auch er, bes Erzherzogs Statthalter, war jeht nicht im Elfaß; er war am Ostermontag aus Ensisheim mit fünf und zwanzig wohlgerüsteten Pferden zum schwäbischen Bund hinweggeritten. Um Sonntag Quasimodo hatten alle Bürger zu Ensisheim dem Ritter Hans Immer von Gilgenberg als einstweiligem Statthalter zuschwören müssen, jeder Bürger mußte sich mit Mehl versehen, auch wurden aus der Landschaft viele Fußsnechte in die Stadt gelegt, viele Edle und Prälaten mit ihren Knechten herein beschrieben. Um Markustag zählte man nicht mehr als über 100 gewordene Knechte in Ensisheim, bei der Musterung auf dem Grien, Oberster war Hans Jakob von Waldner. A Bon allen Seiten waren

<sup>1)</sup> Nach Duvernoy und handschriftlichen Quellen. Seid, Herzog Ulrich II. 260.

<sup>2)</sup> Müblhaufer Chronif, Sanbidrift.

<sup>3)</sup> Bergog, Elfager Chronif.

<sup>4)</sup> Die handschriftliche Chronit bicfes Ebeln, Waldners von Freundstein, ift im Rächftolgenben Sauptquelle.

unbeschrieben viele Abeliche und Monche und Ronnen aus ben Klöstern nach Ensisheim geflüchtet, da die Bauern überall einfielen, die Bürgerschaft in den andern Städten, wie in Rappoltsweiler, Bergen, Colmar, Freiburg und Breisach, zwieträchtig war, und Ensisheim noch als ein hort galt, obgleich man hier zunächst eine Belagerung burch die Bauern erwartete. Um Donnerstag, ben 4. Mai, kam ein Geschrei nach Ensisheim herein, als ware ber Bauernhaufen von habsheim auf und wollte fich theilen. waren auch breierlei Meinungen im Haufen, die einen wollten gen Regisheim, die andern gen Wittisheim, die britten auf Genn= heim zuziehen. Endlich vereinigte sich ber Haufe und zog auf Battenheim. Die Lärmtrommel, die Sturmglocken brummten, alles Behrfähige war in der Stadt auf, alle Ebeln, welche barin lagen, alle geistliche herren; ba fah man ben Prior von St. Belten, den Abt von Münster, den Commenthur von St. Johann zu Gulz, ben Weihbischof von Straßburg und andere mehr im Harnisch zu Roß, mit ihren Rittern und Knechten. Auf bas ging bas Jefus. Christus=Kähnlein, das schon im Angesicht der Mauern war, wieder binter sich, und zog linkwärts, und lagerte fich zu Gisenheim. Samstag barauf ritten Abgeordnete von Schlettstadt und Raisers= berg, zweien von ben eilf reichsfreien Elsagstädten, in Ensisheim ein, um zwischen ben Bauern und der östreichischen Regierung einen gütlichen Vergleich zu bewirken; am folgenden Montag kamen in gleicher Absicht Abgeordnete aus Basel und Mahlbausen. Während diese zu Ensisheim handelten, zwangen die Bauern, jest der ver= einigte Oberelfager und Sundgauer Saufen, am Mittwoch, ben 10. Mai, Sulz, am Freitag, ben 12., Gebweiler, in ben evangelischen Bund zu huldigen. Vom Lager zu Gisenheim aus geschah bie Eidabnahme. Sie straften auch hier wie anderswo nur die nicht evangelische Geiftlichkeit, in beiben Städten, wie in ben umliegenben Dörfern nahmen sie alles, was ben Klöstern und weltlichen Priestern gehörte. Am 15. Mai schwuren die von Senuheim zu bem Jesus Christus Fähnlein, alles herum mußte hulbigen. Ensisheim machten alle Racht gegen 40 vom Abel mit Gewehr in vier Rotten, sammt 18 Bürgern. Um Tage waren an jedem Thor

feche Abeliche, ein Priester und zwei Bürger. Wo man sie herbestommen konnte, nahm man weitere Knechte, jeden zu vier Gulben Monats, in den Sold, und am 17. Mai, als man von dem reißenden Umsichgreisen des Aufstands hörte, beschickte Bogt, Schultsheiß und Rath die Prälaten, die geistliche und weltliche Priester, schaft in Ensisheim, "wegen der Bauern, welche der Teufel leibshaftig besessen." Wir bitten und beschlen euch, hieß es, mit Gottesz dienst allen Fleiß zu thun, daß Gott Frieden bescheeren und seine um unserer Sünde willen verhängten Strasen abwenden wolle. Darnach, war die Meinung, sollen sie frohnen, wachen und an den Thoren gleich denen vom Abel Hut haben. Alle Geistlichen gelobten es, nur der Kirchherr vermeinte, das lehtere nicht halten zu können.

Im Mittelelsaß hatte sich ber Aufstand noch früher gebildet. Aus mehreren kleineren Bauernlagern hatte sich der sogenannte niedere Haufen vereinigt, dessen Hauptquartier die schon im zehnten Jahrhunderte gestiftete Abtei Altorf war, im Bisthum Straßburg.

In den Ofterfeiertagen traten gegen 1100 Bauern hier zu= sammen, zogen am Mittwoch, den 18. April, ins Kloster Altorf und lagen da in die acht Tage; die Mönche und den Abt vertrieben sie; was sie fanden und nicht verzehrten an Wein und Korn, das wurde wie der Hausrath verkauft, etliches abgebrochen.

Bu gleicher Zeit sammelte sich ein Lager weiter oben um Dams bach und Epfig, diese warfen ein weißes Fähnlein auf, daran dasselbe, was um das Sigill des Odenwälderhausens, geschrieben stand: "Das Wort Gottes bleibet in Ewigkeit." Ein Theil dieser Bauern zog nach Ebersheim=Münster an dem Rhein, unter dem Vorwand, nach alter Gewohnheit Korn entlehnen zu wollen. Man ließ sie ein, und sie nahmen das Kloster, sehten sich darin und nannten sich von jest an den Haufen von Ebersheim=Münster.

Die im Willerthal (Albrechtsthal) und im großen Bann thaten sich auch zusammen, und zogen in den Ofterfeiertagen in das Kloster Hurhofen, nahmen es ein und vertrieben den Abt. Sie zogen auch herab bis auf die freie Stadt Schlettstadt und von da

wieder zurück nach Hurhofen, zerzerrten und zerbrachen das Klöster, lein, zerrissen den Glockenthurm, führten die Glocken, die Kelche und alle Gotteszier hinweg, zerrissen alle Bücher und Schriften in den Kästen und brachen selbst die Dächer ab. Die Bauern um Berken zerrissen den Tempelhof.

Die von Mittelweger, Beblen und Sigolsheim sammelten fich gleichfalls in ben Ofterfeiertagen, gegen 300 Bauern und fielen am Georgentag in bas Rtofter Bur (Boos), einem Pfleghof ber Cisterzienser-Abtei Pairis, in ber überaus anmuthigen Gegend zwi= schen Mittelweger und Reichenweger. Auch biese Bauern waren wie bie ber Graffchaft Mömpelgard württembergifch. Sie gehörten zur herrschaft Reichenwener, und bie kleine Stadt gleichen Namens war der Git bes Grafen Georg von Barttemberg, bes Bruders von Bergog Ulrich. Diese württembergische Berrschaft hatte übrigens Erzherzog Ferbinand auch an fich gezogen; ber Bogt hatte jeben Burger bem Saufe Defterreich ben Burgereib schwören laffen. 1 Aus dem Städtchen Reichenweyer gesellten fich mehrere Burger zu ben Bauern. Sie vertrieben ben auf bem Sof Bur figenden Ordensgeiftlichen, tranfen ben Bein aus, warfen in der Kirche die Heiligen von den Altären und zerriffen selbst die Dacher und ben Ginbau bes Hauses. Des andern Tages ritt ber Bogt von Reichenweyer, Bastian Link, zu ben Bauern hinaus Barum, fragte er fie, thut ihr foldes ohne Geheiß eurer Obrigfeit? Berr, sprachen die Bauern, es ift traun viel besser, wir thans, als daß andere fremde Bauern famen, und thäten solches. 2

Die aus dem Urbisthale, in welchem die Schlösser Hoheneck und Hutenburg und bas Pfarrdorf Urbis lagen, fielen in die benachbarte Abtei Pairis und verkauften daraus selbst das Blei am

<sup>1) &</sup>quot;Am 25. April hab' ich Edarb Wiegersheim bem König Ferdinand ben Bürgereid gethan." Sandschrift von Edarb Wiegersheim.

Dauptquelle für dieses und das Folgende ist die ebenangeführte hands schrift von Edard Wiegersheim, eines Bürgers aus Reichenweper, welcher von da an dis zur Niederlage bei Scherweiler unter den Bauern Augenzeuge war.

Dache, das andere wurde zerstört; die Kirchenzierden führten sie in die Kirche von Urbis und die Mönche vertrieben sie. Auch Alspach suchten sie heim, vertrieben daraus die Ronnen und versbrannten die Abtei.

Weiter unten bei Barr versammelte sich auch ein Fähnlein. Alle diese einzelnen Lager gehörten zu dem Altorfer oder nies dern Hausen, und sie zogen sich auch nach und nach in Ein Lager zusammen. Zuerst ritten etliche Bauern von Beblen hinab nach Sbersheim, schwuren zu dem dort stehenden Hausen als Brüder, und sagten zu ihnen, sie sollten herauf ziehen, so wollen sie sich mit ihnen vereinigen. Die Sbersheim-Münsterer antworteten, die zu Bur und sie haben schon zusammen geschworen, bei einander zu leben und zu sterben. Ihrer seyen eilf Hausen ssie ein Ding. die sieses und jenseits des Rheins), und derselben Sid sey Ein Ding.

Der Gid der Elsager Bauern bestand auch in zwölf Artikeln, aber nicht gang gleich mit ben berühmten zwölf Artifeln. Sie wollten: 1) das Evangelium nach ber rechten Meinung gepredigt haben; benn es ware ihnen zuvor verhalten und nach bem Beig und Gigennuß gepredigt, und ber arme Bauersmann in große Beschwerde gebracht worden. 2) Wollten sie keinen Zehenden mehr geben, weder großen noch fleinen. 3) Auch feinen Bins und feine Bulten mehr; wo etwa einer einem zwanzig Gulben auf Guter für ein Sahr gelieben, jo follte er einen Gulden Bing alle Sabre und bieß fo lange geben, bis die Schuld wett fen. 4) Alle Baffer follten frei senn. 5) Alle Walder und Solz frei. 6) Das Wild. pret frei. 7) Keiner sollte leibeigen mehr senn. 8) Wollten sie keinen andern Fürsten und Herrn haben, als der ihnen gefalle; barunter verstanden sie später den Raiser. 9) Gericht und Recht follten bleiben, wie von Alters ber. 10) Go etwa ein Amtmann ware, ber nicht für fie fen, fo wollten fie Bewalt haben, einen nach ihrem Gefallen zu feten. 11) Gollte fein Todfall mehr in Die Rirche gegeben werden, und 12) Wo etwa vor Zeiten eine Herrschaft Allmanden an sich gezogen, und Eigenthum daraus gemacht hatte, so sollten biefe wieder, sowohl Matten als Accer, zu einer Allmand werden.

Das waren die Artikel, welche der Elsaßer Gid enthielt. Wer bei ihnen hat seyn wollen, sagt Eckard Wiegersheim, der mußte schwören, diese Artikel helfen zu handsesten, oder er mußte entlaufen.

Diese Elsaßer-Artifel zeichnen sich vor den berühmten zwölf Artifeln durch größere Schärfe und Kürze aus, und klingen an die Artifel dever in den Salzburger und österreichischen Bergen. Waren das wohl die ursprünglich von Thomas Münzer am Oberzrhein versaßten, aus denen nachher, wie er sagt, andere gemacht worden, gemäßigtere, aussührlichere, die berühmten zwölf? Aus einer willkürlichen Variante eines nicht gut unterrichteten Berichtzerstatters kann die Verschiedenheit nicht erklärt werden: der sie uns ausbewahrt hat, Eckard Wiegersheim, hat sie selbst im Vauernzlager beschworen, und mußte sie wohl kennen.

Edard Wiegersheim und andere Burger zu Reichenweger leisteten eben, es war Nachmittage am 25. April, bem Konig Kerdinand ben Bürgereib, als die Bauern, die zu Bur lagen, mit einem aufgereckten Fähnlein vor bem untern Thor zu Reichenweger erschienen, unter ihren Hauptleuten Sans Gberlin und Beinrich Egen, zwei Burgern aus Reichenweyer, fie begehrten in Die Stabt, um mit ben Bürgern zu Abend zu zehren. Die in ber Stabt wollten fie aller nicht herein laffen, "ob es gleich, fagt Ectarb, unsere Burger und eitel Bauern aus unserer Berrichaft -waren." Rath und Bogt gaben ben Bauern burch die aufgezogene Fallbrucke zur Antwort: wollten fie mit ihnen zu Abend zehren, fo follen sie sie nicht mit gewehrter Hand und einem aufgereckten fliegenden Kähnlein besuchen. Sie möchten wohl kommen und mit ihnen effen und trinken, aber solchergestalt nicht. Doch schenkte ber Rath ben Bauern ein Ohm Wein vor bas Thor. "Sie tranken, erzählt Eckard, kaum vier Maß bavon. Sätten wir sie berein gelaffen, ich weiß nicht, wie es uns ergangen ware. Es maren viele in der Stadt, die es mit den Bauern hielten, und sie hatten sie kommen heißen; wann sie bereingekommen waren, so waren sie

<sup>1)</sup> Pandschrift von Edard Wiegersheim von bem elfaßischen Bauernfrieg.

zu ihnen gefallen und Herren und Meister gewesen, wiewohl sie niemand etwas Leibs zu thun begehrten."

Den 26. April ließen Rath und Bogt ber Gemeinde zusammen läuten und nahmen ihr einen Eid ab, Leib, Ehre und Gut einander retten zu helfen, und die Feinde abzutreiben, unter dem Bortrag, daß wer nicht mit in diesem Eid seyn wolle, der solle abtreten. Das war der Gemeinde lieb und auch nach Bur hinaus schickte man den Bogt, zwei vom Rath und zwei von der Gemeinde, die Bürger draußen abzumahnen, daß sie, wenn sie das Kloster ausgegessen hätten, wieder heim und nicht weiter zögen; so wolle die Stadt es ihnen verantworten helsen. Die Abgeordneten redezten gütlich mit den Bürgern, und Freitag Nachts den 28. April zogen alle wieder von Bur ab, ein jeder in seine Gewahrsam, jeder mit einem Stück Beute.

Indeffen bewegte fich das Lager von Gbersheim = Münfter. Nach einander wurden von ihnen die Alogier Itenweiler, Truten= hausen, Hohenburg, Igennen=Munster, Eschart und andere Orte beimaesucht: "Pfaffen und Juben zu ftrafen," famen sie; sie zogen am Gebirg herauf auf Dambach und Epfig, nahmen beibes ein, und schickten eine Botschaft in's Rieb: Die von Markolsheim und alle Bauern im Ried mußten zu ihnen schwören und ben brite ten Mann zum haufen stellen. Wolf Wagner, ber Oberste, hatte gehn Sauptleute unter fich, barunter Deckerhans von Gbersheim, Schlemmerhaus Ruler von Plinftweiler, Segenmacher von Kengin= gen und andere. Schönau, Sasy, Rheinau und alle benachbarten Orte nahmen fie ein, und bie Bauern vom Gebirg hatten uns unterbrochen ihre Botschaften im hauptquartier Wolf Wagners. Daburch wußte biefer, daß die Gemeinden überall fur die Sache bee Saufens fenen, und wo fie famen, man fie einlaffen und gu ihnen schwören werbe. Um Sonntag Jubilate, 7. Mai, vereinigte ber burch die Willerthaler und Riedbauern verstärfte Saufen fich mit bem Sauflein von Barr, und die vereinigten Fahnlein legten fich vor St. Pilbt (St. Hypolyt), 1 und nahmen cs. Tage barauf

<sup>1)</sup> Auf ben Landfarien gewöhnlich Belt, unweit Schletiftabt am Landgraben.

zogen sie vor Oberberken, und ba man ben Plat nicht aufgeben wollte, ruckten fie herauf und kamen nach Beblenheim. Da fielen die von Beblenheim, Oftheim, Mittelweger und hunnenweger gu ihnen. Denselben Abend ritt ber Bogt von Reichenweger zu ihnen hinaus, und fragte sie, warum sie da sepen? Dazu, war die Antwort, daß ihr zu uns schwören und unsere zwölf Artikel hand= festen helfen sollt; werbet ihr die Stadt uns nicht aufgeben, so wollen wir einen großen Gewalt mit Bolf bringen, und euch be-Der Bogt sprach, er wolle ihnen morgen eine Antwort von dem Rath und ber Gemeinde wissen lassen, ritt in die Stadt zurück, läutete in aller Frühe die Gemeinde zusammen, und fragte sie, ob ce ihr lieb ware, und sie dem Rath beistehen wollte, die Bauern nicht herein zu lassen, und fich zu wehren, so lange es ginge? Da fprach ber Gine: 3ch hab' fein Pulver ober Stein, die die Bauern schießen möchten. Der Andere sagte: Ich hab' feine Hellebart, die die Bauern schlagen mochte. Der Dritte: Ich hab' keinen Spieß, der die Bauern stechen möchte. Wohlan, fagte ber Bogt, rathschlagt mit einander, was ihr thun wollt, benn ich muß sie eine Antwort wissen lassen. Sie wurden Rathe, was die von Berken und Rappoltsweiler thaten, das wollten sie auch thun. Auf das ritt der Bogt mit zweien vom Rath, und zweien von der Gemeinde nach Beblenheim, und er fragte die Beblenheimer, warum sie so vorschnell zu ben Bauern geschworen ? Sie hätten wohl warten können, bis die von Reichenweyer sich ergeben hatten, fie waren alsbann noch fruh genug gefommen. Da antwortete ein Theil berer von Beblenheim: Ihr von Reichenwener habt und nie fein Guts gethan, wir fagen euch ab, und wo wir euch Boses thun konnen, das wollen wir nicht unterlassen, beß follt ihr euch zu uns versehen. Da schwieg ber Bogt, und überbrachte bem oberften Sauptmann biefes Saufens, Wolf Wag= ner von Rheinau, die Antwort ber Stadt, wie die Burger bes Sinns waren, daß sie sie nicht wollten herein lassen, was aber Berken und Rappoltsweiler thaten, das wollten sie auch thun. Auf Dicfes Wort griffen Die Bauern einen vom Rath, Stephan Ertinger, und einen von ber Gemeinde, Oswald Diefenbach,

II.

- noolo

nahmen fie gefänglich an, und behielten fie braugen. Doch ehe ber Bogt noch mit ben zwei andern in die Stadt einritt, ließen bie Bauern die beiden Gefangenen wieder frei, jogen vor Berten, und forderten den Plat auf. Die vor Berken sprachen, sie wollen ihnen bis morgen eine Antwort geben, und schickten Botschaften an die benachbarten Städte herum, um auf morgen einen Tag zu Reichenweger zu halten. Allba famen auch die von Berken, Rap= poltsweiler, Riensheim, Umersweper und Raisersberg in Reichen= weyer zusammen. Die fünf Städtchen waren wohl eins, sich ein= ander zu Silfe zu kommen, Berken nicht aufzugeben, sondern fich zu unterstehen, sold' Bolf aus dem Land zu schlagen. Raisersberg wollte solches nicht thun. Es kam zu keinem Schluß. Die von Berken sprachen: So wollen wir und so lang wehren, als wir vermögen; und ritten wieder hinweg. Daheim sagten sie ber Gemeinde, wie ce ergangen war, und ließen, entschlossen bie Stadt zu erhalten, den Bauern absagen. Diese waren indessen weiter gezogen. Zu Zellenberg, wo feche Hauptleute vor bas Thor ritten, schwuren Bürger und Wogt zu ihnen. Auch bie Dörfer in ber württembergischen Berrschaft Borburg am Rhein, die zu Benweiler, Hussen und Weger bei Colmar schwuren zu ihnen. Der Saufe hatte fich in einzelne Fähnlein aufgelöst, Die hin und her zogen, ben Bundeseid einzunehmen, im Hauptquartier zu Hunnenweger waren am 9. Mai nicht mehr als 1200 mit zwei Fähnlein beisammen. hier traf fie bie Untwort berer von Berfen.

Da sandte ber oberste Hauptmann seine Besehle in alle Flecken, die geschworen hatten, überall umher wachten plötslich nach einans der in den Städten und Dörsern, die zum Hausen geschworen hatten, die Sturmglocken auf, und mahnten zum Zuzug zur Bauernsfahne. Noch am selben Tage erschien Wolf Wagner bei Neffenstreuz und vor Berken. Um Mittwoch ruhte er, und erwartete die Zuzüge. Sein Hause lag in den Weinbergen, kein Schuß siel weder in die Stadt, noch aus der Stadt, er hatte hineingeschriesben, wo sie einen Mann erschößen, wosse er die Stadt schleisen und keinen Stein auf dem andern lassen. Die zu Reichenweyer

versammelten Stabte ichickten auch Gefandte mit ber Bitte: baß fie ab= und nicht weiter herauf zogen. Die hauptleute aber gingen ihnen mit vielen glatten Worten entgegen, wie fie in bruberlicher Liebe ba seyen, und nicht anders können, benn fürder ziehen. Balb waren gegen 14,000 Bauern beisammen. Da bas bie Frauen in Berfen faben, wollten fie ben Bogt zerreißen. Es waren auch etliche Burger in ber Stadt, die es mit benen braußen hielten. Bogt und Rath, in Furcht vor weiblichen und männlichen Feinden in ber Stadt, schwuren auf das zu ben Bauern und ließen sie Die Bauern gerriffen ben Juben ihre Gefettafeln unb Bücher, welche fie gern um 400 Gulben gelöst hatten, zerbrachen ihre Schule, sperrten alle Juden in Gin Haus, alle bei ihnen versetten Pfander thaten fie auch in Gin Saus, und festen zwei Schaffner barüber. Ber fein Pfand lofen wollte, bem ward es gegeben, und die Schaffner sammelten bas Belb, die auch ber Juben But verhandeln mußten. Den Geiftlichen tranfen fie ihren Bein aus, und hielten feltsam haus. Die von Berfen mußten fechzig Mann aus ihrer Burgerschaft jum Saufen ftogen laffen, ber am Freitag, ben 12. Mai, aufbrach, und am 13. vor Rappoltsweiler sich legte. 1

Zu Rappoltsweiler hielt Herr Ulrich, Herr zu Rappoltstein, Hoheneck und Geroldseck im Wasgau, seinen Hof, der Sohn jenes östreichischen Landvogts und Ritters des goldenen Bließes, Wilhelms von Rappoltstein. Rappoltsweiler war eine seste, durch drei Thore in vier Bezirke getheilte, der evangelischen Lehre heimlich zugethane Stadt. In der Ober = und Niederstadt zeigten sich schon am 23. April Spuren von Unruhen. Während Junker Ulrich mit Bekümmerniß wahrnahm, wie sich das Bolk drunten zu Altorf sammelte, und wie niemand wußte, wo hinaus, und er seine Stadt sorglich hütete, daß sich daraus keiner hinaus thue,

to be to be to be

<sup>1)</sup> Handschrift bes Edard Wiegersheim. Die rappolisteinische Handschrift bat nur 5000 Bauern.

<sup>2)</sup> Bon hier an fließt uns eine britte Hauptquelle für's Elsaß in ber Handschrift eben bieses herrn Ulrich von Rappolistein: Bom Bauern= aufruhr im April und Mai 1825.

und zu einem Saufen schwöre, ba trat ihn unter ber Rirchthure Leonhard Prechter, einer bes Rathe, an, er habe gehört, etliche Bürger ber Oberstadt haben zu andern aus der Niederstadt gefagt, sobald ihr gegeffen habt, laßt euch bei einander auf bem Markt finden, da wollen wir bie Sachen anfangen. Auch vom Kloster haben sie geredet. Wie Herr Ulrich bas vernahm, ließ er bas Rlofter mit Bewaffneten besetzen, und die Glockenseile aufziehen, bamit man nicht Sturm lauten fonne. Dann berief er brei bes Rathe zu sich. Was ist benn bas für ein Wefen? sprach er Die herren des Rathe vermeinten, man wolle fie fragen, barum, daß sie zum Saframent in beiderlei Gestalt gegangen waren, und entschuldigten fich. Junfer Ulrich belehrte fie, baß er bavon rede, wie bie Bemeinde in bas Kloster fallen wolle, und es zu verderben Willens fen. herr, fagte Urban Beibelberg, es geht bie Sage, wie ich von vielen Burgern in meinem Wirths haus gehört habe, ber Landvogt wolle diese Racht mit 1500 Pfer= ben kommen, und bie Stadt überfallen und barin alle umbringen ober schädigen. Man fagt, bas Berücht fen von einem ber herrschaftlichen Bachter ausgegangen, bas Lepplein genannt. ließ das Lepplein durch den Weibel holen. Aber da liefen die Bürger zu, schrieen: schlagt Sturm! ein jeber laufe zu seiner Behr! Bewaffnete Burger entriffen bem Beibel ben Gefangenen, führten ihn über ben Markt bis in die Riederstadt, und ba liefen sie mit ihren Wehren zusammen. Der Junter mit noch etlichen von Abel ging auf ben Markt und retete mit ber Gemeinbe, wie er wohl leiben möchte, daß wer also zornig fenn wollte, und mit ben Gewehren larmte, braußen bei ben bofen Bauern ware. Was das alles bedeuten folle? Da antworteten sie ihm, wie ber Wächter bie Rede von bem nächtlichen Ueberfall bes Landvogts ausgebracht habe, und ba man ihn in ben Thurn legen wolle, fo besorgen sie, er werbe peinlich gefragt, und muffe andere fagen, damit fie verfürzt wurden. Der Junfer entschuldigte seinen Bater, ben Landvogt, und hieß bas Lepplein aus ber Niederstadt holen. Sie brachten den Bächter mit Spießen. Er konnte niemand angeben, von bem er feine Sage gehort hatte, und ber Junfer ließ

ihn in ben Käfig legen, nicht ohne Wiberwillen ber Burger. begehrten auch, wie sie so beisammen maren, einen Trunk aus bem Kloster, und man mußte ihnen zwei Ohmen Weins in jebes Biertel verwilligen, fie zogen von einander und tranfen. einigen Stunden behaupteten sie, es fomme auf ben Wirth, herrn Martin Spörlein, heraus, bag er bas Wort von bes Landvogts Kommen gerebet. Gnädiger Herr, rief Martins Kellnerin, in die Herrenftube fturgend, fie wollen meinen herrn im Saus zu tobt Martin flüchtete in die Rirche, sie holten ihn heraus mit seltsamem Geschrei, und ruckten ihm vor, er habe bas Wort in ben Reben geredet. herr Martin gestand, bag er gesagt, ich hör', es kommen viel Reiter ins Land, die werden uns ftrafen. Er habe es aber gesagt ohne allen Ernst, in guten Scherzen und Schwänken, als er bei Martin hofschneiders hausfrau gefessen. Die Burger behaupteten, es fen bennoch etwas an ber Sache, entweber solle man Beren Martin auch einlegen, ober bas Lepplein aus bem Kafig laffen. Nach vielem Geschrei ber Burger fagte ber Junker: wenn ihr barum bittet, so will ich auf euere Bitte ihn heraus laffen. Der befreite Bachter, auf die Burger pochend, fam unter bie herrenstube mit viel fpottischen Worten: Es hat es mir Gott im Schlaf eingegeben, und es ftedt mir im Bergen, ich will es fagen, wenn es Zeit wirb, wie es gegangen ift. Gott geb' euch eine gute Racht, und mir auch eine. Lepplein, sprach ber Junker, find' ich, bag Du's erlogen, werd ich Dich hernach noch ftrafen. Etliche Burger aus ber Oberftabt verlangten, man folle bie Thore in ben Städten nicht schließen, ober sie gar abs bamit wenn ein Larm werbe, sie zusammen kommen brechen, Dagegen sehte sich ber Junker. Als sie schricen, rief möchten. er, sie follten zufrieden seyn, er hatte noch so viel fromme Bar= ger, und wollte fie fonft ftrafen. Damit ichieben fie ab, famen aber balb wieber. Es sen viel Judenwein in ber Stadt, sagten fie, ben wollen fie trinken, und fein anderes Glas. Der Junker ließ bas zu, fie stachen noch biefen Abend in Bolf Schneibers Keller ein Faß von zwei Fuber an, Mann und Weib holte, und es war ausgetrunken, ehe es sechs schlug. Da schlugen sie bie

Glocken an und riefen alles, was Burger beiße, auf ben Markt. Als ihrer bei vierhundert zusammen waren, trat Schott ber Schnei= ber auf, und fprach: Ihr Bruder, wir wollen morgen zusammen fommen, und zusammen schwören, und wer nicht mit uns schwören will, bem wollen wir burch's Saus laufen, und ihn zu ber Stabt hinaus ftogen, wem bas lieb ift, ber beb' eine hand auf. Da fab man alle Sande aufgehoben. Gie besetten Diefen Abend noch bie Bachen außerhalb und innerhalb ber Stadt mit 100 Mann in Behr. Die Uhren perrichteten fie fo, daß ber Bächter ichon nach eine ben Tag anblies, sie liefen an die Thore, und nahmen ben Thormachtern die Schlässel ab. Darauf branute einer einen Saubipe los, und gleich fieng man an auf drei oder vier fleine Streiche an die Sturmglocke zu schlagen. Der Junker warf sich ju Pferd, und ritt hinab bis zur Burgerftube, wo er über 150 Mann in Sarnisch und Wehr mit Facteln fand. All sein Reben und Erbieten half nichts. Sie haben fturmen hören, fagten fie, und geschworen, wenn sie bie Glocke boren, wollen fie bagu laufen. Sie wiffen nicht, wer geftarmt habe, aber fie wollen ba warten, bis es Tag werbe. Was sie barnach Raths werben, bas geschehe. Sie begehrten auch das Stadtfähnlein, das ihnen aber jest nicht wurde; barauf zogen fie hinab bis auf ben Markt, wo die Burger zu Sauf standen. Sie begaben sich in Berrn Sanfen von Satts stadt Sof. Als man Fruhmette läutete, machten sie einen Ring, Junfer Ulrich ritt hinein, beklagte fich, bag er ihr Gefangener sen, da sie die Schlussel zu allen Thoren haben, und ermahnte sie an Gib, Ehre und Verantwortung. Junfer, schrie einer, ihr habt noch eine Pforte hinten am Sof, da mögt ihr wohl hinaus gehen. Andere baten ben Junfer, sammt bem Abel abzureiten, fo wollten fie mit ber Bemeinde handeln, und ihm gute Antwort geben; fie wollens machen, daß es ber Berrichaft und Gemein nut und gut seyn moge. Gott geb' euch Gluck bazu, sprach ber Junfer, und ritt ein wenig ab. Schott, ber Schneiber, fette fich mit andern zusammen, und fie ichrieben ihre Artifel auf, schickten sogleich zu ben Priestern, und diese mußten ohne alle Bebenkzeit barauf schwören, und alle burgerlichen Lasten auf sich nehmen, bagegen wurde ihnen Schutzugesagt. Auch der Rath mußte schwöseren. Junker Ulrich weigerte sich des Eids, ihm erließen sie ihn, nicht aber den Abelichen bei ihm, welche Seßlehenmänner der Herschaft Rappolistein waren. "Sie mussen schwören, war das Geschrei, oder machet sie geschwind hinausgehen." So schwuren sie, und man ließ sie abreiten.

Die Burger wußten mehr Jubenwein, ben tranfen fie zum Imbis, und wählten beim auten Glas einen Ausschuß von 150 Mann und vier Hauptleuten. Rach bem Imbis fagen bie hun= bert fünfzig, die nun anfiengen zu regieren, über die Artikel, ander= ten, und strichen baran, und schickten sie so an ben Junker. fah gleich, daß sie nicht gang so im Sofe Morgens wären verlesen worden, boch versprach er gleich, daß er für seine Person die Artikel gern annehmen wollte, für seinen Herrn Bater aber und für seine Brüder fonne er keine Antwort geben. Sie willig. ten barein, eine Botschaft an ihn nach Ensisheim ober Freiburg zu schicken. "Inzwischen, erzählt Junker Ulrich, haben sie Judenwein getrunfen, und wohl gelebt, und viel feltsame Reden getrieben von Priestern und Adel und Herrschaft, und wollten mir auch bas Hinterthor zumauern und bie Brücken abwerfen. Sie haben auch mit den Priestern zu Nacht gezehrt, bis um die Mitternacht, und wenig gearbeitet, weder Beib noch Mann." Dem Lepplein ging es schlecht, es ließ sich in offener Gemeinde vernehmen: ber Rath dieser Stadt, der wird die Gemein verrathen. Da wurde bas Lepplein gethürmt, peinlich gefragt, es gestand, daß alles auf die Herrschaft Geredete von ihm erdacht sen, und ber Rath ber 150 verurtheilte es zum Strang; "boch geschah ihm Gnabe, und es ward nur das haupt von ihm genommen." Um 25. April fam Junker Ulrichs Bruder Georg vor das Jungfernthor. Ich bitte Dich, fagte Ulrich, reit himmeg, benn ich bin ein gefangener Mann, und reit bin jum herrn Bater, und fag ibm, bag er benen, die man zu ihm schicken wird, nichts thun moge, ober ich und die Edeln werden alle erwärgt. Da ritt Junker Georg hinweg nach Freiburg zu seinem Bater, und Samstags barauf, ben 29. Abends, fam die Botschaft von Freiburg guruck. Der Landvogt

- moole

empfahl feinem Sohn nachgiebigfeit gegen bie Burger. Sonntage und Montage, ben 1. Mai, hörten fie bie Predigt, und am 2. Mai eröffnete Junker Ulrich bie Urtikel, Die fein Bater Mittags, nach Anhörung ber Artifel, fah man bie Beiber aus ber Niederstadt mit einem Lumpenfähnlein und etlichen Beinstichen burch bie Stadt ziehen; fie gingen auf Peter Bogel= weide haus los, ba war "Retterlewein", ben wollten fie haben. Der Junfer beschwichtigte fie aber mit zwei Ohmen vom Juden= Den traufen fie, bann zogen fie hinaus in die Gulz, Beiber und Manner mit Aerten, unter Trommelfchall, fällten bie Baume in ber Gulz, und trugen beim, Weib und Mann jedes eine Stange. Auf den heiligen Kreuztag ließ der Junker 15 Centner Fleisch fochen, und aus vier Bierteln Mehl Brod backen, und fie agen und tranken bazu von herrn Martin Sporleins Bein, ben fie nicht anders begnadigten, als bis er ihnen zwei Fuder und vier Obmen Wein gab. Hab' babei manches seltsame Wort von Weib und Mann hören muffen, fagt herr Ulrich von Rappoliftein.

So stand es in Rappoltsweiler, als die Nachricht fam, daß ber Saufen unter Wolf Wagner von Rheinau auf St. Sippolpt giebe. herr Ulrich schickte Enbres Biegler, einen Burger, binab auf Kundschaft. Er hatte von ihm erfahren, bag er Freunde unter bem Saufen habe, und ihm eingeschärft, fich ber Bauern fonft gar nichts anzunehmen, auch nicht zu fagen, was sie in ber Stadt für ein Leben haben. Endres Ziegler zog hinab, handelte mit den Bauern, und zeigte ihnen an, wie man auf fie zehen Biertel gebacken habe, und wie die Gemeinde sie, wenn sie kommen, wohl empfangen und wohl halten wolle. Er ritt mit ben Sauptleuten voran und in St. Pildt ein, und empfing von ben Sauptleuten zwei Schreiben, eines an ben Junfer, ein anderes an Die Gemeinde, daß sie sich zum driftlichen Saufen verpflichten sollten. Als lie bas erstemal vor Berken abzogen, famen sie selben Abend um 3 Uhr auch vor Rappoltsweiler, hielten vor dem Thore Sprach, und begehrten vor die Gemeinde felbst zu kommen. Sie gaben mit viel guten Worten zu verstehen, was ihr Wille und ihre Meinung sen. Dann zogen fie mit vielen Drohworten ab, baß fie

fich ftarfen, und wieder fommen wollen. Roch einmal ritt Schlems merhans, einer ber hauptleute guruck, und befprach fich felbft mit Junker Ulrich. Das ift bas Evangelium nicht, fagte Diefer; ich verstehe das besser, benn ihr und all' eure Haufen; ich habe das darin nicht gelesen. Schlemmerhans bat um Proviant. ber Junfer, der hauptmann folle hinweg reiten, er wolle fich beben= fen, und ihnen etwas schicken, aber er solle sich bald hinweg machen, fonst wurd' er zu ihm schießen. Soch genug, war' gut driftlich! rief Schlemmerhans, und sprengte bavon. Als ber Saufe ben Sof bei der Kapelle hinein zog, ließ ber Junker boch etliche Schlangen über fich gehen und etliche Sacten. Auf bem Braben begegnete er Enbred Ziegler. Dieleut' haft bu und zugewiesen, rief ber Junfer ihn an, und sette ihm die Waffe an die Bruft; erfahr ich bas acwiß in einem Jahr, es foll Dir nicht gut werden. Auf bem Graben bin und her fielen auch Reben, die nicht im Ginklang waren mit ber Bufage, bie die Burger Tage zuvor bem Junfer gethan, bei ihm gu halten und niemand Frembes herein zu laffen. Da rief ber Junfer unter sie hinein, welcher ben ersten Rath gibt, daß man sie herein laffen foll, in ben will ich meine Behr ftogen, und eh' ich wollt, bag fie herein fommen follten, eh' wollt ich mit einer Schlange ben erften Schuß unter fie thun.

Aber die Scene änderte sich schnell. Bei einer Zusammenkunft zu Kolmar, wo die bedrängten Städte Rath suchten, und Herr Hans Immer von Gilgenberg und Friedrich von Hattstadt, die kaiserlichen Räthe, selbst erschienen, sprach der Lehtere geradezu, er könne gar keinen Trost geben, und es solle ein jeder zu dem Seinen lugen. Und gleich darauf, am 13. Mai, sahen die Rappoltsweiler, wie sie Fähnlein an Fähnlein daher zogen, die Bauern, zu Nessenkreuz über alle Matten, wie die Hauptleute voraus zum Thore ritten, während der Haufe bei dem Kreuz hielt. Sie hatten kein Geschüt, nur zwei Falkennnester und zwölf Hacken, die sie Herrn Philipp Wezel von Marsilien abgenommen. Junker Ulrich ließ innen Sturm schlagen, das Bolk lief im Harnisch zusammen. Während dem gingen etliche von dem Bürgerausschuß und die vier Hauptleute zu den bäurischen Hauptleuten hinaus vor's Thor,

5.000k

mit ihnen zu reben, was ihre Meinung sen. Die Bauernhauptsleute begehrten Geleit in die Stadt hinein und wieder heraus. Man gab es ihnen, und sie ritten ein. Die Bürger schickten nach dem Junker, er kam und hörte der Bauernhauptleute Begehren. Das war mit klugen Worten, wie er es selbst rühmt, wie ihr Bornehmen so redlich und ehrlich sen, sie begehren weder Schloß unch Stadt, sondern allein, daß man das Evangelium helse schüßen und schirmen, daß es lauter und klar gepredigt werde; sie seyen auch niemand feind, als den Pfassen, Mönchen, Nonnen und Juden; diese allein wollen sie strafen.

Der Junker rief die Gemeinde auf dem Markte gusammen. Nachdem er sie daran erinnert, wie sie zusammen geschworen haben, ihm Leib und Gut, und Abel und Priesterschaft zu schützen, und niemand Fremdes herein zu lassen, schloß er: ihr feht, die Feinde find vor der Stadt, ihre Hauptleute hier innen. Wollt ihr nun mich schirmen, ober die Bauern herein laffen? Auf bas begehrten fie die Artifel ber Bauern und ihre Forderung zu hören. Junfer wollte fie burch ben Schulherrn, Meister Beinrich, vorlesen lassen. Der Grankopf soll nicht lesen, schricen sie. las sie Gabriel Scheerer, einer bes Ausschusses. Darauf wollten sie sich bedenken und berathen. Der Junker ritt in Claus Magnus Berberge, ben Erfolg abzuwarten, und tranf. Auf dem Markt war großes Geschrei. Die einen wollten die Bauern herein, und die andern sie braußen haben. Der Ginlaß war aber bei vielen schon längst beschlossen, benn es war alles beimlich seit Tagen zu ihrem Empfang vorbereitet. In alle Biertel der Stadt waren bereits aus dem Kloster Fässer mit Wein geführt, zehen Biertel Brod waren aus dem Klosterkasten gebacken worden, und in Eucharius Glasers Saus aufgehäuft. Und jest schütteten die Bürger auf bem Graben bas Pulver aus, und sagten, wer unter die Bauern schieße, in den wollen sie eine Hellebarde stechen und ihn zu tobt schlagen. Weber Baumeister noch Burger wollte fich überhaupt recht zur Wehr schicken, und ber gemeine Mann ließ sich hören, sie hätten keine Spieß, um Bauern zu stechen. Und zulest fah der Junker gar, wie Fouriere der Bauern, von Bur-

gern berum geführt, bereits an die Saufer Quartier anschrieben, und an Claus Magnus Saus, wo er gerabe trant, ein Galgen angefreibet stand. Go konnte ber Ausgang ber Berathung auf bem Markt nicht zweifelhalt fenn. Bolf Sattler ließ endlich abstimmen, und die Mehrheit war, die Bauern einzulaffen. Ginige Bürger eilten zu bem Junfer: Gnabiger herr, wißt ihr Rettung in einem Tag ober zweien, fo wollen wir uns halten; wißt ihr nichts, so ifte eben so gut wie eingelaffen; benn laffen wir fie nicht gleich ein, fo nehmen wir Schaben von ihnen, und muffen fie hernach boch einlassen. Ich weiß feine Rettung, antwortete ber Junfer, als bas, in acht Tagen foll Rettung fommen, ba foll Rettung kommen. Da fagten die Burger, Diefe Rettung währe ju lang. Der Junker wußte eigentlich von gar feiner Bulfe, weber in acht noch in vierzehn Tagen, er war gang abgeschnitten, gang verlaffen, wie er fagt, vom Regenten, von Bater, Brubern, Freunden, Städten und Flecken. Er ritt wieder in ben Sof gu ben Hauptleuten. Ich will euch Wein, Fleisch, Brod und Gelb für den Abzug geben, nur ziehet hinweg, sprach und bat er. Aber sie gingen nicht barauf ein. Damit wollte er fie abscheiben laffen. Sie saßen auf ihre Rosse. Da lief ber Thorwarter mit andern bergu und melbete, die Bauern braugen gieben gum Strengenbach, und fangen an, die Reben in ben Weingarten abzuhauen und bas Lager zu schlagen.

Der Haufen hatte bisher noch immer zu Neffenkreuz gehal= ten; jest, da zwei Stunden verflossen waren, ohne daß die Haupt= leute zurück kehrten, zog er über alle Matten zur Hunnenweyer= Kapelle über die Streng, ein Flüschen, vor die Stadt.

Da schrieen die Bürger: blieb der Hausen über Nacht, würd'
es der Stadt wohl tausend Gulden schaden. Der Junker ließ
schnell durch Meister Heinrich einige Artikel aufsehen, gegen deren
Zusage er sie einlassen wollte. Es waren Vorbehalte, daß er den
Hof, Adel, Priester und Kloster frei haben, kein Geschütz hinaus
lassen, nicht vor Ensisheim ziehen, der Herrschaft Lehenherren
und anderes sich vorbehalten wolle. Sie gingen nicht auf Alles
ein, und einer der Hauptleute sagte zu ihm: es ist das Evange=

lium, daß ber Bater wider ben Sohn, und ber Sohn wider den Bater sepn muß. Also ritten sie zum Thor hinaus.

Als der Thorwart fragte, ob er den Haufen herein lassen solle, antwortete der Junker: Ich will es dich nicht heißen, ich bin nicht Meister! Und ritt davon auf den Markt. Ihr habt sie herein haben wollen, sprach er hier; habt ihr's gut gemacht, so werdet ihr's wohl sehen; ihr habt ihnen gern, wir aber unz gern aufgemacht. Mein Wille ist's nicht gewesen, rief ihm der Bürger Zinnagel entgegen. Hättest du, versetzte der Junker, und andere Knaben vor dem so geschrieen, so wär's besser geworden; aber wie ihr's gemacht habt, so habts.

So wurde ber Haufen eingelassen. Es war zwischen 5 und 6 Uhr Abends, am 13. Mai. Die hauptleute nahmen bes Stadtichreis bers Saus für sich. Bu Nacht wurden ihnen die Schlüssel zu allen Thoren gebracht. Die Bauern hielten fich mit Effen und Trinfen die Nacht durch waidlich. Aus ben Saufern ber Beiftlichen besetten sie sich ihren Tisch. Am andern Morgen, es war Sonntag, liefen sie in bas Rloster. Sie zerstörten es nicht, boch ging es nicht ganz ohne Unfug ab, benn sie trugen nicht nur bie Vorrathe heraus und vernichteten die Zinsbücher, sondern sie nahmen auch etliche Bilder aus der Kirche, etliche Gemälde wurden von ihnen beschäbigt, bas Kähnlein in ber St. Catharinenkapelle zerriffen, baraus machten sie Sosenbandel, aus ben Stangen ber Klosterfähnlein Profosenstäbe; Bruder Jakob, ber Monch, wurde gestoßen und so erschreckt, baß er zehen Tage barnach starb. Der größte Schaben aber geschah bem Kloster von vielen Bürgern aus ber Stadt. Die Priester wurden um 50 Gulben geschätt, und jedem dafür ein Schirmbrief gegeben. Die Bürger mußten ben Haupt= leuten schwören, daß sie bas Evangelium schüben helfen, und wo ein Volf ware, das die driftlichen Brüder beleidigen wollte, ihnen mit Leib und But zuziehen wollen. "Doch fo, daß biefer Gib ihnen an ihren vorigen Giben, die sie ihren Herrschaften gethan, unabbrüchlich fen, sie follen im Gegentheil ihren Serren wie von Alters her bienen, gehorfam fenn, und ihnen Bins, Gewerf und ländlichen Frohndienst leisten, und mit nichten gebenken, daß sie

ihren Herren nicht gehorsam senn wollten." Auch der Abel mußte ihnen schwören, auch mit Borbehalt der Eide, die sie ihren Lehens herren gethan.

Das Alles klingt gar nicht nach ben zwölf Elsaßer. Artikeln: es ist unverkennbar, diese hausen handelten von nun an im Einsklang mit dem großen evangelischen heer vom Odenwald und Neckarthal, und die Deklaration der zwölf Artikel war von den Elsäßern williger angenommen worden, als von den Neckarthalern.

Die von dem benachbarten Gemar schickten Abgeordnete mit der Bitte: ihre Stadt in den christlichen Bund aufzunehmen. Dadurch erreichten sie, daß der helle Hausen nicht zu ihnen hinab zog, die Hauptleute schickten nur 50 Knechte hinab, um den Büregern den Bundeseid abzunehmen. Zu den Abgeordneten sagten die Hauptleute, sie sollen ihren Zehenten geben, denn der sen von der Herrschaft erkauft, aber das Seelbuch soll ab senn, und die Priester zu Gemar und Rappoltsweiler sollen Weiser nehmen, und teutsche Meise halten.

Um 1 Uhr Nachmittags, ben 14. Mai, zogen die Bauern zum Niederthore wieder hinaus, sammelten sich auf der Matte und zogen vor Reichenweyer, wo sie selben Abend noch ankamen, sie hatten zu Berken an dreißig Fuder Wein, und zu Rappoltsweiler eben so viel getrunken und verderbt, und "niemand nichts für ihre Irten (Zeche) bezahlt." Von den Ueberbleibseln thaten sich natürlich die Bürger noch lange gütlich. Da die von Reichenweyer gesehen hatten, daß sich die zwei Städte ergaben, und die Bauern mit solcher Gewalt kamen, rüsteten sie sich, schlachteten neun Ochsen, boten es ihnen an und ließen sie ein. Die Stadt schwur zum christlichen Bund, und ließ 30 Mann zum Hausen stoßen, Rappoltsweiler hatte 60 Mann geben müssen. Die Auswahl von Reichenweyer wollte unter das weiße Fähnlein, das die aus dem Reichenweyerer Flecken Beblenheim gemacht

<sup>1)</sup> Sanbidrift herrn Ulriche von Rappolifiein.

<sup>2)</sup> Unter ben Ausgewählten war auch Edarb Wiegersheim, ber Berfasser einer unserer Sanbschriften.

hatten, und bas zur selben Zeit Lenz Mayer von hunnenweger trug, nicht schwören. Die Reichenweprer fagten, bie von Beblen follen bas Hauptpanner zu Reichenweyer holen, und bazu schwös ren; sie selbst aber sepen nicht schuldig, zum Fähnlein berer von Beblen zu schwören. Da versprach ihnen ber oberfte hauptmann über die Bauern, Wolf Wagner von Rheinau, sie follen nicht unter ihr Fähnlein gehen burfen, sondern es folle ein neues ge= macht werben, zu bem alle aus ber Herrschaft Reichenweyer schwören. Auch in der Stadt Reichenwener genoffen bie Bauern bes Weins: zwanzig Kuber wurden ihnen von den Geistlichen und aus dem Zehnthof preis gegeben, und Montag Abends zogen fie Um andern Morgen hulbigte auch diese ab und vor Kiensheim. Stadt und ließ fie ein. Gine feitabentsendete Schaar nahm benen von Sigolsheim den Eid ab. Die Hauptleute forderten auch Rais sersberg auf, die wollten sich aber nicht ergeben, so wenig als die von Amerswener. Als sie aber Mittwochs mit Macht vor die lettere Stadt famen, war bie Stimmung barin gezweit. Herren felbst hielten ben Burgern vor, vb sie sie nicht wollten herein laffen. Das Für und Wiber in ber Stadt wurde fo heftig, daß die Bürger sich herum schlugen, und etliche auf die Mauer liefen und zu den Bauern, die draußen waren, schrieen: Liebe Bruber, kommt uns zu Sulfe; wir wollen einander selbst hier innen erwürgen. Alfo thaten sie bas Thor auf, bie Bauern famen hinein, und nahmen auch hier ben Brudereid ab. 1

Während hier oben im Elfaßer Land die Bauern kleinere Städte einnahmen, hätte der zu Altorf unten liegende Haupthaufe beinahe Straßburg gewonnen. Diese große und mächtige Stadt des Reichs hatte auch eine ganz eigenthümliche Stellung mitten in der Volksbewegung, die um ihre Mauern fluthete. Man kannte seit lange Straßburg als eine Stadt, in der Obrigkeit und Bürzgerschaft als der schweizerischen Freiheit sehr zugethan galten. Im letzen Jahre noch hatte die Stadt Bürger und Bauern ans

<sup>1)</sup> Handschrift bes Edard Wiegersheim.

<sup>2)</sup> Bunbesacien, Urfunde vom 10. Mai 1507.

derer Herrschaften, welche wegen Aufstandes von ihrem Herd flüchtig waren, in's Bürgerrecht aufgenommen. Die Bürger was ren der neuen evangelischen Lehre sehr geneigt, jeder Prädikant und Resormator sand hier offene Arme, und aus dem Munde der Bürger hörte man die kühnsten Reden. Doch begünstigten sie den Aufstand nicht unmittelbar. Nur einige Bürger sehten sich mit Erasmus Gerber aus Molsheim, unweit Straßburg, dem obersten Feldhauptmann des Altorfer Hausens, in Verbindung und wollten ihm die Stadt in die Hände spielen, aber der Anschlag wurde entdeckt, und einige Bürger ließen dafür das Leben.

Uls der Anschlag auf das seste Straßburg, bessen Gewinnung von unberechenbaren Folgen für den ganzen Krieg und für ganz Teutschland gewesen wäre, mißlungen war, erhob sich der Hause am 28. April, 20,000 Mann stark, und zog am Gebirg hinab auf Elsaß-Zabern zu, die Residenz des Bischofs von Straßburg. Elsaß-Zabern war keine Feste wie Straßburg, aber noch immer für die Bauern ein guter Wassenplatz und Stützpunkt. Zweiund-fünfzig Thürme und 365 Zinnen zählten ihre Besestigungswerke.

Der helle Saufe von Elfaß, wie Grasmus Gerber bas von ihm befehligte Bauernheer in seinen Schreiben nennt, legte sich zuerst in die gefürstete Reichsabtei Mauersmünster, eine halbe Meile Wege von Zabern. Fürst Abt war hier seit einem Jahre Cafpar Riegger von Dillingen, ein guter, aber fehr furchtsamer Mann, die Abtei war schnell eingenommen und ber Abt selbst sah fich gefangen. Doch thaten fie ihm nichts, und ließen ihn feine Straße ziehen, er gelangte unversehrt nach Saarburg, aber ber große Berbruß, ben ihm die Bauern gemacht, verbufterte feine Gin= bildungsfraft fo, daß es ihm nachher vorkam, als hätten die Bauern ernstlich ihn lebendig schinden und unmenschlich braten wollen. So schauerlich erzählte er es wenigstens dem Berzog von Lothrin= gen. Mauersmünster selbst aber war ben Bauern ein Stein bes Mehr als in andern Gotteshäusern mustete hier ber Saufen. Bilber ber Beiligen wurden zerschlagen, die Rlofterge.

- Doole

<sup>1)</sup> Sandschrift des Edard Wiegersheim.

baube zerriffen und mit ber Bibliothek machten fie ihre Keuer an, man fab auf ben Feldern ganze weiße Strecken von Blättern aus Rirchen- und Beiligenbuchern. Und in ber Commenthurei von St. Johann, nahe bei Zabern, foll man in ben Trümmern von Bus dern und Schriften bis an die Kniee gegangen senn und im Lager ber Bauern habe es geglangt von Relchen, Rannen, Patenen, von goldenen und filbernen Kirchengeräthen und Altarschmuck aller Urt. Die von Mauersmunfter mußten zu bem haufen schwören, und zu dem Gleichen wurde die Residenz Elfaß-Zabern aufgefor-Die Domherren und ber Abel der Stadt schickten Gilboten an ben Herzog Unton von Lothringen um Bulfe, und biefer erbot fich, eine Besatung in die Stadt zu werfen, aber die Burger antworteten, sie wollen keine Frangosen, und selbst ben teutschen (nieberländischen) Rnechten, welche man in die Stadt legen wollte, schlossen sie bie Thore. Sie kannten die Zügellosigkeit der Loth= ringischen Banden zu gut, und öffneten ihre Stadt lieber ben Bauern und schwuren in ben driftlichen Bund. Um 10 Uhr Morgens am 13. Mai jogen die Bauern in Zabern ein, und besetzten es mit starker Macht inners und außerhalb ber Mauern, hinter Schanzen, die sie aufwarfen: sie erkannten die Wichtigkeit Dieses Punktes, von dem aus auch leicht in Lothringen einzubringen war.

Und sie hatten ben Plan, vorzurücken nicht nur bis Lothrinsgen, sondern in's Herz von Frankreich: es ging die Sage unter dem Landvolk, der Kern des französischen Abels sen in der Schlacht bei Pavia gefallen oder gefangen, und die Unterwerfung der Lande sen Leichtes.

Ein vorgeschobener Hause hatte sich bereits früher in bem Saargau gesetzt und die Abtei Herbolzheim an der Saar zum Stühpunkt genommen. Herbolzheim, eine Nonnenabtei, lag sehr vortheilhaft zwischen Wald und Gebirgen, vorn durch die Saar gedeckt. Von hier aus zogen sie viele Bauern aus dem Herzogethum Lothringen an sich. In Lothringen selbst setzte sich ein Hausen von 4000 Bauern, sie stiegen über das Gebirge und versichanzten sich in dem Walde bei Saar Gemünd. Wie tief der Geist der Freiheit bereits in Lothringen eingedrungen war, zeigte

Als die Lothringer in ber Umgegend von Dieuze ges sich balb. fragt wurden, ob sie bereit senen, zu leben und zu sterben im Gehorsam ihres guten Berzogs Unton und für ben katholischen Blauben, versammelten fich gegen 400 auf einer Wiese bei ber Stadt, rathichlagten unter sich und gaben dann die Antwort: wenn man ihnen für ihr Bieh die Baibe in den jungen Holzungen laffe, und ihnen die zwölf Artifel burch Vertrag bewillige, welche die Teutschen jenseits bes Rheins haben ausgehen laffen, io wollen fie geborsam bleiben, unter biefer und keiner andern Bedingung. Bu gleicher Zeit gingen über 400 aus ber Burgvogtei schlossen sich an die bei Saar = Gemund verschanzten hin und Biele andere Unterthanen ber Grafen von Raffan, Saar-Bauern. bruck, Salm, Bitich und Zweibrücken liefen auch zum Saufen, manche kehrten wieder zu ihren Hutten zurück, wurden verhaftet und in die Gefängniffe von Ranen und Bic weggeschleppt. Berbolzheim aus nahmen sie bie benachbarten Dörfer und Städte in ben driftlichen Bund auf, und während fich bas Gebirg berauf burch verschiedene kleinere Lager die Berbindungslinie zwischen Saar = Bemund, Berbolzheim und Gliaß = Zabern, von ba weiter hinauf burchs gange Gliaß bis jum Fuße ber Alpen jog, eine Reihe von Lagern und Saufen, welche fast alle als obersten Kelde hauptmann Erasmus Gerber anerkannten; zog fich eine andere Linie von Herbolzheim nach bem großen Lager bei Reuburg vor dem Hagenauer Forst, gegen ben Rhein und die Rheinpfalz; und nur durch den Rhein geschieden waren fast parallel mit den drei großen Etfaßhaufen, brei Saufen drüben in Bewegung, im Breisgan, in ber Ortenau und im Rraichgau.

Unten am Hagenauer Forst, bei Pfassenhosen, sammelten sich um Ostern die Bauern, und vermehrten sich seitdem täglich aus den umliegenden Herrschaften. Ihr Hauptquartier nahmen sie in dem Kloster Neuburg am Wald. Dieses Kloster plünderten sie. Selbst die Gräber wurden nicht verschont. Die Herren von Lichstenberg hatten ihr Begräbniß darin, sie öffneten die Gruft und zerschlugen ihre Bildnisse und Wappenschilde. Auch die Klöster St. Walpurg, Sürburg, Biblisheim, Königsbrück leerten sie.

II.

a late Up

Bleichsam zwei vorgeschobene Lager des Hauptquartiers zu Neuburg standen, das eine links, bei dem Kloster Stürzelbrunn im Waßgau, das andere nahe bei der freien Stadt Weissenburg auf dem Steinfeld. Das erste nannte sich den Kolbenhausen, auch den beschornen Hausen, ein Name, der darauf zu deuten scheint, daß sie es namentlich auf die Beschorenen, die Mönche, abgeschen haben; das andere führte den Namen Kleeburger Hause.

Der Kolbenhause plünderte am 30. April das Kloster Stürzelsbrunn, in der Grafschaft Bitsch, zerstörte darauf Lindenbrunn und Grevenstein, Schlösser und Höfe, die dem Grasen Emich von Leisningen gehörten, und Landeck, das Schloß des Pfalzgrasen Ludwig. Bon da rückten sie weiter auf Ramberg, das Schloß des Kämmesrers von Dalberg, plünderten und verbrannten es, ebenso Helmestein, die Burg Alberts von Bock, am Gebirg hinter Neustadt. Nach diesem nahmen sie Anweiler und Berg-Zabern.

Der Kleeburgerhaufe war im eigentlichen Sinn aus bem Sauptlager von Neuburg ausgegangen. In dem lettern mar eine Beit lang auch ein Weiffenburger Bürger, ber Bachus genannt. Als es ihm nicht gelang, als hauptmann fich geltend zu machen, ging er von Reuburg binweg mit 200 der Seinen, und brachte die Umgegend von Weissenburg, die Grafschaft Belbenz und bas Umt Kleeburg in Aufstand, zwang die Ridtfelser und den Klecken Schweifhofen zum Beitritt, und nahm fein Sauptquartier auf bem Steinfeld vor Beiffenburg. Bon hier aus belagerte der Rleebur= gerhaufe bem Probst von Beiffenburg sein Schloß St. Remigius Die starke Besathung, die er barein gelegt hatte, am Beewald. vertheidigte fich gut. Indeffen fnupften die Bauern mit den Rebleuten in Weissenburg an, diese erhoben einen Aufstand in der Stadt, dem der Rath nicht zu wehren vermochte, und fie überfielen das Rloster, zerrissen des Stifts Urbarien und Zinsbucher, etliche des Raths mußten aus der Stadt weichen, der Probst und ber Schultheiß Wolf Brittenacker erfuhren viel Schmach und Ueberbrang, und die Burger lieferten ben Bauern Geschus und Pulver vor das Schloß St. Remigius, die Besathung sab sich gezwungen, es zu verlassen, und die Bauern plunderten und verbrannten es am 1. Mai; worauf sie ohne Wiberstand ben pfalzgräfischen Flecken Selz am Rhein einnahmen. Ueberall in den Klöstern und in den Häusern der Geistlichen waren die Bauern fröhlicher Dinge, "da war König Artus Hof, und männiglich kostfrei".

Man fürchtete das Eindringen der Bauern selbst in Frankreich. Es hieß, sie warten nur die Ankunft aller verbrüderten Haufen ab, um diesen ihren Plan auszuführen. Der Herzog von Lothringen beseite cilig die Gebirgspässe am Fuße der Bogesen bei St. Dien, Raon, Saargemund und Blamont.

Bilbeten im Westen diese Elsasser Haufen die erste Linie der großen teutschen Volksbewegung, so standen in zweiter Linie nur durch den Rhein von den Elsassern getrennt, wie gesagt, wieder drei große Haufen, vom Schwarzwald herab, wo vorderöstreichische und markgräflich=badische und mancherlei andere Gebiete sich durchkreuz= ten, bis in die Pfalz, und in wenigen Stunden konnten die diesestes und jenseits des Rheins sich vereinigen.

Der Schwarzwaldhause unter Hans Müller von Bulgenbach bewegte sich in den ersten Tagen des Mai westlich, um in Berzbindung mit andern Hausen aus dem Borderösterreichischen und der Markgrafschaft die schöne und keste Freiburg im Breisgau einzunehmen. Schon als zu Ende des vorigen Jahres der längst gestürchtete Bundschuh sich in den obern Landen allenthalben zu regen ansing, waren die Sdelleute von vielen Seiten her, aus dem Breiszgau, dem Elsaß, dem Sundgau in das sichere Freiburg gestohen.<sup>2</sup> Wie der Abel stüchteten geistliche Herren jedes Rangs Leib und But hinter die Mauern dieser festen Stadt; der Markgraf Ernst von Baden sich, seine Gemahlin und seine Kinder. Das viele ge-

to be dated by

<sup>1)</sup> Handschriften von Wiegersheim und Rappoltstein. Alte Handschrift bei Schunk. Herolds Elsaber-Chronik. Haarer, lateinisch und teutsch. Laurentius Pilladius, Kanonikus zu St. Diep. F. R. Rusticiados libri sex, a. 1548. Nicolaus Volzir de Seronville des Nobles et excellens saits du duc Antoine. Memoires de Martin du Bellay, L. 3. in der Collection universelle des Memoires etc., Tom. 18. p. 7—8. Calmet, Histoire de Lorraine T. V. p. 494—520.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 17. Sept. 1524 im Stuitgarter Staatsarciv.

flüchtete Gut mußte lockend für die Bauern seyn, und es hieß, keine Stadt sey heftiger gegen die Bauern als Freiburg, sie sey ein wahz rer Sammelplatz, ein allgemeines Bollwerk für die Herren, für Fürsten, Prälaten und Adel, man musse sie stürmen und dem Boz den gleich machen.

Hans Müller von Bulgenbach verstärkte seinen Hausen mit jedem Schritt. Alle Gemeinden, die freiwillig oder gezwungen in die evangelische Brüderschaft eingetreten waren, mußten ihm Geld, Lebensmittel, Mannschaft, Büchsen und Pulver verabfolgen, theils schon zuvor, theils jest erst, da er ihrer bedurfte; die schon früher Mannschaft gestellt hatten, mußten ihre Zuzüge jest verstärken. Die längst verbrüderte Stadt Waldschut, eigentlich die Wiege des evangelischen Bundes, hatte am 22. April dreißig Bürger mit dem Stadtfähnlein, und am 3. Mai wieder eine kleine Schaar mit Geschüß auf Wägen zum Hausen des Schwarzwalds stoßen lassen.

In der Abtei zu St. Blaffen fürchtete man einen Besuch bes Der Abt pactte ben gangen Rirdenschaß, im Werthe Saufens. von 13,000 Gulben, in Faffer, um ihn nach Klingnau in ber Schweiz zu flüchten. Die Fuhrleute fuhren in Waldshut damit ein, als war es ein Weinwagen; man wußte aber ober abnte ben Inhalt ber Faffer, die Bürger ichlugen Die Thore gu, hielten ben Magen an, fanden ben Schat und brachten ihn in die Gewolbe des Johanniterhauses. Der Bogt von Gutenberg und der Probst von Bernau hatten ben Wagen geleitet. Diese beiden murben cinige Beit in Baldshut zurückgehalten, ber Kirchenschat aber bis nach Ausgang des Kriegs; ba gab ihn die Stadt an bas Kloster zurud. Ginige Tage barauf beschten bie Baldehuter bas Schloß Gutenberg und die Probitci Burgmyl; beide gehörten jum Stift St. Blaffen; es wurde hier weder zerftort noch gebrannt.

Um 4. Mai fingen streifende Bauern einen Bürger von Billingen, und, da diese Stadt so feindlich gegen die Bauern sich bewiesen hatte, und bei ihnen in Acht und Aberacht war, weil sie Bauern hatte niederhauen lassen, knüpften sie den Billinger an einem Baume auf, und zogen weiter. Der hängende Bürger griff in die Tasche, fand sein Messer, schnitt sich felbst ab und entwischte. 1

In biefen Tagen ging, was ber Abt Johann zu St. Blaffen gefürchtet batte, in Erfüllung. Giner ber Unterhauptleute bes Schwarzwaldhaufens, Cong Sehle von Niedermuhle, aus ber Darbacher Ginung, Sauptmann der Sauensteiner, erhielt die Beisung, den Artikelbrief an der großen reichen Abtei zu vollstrecken. Der erste Maitag wurde dem stolzen Gotteshaus ein schwerer Leibtag, es fah bas Kähnlein ber Sauensteiner in seinen Mauern, und bas, was das Gotteshaus sich zum Seil gethan zu haben glaubte, Die vorsichtige Flüchtung des Geldes und des Archivs, das wurde sein Im Born barüber watheten Die Bauern. Cong Jehle, Berberben. der Hauptmann, der nicht nur ein erfahrener Kriegsmann war, sondern ein wohlmeinender Mensch, wurde nicht oder wenig gehort: er suchte ber Zerstörung, bem Banbalismus, ber Robbeit Maag und Biel zu feten, aber bie Bauern waren burch bie guten Weine erhitt, die sie in ber Abtei fanben, und mit benen sie so verberblich umgingen, daß man in ben Kellern bis an die Knice im Wein' gestanden fenn foll. Mit bem Wein wirkte ber alte Born über Leibeigenschaft und neueste Beeintrachtigung in bergebrachten Rechten bei benen, welche bas Gotteshaus als bie ihm mit Treue, Ehre, Leib und But einverleibten aufah. Seine Freunde waren seine schädlichsten Keinde. Es acschah ihm wie einst Christus, ber von feinen eigenen Schülern verlassen wurde. 2 Die Brüder des Klosters hatten sich geflüchtet. Die Bücher wur= ben wie überall behandelt, im alten und neuen Münster, in allen Rapellen die Gemälde, die geschnitzten Bilber, die schönen Kenster= gemälde, alle Zierrathen zerschlagen, bes Frohnaltars Beiligthumer herausgewühlt, die Reliquien aus den Sargen geschüttet, was an Edelsteinen, Elfenbein, kostbaren Mctallen dabei gefunden ward, ausgebrochen, als gute Beute: Die Runft, Die Arbeit und Die Freude edler Beifter erlag hier unter ben gemeinen Sanden ber Bauern,

<sup>1)</sup> Billinger Chronit, Sanbichrift.

<sup>2)</sup> Eigene Borte bes St. blafifchen Berichterflatters.

wie sie so oft erlag unter ben edeln Fäusten ber hochgebornen Herren; ber raubbegierige Finger bruckte ben Gbelftein aus feiner funftvollsten Faffung, und prefte bas feinste Goldgetriebe gum Beutefnollen fich zusammen. Auch bas Saframenthauschen wurde von den Bein= und Glanbens-erhipten Eroberern aufgebrochen und zerschlagen, die Softien schütteten fie auf die Erde, und einer stieß sich mehrere lachend in den Mund; er wolle nun auf einmal genug herrgotte effen, fagte er. Die Robbeit war fo groß, baß selbst bicjenigen Runstwerke, die auch dem gemeinen Menschen in's Ohr und in's herz bringen, nicht verschont wurden, nämlich bas wundersame Glockenspiel ber Abtei, das ihnen und allen ihren Geschlechtern zu Freude und Leid geläutet hatte. Bon den zweis undzwauzig Glocken wurden zwanzig zerschlagen, verkauft, wohl auch zum Theil zu Rugeln umgegoffen; nur bie zwei größten, in dem Wendelstein, vermochten sie nicht herab zu bringen. Daß dar= aus Rugeln für Die Weschübe gegoffen wurden, wenn dieß gleich nicht urfundlich gesagt wird, ift barum wahrscheinlich, weil ber St. Blaffer ausbrucklich ergählt, daß überall bas Gifenwerk und Blei ausgeriffen und baraus Rugeln gegoffen wurden.

Sechs Tage lagerten die Hauensteiner in St. Blassen, das bes nachbarte St. Blassische Haus zu Todtmoos wurde auf gleiche Weise heimgesucht. Doch weder hier noch in St. Blassen wurde gebraunt. Don da zogen sie dem hellen Hausen zu, der unter Haus Müller am 7. Mai über Wolterdingen nach Böhrenbach sich bewegte. Unterwegs ließ Müller die Schlösser Zindelstein und Neufürstensberg einnehmen und verbrennen. Der Obervogt zu Fürstenberg

-

<sup>1)</sup> Selbst die den Artikelbrief Bollstreckenden brannten im Berhältnis nur selten. Alle Geschichtschreiber dis zu Ende des vorigen Jahrs hunderts lassen gleich alle Klöster, so auch St. Blassen niederbrensnen. St. Blassen verbrannte, aber erst im Jahre darauf, mitten im Frieden. Calmets Geschichte von Lothringen läßt die Bauern vom Elsaß überall nur schänden, morden und brennen. Die Wahrsheit ist, was wir erzählt haben. Schänden, Morden und Brennen aber war Sache der lothringischen Herren, wie selbst der Junker Ulrich von Rappolissein urfundlich bezeugt.

hatte sich so gegen die Bauern benommen, baß sie ihn burch bie Spiege jagten. Billingen lebute Müllers Aufforderung zum Beitritt in die Brüderschaft abermals ab, und ohne sich mit seiner Belagerung aufzuhalten, zog ber Lettere auf Triberg, nahm bas Städtchen ein, erstürmte das Schloß, plünderte dieses und brannte es aus. Auch der Bogt dieses Schlosses, Odermann, sollte durch die Spiege, bas Uracher Kähnlein bat für ihn und rettete ihn. Der Abt Rifolaus von St. Georgen ging bem Saufen mit seinen Mönchen entgegen, lud sie selbst bei sich zu Gast, und gewann mit feinem Bein, feinen Karpfen und feinen freundlichen Gefprächen, womit er seine Bafte bewirthete, sie so fehr, daß das Rloster gang unversehrt blieb und weiter nicht beläftigt wurde. Um 11. Mai brach der Saufe auf und zog über Furtwangen nach ben Rlöftern St. Märgen und St. Peter, restaurirte fich hier wieder, und stieg auf ber gerade Freiburg zuführenden Strafe in's Rirch= gartner Thal herab, auf Freiburger Stadtgebiet, am 13. Mai. Die Burg Wigneck auf einem Bergvorsprunge bieses Thales, welche die beiden bamals nach Freiburg führenden Stragen beherrschte und dem Freiburger Bürger, Freiheren David von Landeck, gehorte, wurde, wie die Burg Landeck, von dem Saufen erfturmt und ausgebrannt, den Dörfern ber Bundeseid abgenommen, und bei Kirchzarten bas Lager geschlagen.

Der Oberste der Schwarzwälder hatte ben Angriff auf Freis burg mit den einzelnen Haufen, die im Breisgau und in der Marks grafschaft schon zuvor in Waffen waren, verabredet.

In der Markgrafschaft Baden regierten damals des noch les benden, aber geisteskranken Markgrafen Christoph beide Söhne, Ernst in der obern, Philipp in der untern Markgrafschaft. Da die markgräflichen Gebiete mit dem Borderöstreichischen und mit dem Straßburgischen, selbst mit dem Hanauischen und Ebersteinischen sich gränzten und kreuzten, und von den einzelnen Hausen jeder fast aus allen diesen Gebieten Bauern unter sich zählte, so kann man diese Hausen nicht nach Herrschaften, sondern nur nach ihren Obersten richtig unterscheiben.

Da tritt uns zuerst ber Haufe des Beltlin hans Biler aus

Ampltern bei Riechlingebergen, unweit ber Stadt Endingen, ent. Sans Biler war lange als Kriegsmann im Dienste bes Abels gewesen. Im Wirthshaus zu Richlingsbergen waren bie ersten Käben des Aufstands gefnüpft worden. Die Gingeweihten traten bald barauf weiter unten zu Beisweil am Rhein, unterhalb Kinzingen, auf einer einsamen Matte, zusammen, wo sie einen Steg hinter fich aufzogen, um vor jeder Ueberraschung ficher hier wurde bas Lette jum Aufstand vollende beschloffen, fie setten sich mit bem Elfager Saufen von Gbersheim-Munfter in Berbindung, ihre Boten brachten aus bem Lager von Raften= hold über ben Rhein berüber Die zwölf Artifel, wie es scheint Die Deflaration, und auf diese wurde der Brudereid geleistet, zu Schlettstadt wurde ihnen das Kähnlein gemacht, zu Sasheim ließen sie es zuerst fliegen, und der Hof des Klosters Thennenbach zu Riechlingsbergen war es, bem fie ben erften Besuch abstatteten. Der Orbensgeistliche, ber auf biesem Sofe saß, war langft zuvor aus Furcht vor dem Ausbruch der Unruhen hinweggegangen. Schon am 5. März, an der Pfaffenfagnacht, als ber Schaffner altem Brauch gemäß einige Riechlingsberger bewirthete, hatte Wolf Krumeisen seine Gesinnung verrathen und gerufen: trag nur auf, Pfaffe, was du hast, denn bald werden wir's uns selbst nehmen. Als sie nun wirklich kamen, um sich alles selbst zu nehmen, ba fah man Alles rührig, Männer, Weiber, Kinder, an ber Beute Theil zu bekommen. Der heilige Beift wirft in bem Bolfe, frohloctte Jaflin Rurzmann, Gott will's alfo haben, es muß fo Der Rern dieses Saufens bilbete sich aus der Umgegend bes Kaiserstuhls. Neben Sans Ziser war Matthias Schuhmacher von Riegel Sauptmann, Die Geistlichkeit langs des Kaiserstuhls mußte die Schirmbriefe, welche für alle Saufen der evangelischen Bruderschaft gultig waren, theuer erkaufen, ber Pfarrherr gu Jech= tingen mußte 20 Goldgulben, Korn und Bein geben.

An diesen Haufen schloß sich der Bogt zu Munzingen, Hans Schechtelen, freiwillig an, nachdem die Edeln von Munzingen nach Freiburg sich geflüchtet hatten. Der Bogt rief die Gemeinde zu= sammen, als der Haufe in seine Nähe kam, er forderte sie auf, in

bie evangelische Brüberschaft zu treten, und gleich waren fo viele dafür, baß fie brohten, jebem, ber fich weigere, einen Pfahl vor das haus zu schlagen. Der Pfarrherr weigerte fich, vor der Bemeinbe zu erscheinen, ber Bogt ließ ihn an einem Strick vor bie= selbe führen und nannte ihn einen Berräther. Rach Mengen schickte er an den Saufen, sie follen kommen, er habe ein volles haus. Der haufe fam, das Schloß zu Mungingen wurde geplandert. Unter bem Saufen war auch ber Pfarrherr ju Rieberrimfingen, Andreas Megger von Babenweiler, ber mit feinen Bauern ausgezogen war. Er half Reller und Speicher leeren, und trug selbst brei Fruchtfacte zu ben Bagen berab. Der erfte, fagte er, ift bie Fruhmeffe, ber anbere bie Mittelmeffe und ber britte bas Frohnamt. Als bas Schloß leer war, hieß es, bas Wurmnest muffe zerstört werben. Der Pfarrherr sette sich selbst auf bas Dach und balf es abbeden. Die Schlöffer Bohingen, Darwangen und Kranznau wurden auf ben Boben ausgebrannt. Faßlin von Staufen und ber lange Fischer waren Beutemeister, Hans Karrer stieß bas Schloß Kranznau an, auf Befehl ber Hauptleute. Auch die Nonnenabtei Wonnethal wurde von diesem Saufen ausgeraubt, wobei Claus Zimmermann von Malterdingen Beutemeister war, und sie ging in Flammen auf; ein Riechlingsberger warf die erste Brandfackel darein. Auch die Städte Burg: beim, Endingen und Renzingen mußten fich ben Bauern öffnen und zu ihnen schwören. Zu Endingen hatte Hans Ziler so viele von seiner Partei, daß er wohl wußte, daß er nur vor der Stadt zu erscheinen brauche, um fie sich geöffnet zu sehen. In Rengingen hatte der Schultheiß des benachbarten Dorfes Herbelsheim Einverständniffe, und fannte bie Gelegenheiten. Die öftreichische Herrschaft Kenzingen war bamals als Pfaubschaft in ben Sänden Wolfs von hirnheim, ber als Rath bei ber nach Tübingen geflüchteten Stuttgarter Regierung war. Er schrieb aus ber Ferne nach Renzingen; die Stadt folle fich ja nicht mit Geistlichen ober ihren Gütern belasten, um die Bauern nicht auf sich zu ziehen, und gleich barauf forberten die Bauern die Stadt auf, alles barin niedergelegte Gut von Klöstern und Geiftlichen an ben Saufen

herauszugeben. Der Rath der Stadt weigerte sich dessen, trat aber, von allen Seiten bedrängt, in die evangelische Brüderschaft ein. An Wolf von Hirnheim schrieb der Rath, seine Pfandschafzten zu retten, solle auch er zu den Bauern geloben, wie es schon so viele vor ihm gethan. Denn überall hatten in Hans Zilers Hand gezwungen, oder um dem Zwang zuvor zu kommen, den Brudereid abgelegt Freie, Edle, Grafen; mit Graf Georg von Tübinzgen gab es einen Auftritt, ähnlich dem mit dem Grafen von Hophensche auf dem Gründühl. "Bruder Georg," sagte Jäklin Kurzmann zu dem Breisganischen Grafen, "dein Leib ist mein Leib, mein Leib dein Leib; dein Gut mein Gut, mein Gut dein Gut; wir sind alle gleiche Brüder in Shristo."

Daß Renzingen so sehr bedrängt war, kam daher, daß nicht blos ber Saufe Sans Zilers, sondern auch ein Saufe aus ber Ortenau sich zugleich bavor legten. Die in ber Stadt schätten beibe Saufen zusammen auf 12,000 Mann. Dberfter Sauptmann bes lettern Saufens war Georg Seib von Lahr; unter ihm fan= ben als Hauptleute Jorg Schählin, Claus Schinimer, Sans Lets mann und Jafob Rurfel. Der haufe war zusammengefloffen aus bem Straßburgischen Umt Ettenheim, aus der bem Markgrafen Philipp zugefallenen Herrschaft Lahr und aus dem Diersburger Thale. Die Abtei Schuttern wurde zuerst von Georg Beid von Der Abt floh nach Freiburg, und hinter fich Lahr heimgesucht. fonnte er bie Flammenfäulen seines ausgeplunderten Gotteshauses sehen. Auch die Abtei Gengenbach litt durch die Bauern, denen fich Burger aus ben ber Abtei gehörigen Stadten Gengenbach, Offenburg und Zell am hammersbach anschlossen. Die Abtei Gengenbach verlor nichts burch Plunderung, wohl aber mußte fie anerkennen, daß fortan die Ortenauer von der Knechtschaft frei fenn follen. Denn bis daher hatten alle Ortenauer, männliche und weibliche, jedes Jahr einen Zinspfenning zum Zeichen ihrer Knechtschaft in die Reichsabtei zahlen muffen. Damit war es nun aus, und die Ortenauer blieben frei, da der Abt Philipp, ein Gerr von Eselsberg, auch später ohne Erfolg beim Raifer flagte. Das war Berluft genug für bie Abtei zu bem Berluft ber brei Stäbte Gengenbach, Offenburg und Zell hin, die ihre Dienstbarkeit abloseten und in den Reichsverband traten. Das Kloster Ettenheims Münster, auf der Scheide zwischen dem Breisgau und der Ortenau, wurde ausgeleert und ausgebrannt. Auch Schlösser gingen im Rauch auf, das seste Haus Dautenstein dem Hans Werner von Pliessen, und die Ulmburg; der Edle, der auf der letzteren saß, verblutete unter den Händen der Bauern.

Oberster des Haufens ber obern Markgrafschaft, d. h. der herrschaften Roteln, Saufenberg und Babenweiler, war Sans Hammerstein; unter ihm befehligten als Hauptleute ber Brekher von Schopfheim, Moriz Neibhard von Wolpach, Jakob Scherrer, Martin Lang, Sans Schmidlin von Babenweiler. Markarak Ernst floh vor ihnen von seinem Schlosse Roteln mit feiner ganzen Kamilie nach Freiburg. Bon hier aus schickte er Briefe, be= gleitet von Bermittlungsschreiben ber Stadt Freiburg, worin er sich zu jeder Erleichterung ihrer Beschwerden bereit erklärte. In den ersten Tagen des Mai hielten sie Versammlungen zu Kandern und Badenweiler, und beriefen die Amtleute des entflohenen Markgrafen. Diese machten manchfache Borschläge und Erbietungen im Namen ihres herrn, die Bauern trauten dem Mark= grafen nicht, sie wußten aus Erfahrung, daß Ernst nicht bas volksfreundliche, menschlich-billige Herz seines Bruders Filipp hatte; sie beriefen sich auf die zwölf Artifel ber Balbbauern, auf biefe haben sie geschworen, und sie senen auf, ein anderes Regiment zu machen. Wolle Markgraf Ernst nichts senn, als bes Kaisers Statthalter, und wolle er ihnen die zwölf Artifel zusagen, so wol= len fie ihn bei feinen Schlöffern und Berrschaften bleiben laffen. Als einem Herrn gehorchen werden sie fortan nur dem Kaiser oder beffen Statthalter; ber Abel, als bevorrechteter Stand, muffe gang aufhören, jedes Umt mit Bauern besetzt werden und der Markgraf felbst nichts weiter als ein Bauer, ein großer freier Grund= besither fenn. Das bunkte ben Markgrafen Ernft "erbarmlich ans Für jett beschloß er: "Es Gott dem Allmächtigen und ber Beit zu befehlen".1

- n - 0

<sup>1)</sup> Schreiben des Markgrafen an die Stadt Bafel.

Der Weigerung bes Markarafen, ben Bauern irgend zu genugen, folgte ber allgemeine Sturm. Die Schlöffer Roteln, Sau= fenberg, Babenweiler wurden von ihnen genommen und besett; in Beitersheim, an ber Granze des öftreichischen und bes markgräflichen Bebiets, wo fie bem Sundgauer und Oberelfager Saufen die Sand bieten konnten, nahmen fie ihr Sauptquartier. au St. Blaffen gehörigen geistlichen Säufer zu Rollingen, Beit= nau, Sikenfirch, Bürglen, Gutnau und Krozingen wurden von Die Umtleute wurden vertrieben, die Beiftlichen ihnen ausgeleert. hatten theils das gleiche Love, theils mußten fie im Saufen mitziehen, boch entflohen die meisten zuvor. Im Lager zu Beiters= heim vereinigte sich auch ber Haufe vom Kaiserstuhl mit dem Saufen berer von Roteln-Babenweiler. Die vom Kaiferstuhl anberten bier in ber Sauptmannschaft. Sans Biler mußte bem Georg Müller sich nachgesett sehen, und er trat barüber ab und wurde als Hauptmann bei bem Ortenauer Haufen angenommen. Georg Müller war Rathschreiber ber Stadt Staufen, und hatte ben Bauern Stadt und Schloß Staufen geöffnet. Bum Danke bafür machten die vom Raiserstuhl ihn zum Obersten über ihre Die Stadt Reuenburg wurde gemeinschaftlich bevier Kähnlein. lagert und bald zum Gintritt in die evangelische Brüderschaft ge= Die Gotteshäuser non St. Ulrich und Golben wurden von ihren eigenen hintersassen ausgeleert. Auch die Schlösser Biengen, Kirchhofen und Bollschweil wurden ausgeplundert. Markgraf Ernst eilte von Freiburg nach Breisach, von ba nach Straß. burg, um Rriegsvolf zu werben wider feine Bauern. Er fonnte feine Reifigen aufbringen. Selbst bie Stadt Bafel schlug ibm ihre bewaffnete Unterftugung ab. Er machte nun burch Abgeord= nete biefer Stadt gutlich seinen Bauern die besten Anerbietungen. Sie blieben babei, nur wenn Markgraf Ernst es bei Raifer, Erzherzog und den andern Fürsten und Obrigfeiten dahin bringe, daß Alles, was er ihnen anbiete, auch ben andern, mit welchen sie in Bruderschaft und Ginigung sepen, zugestanden und gehalten werde, nur bann konnen sie stille ftehen und Frieden machen. Die Stadt Basel übernahm es, die Unterhandlungen fortzuschen, und Markgraf Ernst sagte berselben zu, durch sie oder andere sich weisen zu lassen, wenn die Beschwerden seiner Unterthanen gegründet erfunben würden.

Ein anderer Haufe hatte sich in der Markgrafschaft Hochberg, der untern Markgrafschaft, gebildet. Oberster desselben war Klewi Rüdi. Unter diesem Hausen litt am meisten das reiche Kloster Thennenbach, das seinen Schaden auf mehr als 30,000 Gulden auschlug, also nach jehigem Geldsuß gegen eine Drittels-Million.

Als Kenzingen von den vereinigten Haufen eingenommen war, besprach der Oberste der Schwarzwälder in dieser Stadt den allgemeinen Zug auf Freiburg mit den andern Obersten.

Während die Schwarzwälder den Zuzug der andern vor Freisburg erwarteten, besuchten sie die Nonnenabtei Günthersthal, und am 15. Mai vertrieben sie den Sdeln Martin von Rechberg aus seiner Stadt an der Stz, aus Stzach, wenn nicht vielmehr der Hause Klewi Rüdis dieß ausführte.

In Freiburg felbst war die Roth groß; benn diese Saupt= ftabt bes Breisgan's war von Kriegsvolf febr entblöst, ba fie bie in ihrem Sold stehenden Landsknechte vor einigen Wochen ben näher bedrängten Städten Billingen, Laufenburg und Sectingen gu Bulfe geschickt hatte. Auf alle ihre Schreiben fam ihr nie= mand zu Bulfe, und fo founte fie den gefährlichsten Punft, ben Schloßberg, ber die ganze Stadt beherrscht, nur mit 124 Mann besetzen. Aber alles, Bürger, Abel, Geiftliche, Studenten ber Universität traten in die Waffen und man besserte die Kestungs= werfe aus, Mundvorrath und Geschüt war zur Genüge vorhan= Als die Schwarzwälder bei Rirch = Barten lagerten, ichickten die Freiburger hinaus und ließen fragen, warum sie fo im Lanbe herumziehen, und was sie namentlich hier wollen. Sans Müller von Bulgenbach antwortete schriftlich unter anderm : ihr wisset ber Herren Schinderei wohl, und es befremdet uns, daß ihr ben Berren beholfen fenn wollet, uns arme Bauerlein auf bem Lande gu zwingen, noch länger wiberrechtliche Bewalt zu bulben. wollen, daß das Gotteswort bem gemeinen Manne verfündet und

bemfelben nachgekommen werbe, und begebren freundlich an euch, ihr wollet euch zu une in unfere Bruderschaft verbinden, um bruberliche Liebe zu machen mit einem ewigen Frieden, und das gott= liche Recht zu handhaben. Noch am gleichen Tage schrieb er zum zweitenmal und bringender in die Stadt hinein. Erst des andern Tags kam bie Antwort. Die Stadt iprach von ihrem Gid gegen Destreich, fie fen geneigt, etwaige Schindereien einzelner Berrichaf= ten zu vermitteln, die Schwarzwälder möchten baber abziehen und bebenfen, wie göttlich und felig es fen, im Frieden zu leben. Die Bauern schrieben gleich zuruck, sie wollen ihre herren bei allem belassen, was sie nach göttlichem Recht zu fordern haben, aber mehr nicht, und die Herren follen nur nicht ferner wie bisher sprechen, sie sepen das Recht, und ben armen Leuten nicht das Ihre mit Gewalt nehmen. Und am andern Tage, bem 16. Mai, schrieben die Schwarzwälder abermals, sie handeln nicht ohne ihre Bruder, die Breisgauischen Saufen. Freiburg folle und muffe in die Brüderschaft treten, und dazu seche bes Rathe, seche aus ber Bemeinde in den Ring des Haufens herausschicken.

Auf das hin ruckte Hans Müller, der Oberst, sein Lager näher an die Stadt, und schickte als lette Aufforderung die Worte hinein, wollet ihr auch Brüder mit uns senn, so wollen wir mit euch als Brüder leben; wo nicht, so wollen wir in eure Stadt brechen, und wo ihr uns einen Mann schädiget, wollen wir keine Barmherzigkeit mit euch haben. Dieses Schreiben war unterzeichenet: Hans Müller, Hauptmann auf dem Schwarzwald, sammt den andern Hauptleuten und Räthen der heiligen evangelischen Brüderschaft.

Denn an diesem Tage, es war der 17. Mai, hatten sich die einzelnen hausen des Breisgan's bereits um Freiburg zusammengezogen, und zwanzig sliegende Fähnlein konnte man von den Thürmen der Stadt aus zählen, westlich und nördlich die vom Kaiserstuhl, der untern Markgrafschaft und der Ortenau, gegen das Kirch = Zarterthal und die Berge hin die Schwarzwälder, und neben diesen, auf dem Feld von St. Georgen, die von der obern Markgrafschaft. Nichts konnte mehr heraus ober hinein in die

Stadt kommen. Diese antwortete auf bie lette Aufforderung nicht. Die Bauern besetzten zuerst die Rarthause auf bem Johannisberge und plunderten fie aus. Dann gruben fie bie Ranale ber Dreisam, bas Waffer zu allen Brunnen und Muhlen in ber Vier Bauern schlichen sich vor das Blockhaus auf Stadt, ab. bem Schloßberg, der fleine bortige Poften, überrascht, jog fich que ruck, die Bauern winkten ben Saufen herbei und bas Blockhaus war genommen. Die ebeln herren in der Stadt fagen, wie ihr Brauch war, an bem schönen Maiabend vorm Ritter und tranfen: da machten plöglich gegen fünfhundert hakenschuffe, die vom Schlogberge her auf ben Manfterplat fielen, ihnen bemerflich, was geschehen war; "wußte Niemand, wie es zuging". Jeder= mann stand bie gange Racht auf bem Fischmarft in Wehr und Ordnung. In ber Dunkelheit zogen die Bauern ihre Rothschlan= gen an Stricken den Berg hinauf und verschanzten fich droben, und mit dem Morgen begann die Beschießung ber Stadt. Sie ichoffen fo schwere Rugeln herein, daß manche Banbe, gange Saufer zusammenstürzten. Auch der Helm des Münsterthurms wurde herabgeschossen. Bald wirt der Thurm zu Freiburg dem zu Kirch= Barten gleich fenn! jubelte bie Robbeit. Es verlautete im Sau= fen, wenn sich die Stadt nicht felbst ergebe, muffe man Pfaffen, Abel und bie großen Röpfe tobtschlagen. Ja ein Bauer fagte: "könnt' ich alle zu Freiburg mit Ginem Schuß umbringen, ich wurde mich nicht sparen." Der junge Abel in ber Stadt wollte herausfallen, wurde aber hart vor dem Thore zurückgeschlagen und einen Freiherrn von Kalkenstein tobtete eine Weschübfugel. Mit fliegenden Fahnen zogen alle Saufen um die Stadt herum, um benen brinnen ihre Macht recht augenscheinlich zu machen.

In der Stadt selbst waren manche unter der Gemeinde, die entweder mit denen draußen im Verständniß waren, oder der Bauern Sache für ihre eigene ansahen. In offener Gemeinde rief einer: "Wer für die Bauern ist, stehe zu mir, ihre Sache ist eine heilige Sache, sie wird Fortgang haben." Der Rath setzte ihn in's Gefängniß, mußte ihn aber den Zünften wieder frei geben. Auch bei den Wachen selbst nahm der Rath allerlei Untreu und

Gefährlichkeit wahr, und er beforgte, sie möchten über die Mauern hinaus mit den Bauern allerlei bose Anschläge und Praktiken ge- macht haben.

Auf bas bin bat bie Stadt um einen Stillstand, am Conntag Abend gewährte biesen Sans Müller bis Dienstags fruh 4 Uhr. Inzwischen wurde unterhandelt, die Bauern bestanden auf Dem Gintritt in die evangelische Brüderschaft und auf einem ein= fachen Ja ober Rein. Da bas Ja bis zur Zeit nicht ausgesprochen wurde, hoben die Bauern wieder an ju fchießen. Die brinnen baten um Berlängerung bes Stillstands bis Morgens 8 Uhr, es wurde wieder Sprache gehalten, und noch an diesem Tage, Dienstage 23. Mai, trat bie hauptstadt bes Breisgan's zu ben Bauern. Der Oberste der Schwarzwälder und dreihundert Bauern mit ihm wurden sogleich in die Stadt mit gewehrter Sand einge= laffen, um den Burgern ben Brubereid abzunchmen. eigentlich aber tie darein geflüchteten Prälaten und Abelichen zahle ten 3000 Gulben Brandschatzung, baburch fauften fie bie Gicher= heit ihrer Personen und ihrer Gater auf bem Lande. Bebiet ber Stadt liegenden Aloster und Gotteshäuser zu ftrafen, abzuthun, zwischen Stadt und Landschaft zu theilen, das follte einer künftigen Berathung vorbehalten senn. Much mußte die Stadt vier Gefcute und ein feidenes Fahnlein, baran bas Bappen Altöstreichs, bagu eine Angahl Mannschaft gum Saufen ftellen.

Merkwürdig ist, daß auch bei diesem Bertrag, den hauptsächzlich der Schwarzwälder Oberste abredete, der Erzherzog Ferdinand und das Haus Destreich eine Rolle wie im Hegau und Allgau spielt. Destreichs Landeshoheit wurde von dem Schwarzwälder und den andern Hauptleuten unbedingt anerkannt. Es ist bei Haus Müller von Bulgenbach dieses Singehen in das östreichische Interesse hier darum nicht zu übersehen, weil es einiges Licht wirft auf sein eigenes Benehmen gegen Herzog Ulrich von Württemberg und gegen den württembergischen Hausen, ein Benehmen, das auf die Wendung des ganzen großen Krieges von Einfluß war. 1

<sup>1)</sup> Sug, Billinger Chronif, Sandschrift. Schreiben bes Ulrich Zasius

Nachdem sie ben Eid und alles Uebrige empfangen hatten, zogen die Bauern ab am Abend vor himmelfahrt, den 24. Mai. Bis zu dem Dorfe St. Georg geleitete sie Rath und Bürgerschaft der Stadt; hier hielten Abgeordnete der Stadt Breisach, um ihre Stadt mit den Bauern zu vertragen. She wir aber dem weitern Gange der Dinge in dieser Gegend folgen, mussen wir hinabgehen in die Ortenau, die Pfalz und die an sie gränzenden Lande.

Der Haufe, den wir als einen Ortenauischen kennen gelernt haben, war nur ein Ueberrest zweier großer Haufen, welche sich in der Ortenau bereits wieder aufgelöst hatten. Der eine derselben war vor Oberkirch und später vor Offenburg gelagert, der andere hatte zu Schwarzach und zwischen Bühl und Steinbach, unweit Baden = Baden, seinen Stand. Das Gebiet des Ausstands hier war theils östreichisch, theils straßburgisch, großentheils dem Markgrafen Philipp von Baden zugehörig.

Selbst in den Landen Philipps, eines Fürsten, der vor vielen andern scines Standes und seiner Zeit Wohlwollen und Ginsehen hatte, war so viel Zundstoff im gemeinen Mann vorhanden, baß die markgräflichen Bauern um Durlach herum schon in den ersten Tagen der ausbrechenden großen Bewegung auf waren, und gegen britthalbtausend unter ihrem Sauptmann Sans Binfler vor Durlach sich legten. Die Bürger ber Stadt boten ben Bauern die Sand, fie festen am Palmtag, ben 9. April, ihren Amtmann gefangen und öffneten den Bauern die Thore. Auch Pforzheim nahmen bie Lettern ein, plunderten und verwüsteten bas Rlofter Gottesau und verstärkten sich selbst aus dem württembergischen Befonders zeichneten sich in diesem Saufen bie Schwarzwald. Bauern von Berghausen aus, und Markgraf Philipp glaubte im Unfang, burch Strenge biefe fchrecken zu fonnen. Er schickte seine Reifigen nach Berghaufen, und ließ etliche Baufer angunden. Es schien zu wirken, seine Bauern zerstreuten sich in ihre Sutten, als

a total

vom 2. Juni 1525. Pauptquelle: Schreiber, Taschenbuch für 1839, aus einer Reihe Urkunden der Archive von Freiburg, Waldkirch, Basel, Schaffhausen, und aus Pandschriften der Zeitgenoffen.

von der Gränze her ein Windzug kam, der sie schnell wieder aufs wirbelte, von jener Landschaft her, welche als eine der ersten vor Jahren den Bundschuh aufgeworfen hatte. Es war der bereits früher kurz angeführte Haufen des Brurains, unter den Hauptsleuten Friedrich Wurm und Johann von Hall.

Es waren meift jum Bisthum Spener gehörige Unterthanen, bie zwischen bem Rhein und ber Kraich, ber Pfinzig und bem Unterschwarzwald fagen. In dem großen Dorfe Malsch traten in ber Charwoche icon gegen 500 Bauern zusammen. Auf dem Bischofestuhl zu Spener saß damals Georg, ein Bruder bes Cobald er burch ausgeschickte Rund: Rheinpfalzgrafen Ludwig. Schafter von dem Borgang Genaueres borte, suchte er fie burch gutliche Worte und Bitten vom Abfall zurückzuhalten, sowohl bie in Malsch als die andern Flecken. Sie werden, antworteten sie zum Theil, fich zu bem halten, welcher ber Stärkere wäre und fie au schützen vermöchte. Die in Malich selbst schiekten Aufgebots= schreiben an die Nachbargemeinden umber, ihnen noch in selber Nacht wohl gerüstete Zuzuge nach Malsch zu schicken, und ber göttlichen Gerechtigkeit einen Beistand zu thun; wo nicht, so follten sie Leibs und Lebens unsicher senn. Sie fielen in den herr= schaftlichen Stiftskeller zu Malsch und besetzten ben nahen Pletz-Der Bischof gebachte, Die Zeit mochte mehr Boses bringen und aus längerem Bergug Gefahr entstehen, er schickte ben Ebeln Sans von Bubel, genannt von Bachenheim, ben Bogt im Brurain mit seinen Reifigen ab. Ihm gab er eine Bahl Bauern gu, bie sich gegen ben Bischof alles Gehorsams erboten hatten, und unterwege stieß der pfälzische Marschall von Sabern mit zweis hundert Reitern und etlichen leichten Geschützen zu ihm. Da jes boch bas Lager ber Bauern auf dem ringsum mit Wein bewache senen Pletberg burch die Rebpfähle gedeckt und ihm ohne großen Schaden mit Pferden nicht wohl beizukommen war, bas herbeige= führte baurifche Fugvolf aber, fatt gegen die auf bem Berg gu fechten, zu ihnen überging, mußten die Reiter wieder abziehen, und der Saufe vermehrte sich fo schnell, namentlich auch aus ben Rheinauwohnern, daß der Fürstbischof von seiner Burg Obenheim (Philippsburg) zu seinem Bruder, bem Churfürsten, nach Heibelsberg stüchtete. Der ganze Brurain war in den Wassen, die Städte Bruchsal, Odenheim, Rotenburg, Kislau schlossen sich dem Ausstand au, und alle umliegenden Flecken, und zwar die meisten davon gleich auf die erste Aufforderung. Diese Eroberungen, sagte man am Heidelberger Hof, sepen nicht schwer gewesen, da alle ringsum gleich bösen Geistes und keiner um ein Haar besser wäre als der andere.

Sie sielen nun aus dem Brurain mit fliegenden Fahnen in die eben gestillte Markgrafschaft Baden ein, vereinigten sich mit den unzufriedenen Bauern derselben, trieben in Kirchen und Klausen plündernd und wüstend sich um; und namentlich litten die Klöster Herrenalb und Frauenalb von ihren Besuchen.

Markgraf Philipp wählte, um sein Land nicht verheeren zu lassen, den Weg gütlicher Unterhandlungen mit den Bauern, er that jenen lieber ihren Willen, und trat mit ihnen in Vertrag.

Daffelbe that er auch in ber Ortenau bei ben beiden Saufen von Oberkirch und Schwarzach. Auf einem Tage zu Achern ließ er burch seine getreuen Rathe und burch bie Rathe ber Stadt Straßburg mit ben Ortenauer Bauern gütlich handeln. 'Es wurde zugestanden, daß die beiben Bauernhaufen micht in arger ober boshafter Meinung, auch nicht ihren Herrschaften zuwider", fonbern barum zusammen gekommen, Befferung ber Predigt und bile lige Erleichterung ihrer Beschwerben zu erlangen, und Markgraf Philipp und die Strafburgischen Rathe gewannen so fehr bas Bertrauen der Bauern, bag biefe ihre beiben Saufen in Frieden auflösten und nur einen Ausschuß zurückließen, um auf die Grunds lage ber zwölf Artitel gemeinschaftlich mit ben Rathen ihrer herrichaften ihre Beschwerben zu regeln und zu heben. Um 27. April gingen die Ortenauer friedlich zurück an ihren Herd, nur einzelne Rotten nahmen ben gutlichen Austrag von Achern nicht an, bilbeten jenen Lahrischen Saufen, und zogen unter Georg Seid in's Breisgan, wo wir sie fanden.

Am 22. Mai auf bem Tage zu Renchen wurde ber Vertrag

S-totally

zwischen ben herrschaften und ben Bauern ber Ortenau vollenbet, und am 25. gestegelt und beschworen.

Richt gang zwar wurden barin die zwölf Artifel angenommen, ohne ju große Berletung bes Bestehenden hatte ber Markgraf Dieses nicht können. Aber große Erleichterungen raumte der Ber= trag seinen und anderer Herrschaften Unterthanen ein: Wahl bes Pfarrers durch ben Lehensherrn mit Zurathziehung des Gerichts und eines Ausschusses der Ortsgemeinde, lautere schriftmäßige Pres bigt, Pensionirung nicht tüchtiger, bereits angestellter Beistlicher, Entlassung ohne Vension für bie, welche jest bie Pfarreien besiten, aber entweder noch Rinder, oder Jugendhalb zu den Pfarreien nicht tauglich wären; Aufhebung bes fleinen Zehnten, Berabsehung bes Ben = und Saufzehnten auf den Zwanzigsten, Ginziehung des zur Befoldung der Pfarreien bleibenden Zehnten an Wein und Getreide durch ehrbare verordnete Personen, unter wesentlichen Erleichterungen in ber Art des Bezugs, Aufhebung aller Stolges bühren, da vielmehr der Pfarrherr einem jeden Pfarrkind ohne alle besondere Belohnung gewärtig fenn sollte; Freizügigkeit, un= beschränkte Heirathsfreiheit; Entrichtung ber Steuer und des Dienstes nur im Ort, da ein jeder gesessen wäre, und Vergleichung der verschiedenen Gerischaften darüber unter sich selbst; Abschaffung der Leibeigenschaft, falls im beiligen Reich insgemein dies abge= than wurde; Jagbfreiheit in Betreff bes ichablichen Gewilds und bes Geflügels; mit Ausnahme bes grunen Antvogels und ber Fa= sanen und des eigentlichen Wildprets, boch das lettere so, baß Die Herrschaften vorzusehen haben, bamit solches ben Armen an ihren Früchten und Gewächsen nicht ichate, und daß jedem zugelaffen fenn foll, feine Guter zu verzäunen, zu vergraben ober zu vermachen gegen tas Bewild, und jedes Wildpret, was auf eigenem Grund und Boden begriffen wurde, namentlich wilde Schweine, mit Jagerrecht zu fahen ober zu schießen; Rudgabe der Fischwass fer, die seit Menschengebenken einer Gemeinde entzogen wären, an die lettere als ihre Allmand; Abgabe von Bau- und Brennholz nach Nothdurft und mit Ordnung an die Unterthanen; keine Frohnen als für bie, welche von Alters her damit beschwert wären,

und auch für diese nur so, daß jede Mannsperson ihrer Herrschaft nicht mehr als des Jahrs vier Tage zu frohnen, die Herrschaft aber dafür hinreichend Essen oder acht Pfenninge dafür zu geben schuldig wäre; Erleichterung der Gült nach Ertrag des Guts auf unparteiisches Erkenntniß hin; keine Strafansähe, als nach rechtz lichem Erkenntniß durch unparteiische Geschworne, und Gericht nur an dem Ort, wo der Frevel begangen worden; Miedergabe entzogener Wiesen, Accter oder Allmanden an die Gemeinden; Aushebung des Todsalls vom Augenblick des Vertrags an, Reizchung des Ehrschaftes bis zur allgemeinen Reichsresorm in der Ermäßigung, daß nur, wo einer über 50 Gulden werth schuldfrei hinterlasse, die Erben eines halben Gulden werth reichen, bei 100 Gulden Verlassenschaft und drüber nicht über einen Gulden.

Diese und andere Erleichterungen gewährte Markgraf Philipp von Baben, als Theidigungsherr, und die Rathe ber Stadt Straßburg als Theidigungsleute in ihrem Namen und im Namen ber andern betheiligten herrschaften, Bischof Wilhelms von Stragburg; Reinhards Grafen zu Zweibrucken und herrn zu Bitich und Liche tenberg; Wilhelms bes Grafen zu Fürstenberg und Landvogts in ber Ortenau; Philipps bes Grafen zu Hanau; Wilhelm hummels von Staufenberg, Wolfs von Windeck und ihrer mitver= wandten Grafen, herren und Ritter. So wußte ein ebler Fürst bie Bibel sich beffer als Luther und Melanchton, wie wir bald sehen werben, auszulegen, und bem Christenthum gemäß in ben zwölf Artikeln bas zu finden, was feinen Unterthanen zum Beften war. Entgegen ber machiavellistischen Politif, welche lehrt, daß ber Kürst gegen aufgestandene Unterthanen die Gewalt ber Gute vorausgehen laffen, fie mit Uebermacht niederwerfen oder mit Lift hinhalten muffe, um ihnen zulett nichts zu geben; entgegen ber fürstlichen Diplomatif, welche bem Bolfe niemals ein Recht bes Rriegs und Friedens zugestehen und selbst in der gerechtesten Roth= wehr gegen unerträglich werdende Ungerechtigkeiten nur Majestäts= verbrechen und Rebellen sehen will, hatte Markgraf Philipp auf ben Nothruf bes Bolfes gehört, ben gewaltigen Naturschrei ber gebruckten Menschheit, und er hatte ihn verstanden, ihn und ben

Geist der Zeit, dem der alte Druck der Jahrhunderte widerstrebte, und der in geistlichen und weltlichen Berhältnissen auf Freiheit, wenigstens auf Freiheiten gerichtet war; und er hatte es erkannt, daß es eines christlichen Regenten Pflicht sen, durch Gerechtigkeit und Milde, durch Anerkennung der Grundsähe der Bernunft und des Christenthums, eher als durch Wassen und Trug die gestörte Ruhe im Innern des Staates herzustellen, und in den Gemüthern das locker gewordene Band neu zu knüpfen, als dessen Schleife das Christenthum allein die wechselseitigen Rechte der Regierenden und Regierten anerkennt.

und er hatte in sich und außer sich seinen Lohn dafür, nicht nur vor Gott und Nachwelt, sondern auch in seiner Zeit. Als wollten sie der Welt zeigen, wie sie Menschen und Christen seyn können, wenn man auf ihre Bitten, Wünsche und Forderungen höre und wie sie nur Brutalität mit Brutalität zurückweisen: alle die Bauern, welche die Uebereinkunft von Uchern angenommen hatten, sah man bis zum Abschluß des Vertrags von Renchen weder einem andern Hausen zuziehen, noch jemand beschädigen, und nach demselben blieben sie in Ruhe und in Treue gegen ihre Herrschaften. Markgraf Philipp hatte das Vertrauen alles Volks, weit über die Gränzen seines Landes.

Auch der Hause des Brurains verließ sogleich nach dem Berztrag, den der Markgraf mit den Seinen geschlossen, die Markgrafschaft, und zog in's Bisthum Speier, mit ihm die Bewegungszlustigen der Durlacher Bauern. In sieben Abtheilungen sesten gegen vierthalbtausend, ungefähr die Hälfte des vereinigten Hauzfens, bei dem Dorfe Schreck über den Rhein, und überschwemmzten den Speiergau. Sie lagerten sich namentlich in dem Kloster Hördt und in dem Kloster Hördt und in dem Klosterhof Mechtersheim, und leerten hier vollends Keller und Kornspeicher von dem, was ihre Borgänger übergelassen hatten, dann suhren sie bei Rheinsheim wieder über

<sup>1)</sup> Mehrere Berichte im Stuttgarter Staatsarchiv. Actenstüde ber Berträge zu Achern und Renchen in ben Materialien S. 124—140. Alte Handschrift bei Schunk. Haarer Lateinisch und Deutsch.

ben Rhein zurück, und vereinigten sich bei Philippsburg wieder mit der andern Hälfte ihres Haufens, die des Raths geworden waren, auf die Stadt Spener zu ziehen, und die dortige Beistelichkeit zu strafen.

Ihre Borgänger im Kloster Hördt waren Rheinpfälzer. In der Rheinpfalz selbst nämlich hatte zwar Pfalzgraf Ludwig, der Kurfürst, alles gethan, um sein Land vor der Austeckung des um sich greifenden Brandes zu wahren; dennoch sielen die Funken auch auf diesen Boden herüber, und das eine Zeitlang glimmende Feuer flammte auf.

In einem iconen Dorfe bei Landau, in Rugborf, war acht Tage nach Oftern Kirchweih. Auf der Rußdorfer Kirchweih vflege ten immer viele Bauern aus ben umliegenden Dorfern zusammen zu kommen. hier war es nun auch, wo 200 Bauern zusammen. ichworen, einen Saufen zu machen; noch in berfelben Racht la= gerten fie bei bem Mondishof Gailweiler auf einem Berge. Bon hier aus schickten fie einzelne Rotten in Die umliegenden Dorfer, bicfe weckten bie Bauern aus bem Schlaf, beredeten burch gute und boje Borte viele zu ihrem Bund, und vermehrten fich in biefer felben Racht fo, daß die Morgenröthe wohl 500 auf bem Berge fand. Sie beschlossen, in bas Siebeltinger Thal zu fallen, und die Bauern beffelben auch zu ihrem Saufen zu bringen. Beitlich erfuhr biefe Dinge Jafob von Fleckenftein, ber durpfal= gische Bogt zu Germersheim, er machte sich in berselben Nacht mit seinen Reisigen auf in's Siebeltinger Thal, das in sein Umt gehörte, und berebete bie bafigen Bauern, daß fie ihm zufagten, mit ihm gegen die Unruhigen von Bailweiler ziehen zu wollen; ale die Lettern dieß hörten, gingen fie, im Gefühl, noch zu schwach ju fenn, auseinander, wie Rauch in ben Wind auf, und ber Bogt ritt heim nach Germersheim, in gutem Troft, daß alles ruhig bleiben werde, er hatte sie an ihre Pflichten erinnert. Rach wenigen Tagen lief es an bemselben Orte von allen Seiten rührig zusammen, junge und alte Bauern schwärmten in bas Stift Klingenmunfter, in bas Klofter Sorbt, in bas Johanniterhaus gu

Hambach, in den Mönchshof zu Mechtersheim, aßen und tranken Tag und Nacht, und eigneten sich die schönen Biehheerden zu.

Sie hatten zum Vorwand ihres Zusammentritts genommen. fie wollen bem beschornen ober Rolbenhaufen, der gerade in Un= weiler sich gesetht hatte, Widerstand thun, es waren meist Bauern aus ben Dörfern Reukastel, Magbeburg, Kirchweiler und bem Siebeltinger Thale, die sich unter biesem Borwand zusammenge= than und fich jest mit ben Rugborfern und Bailweilern vereinigt hatten. So reichten hier diese Schwärme den haufen des untern Elfaßes die Sand. Rlöfter, Flecken, Schlöffer ringsum nahmen fie ein, bas Rlofter Gifenftall verwüsteten fie mit Keuer, wie bas Frauenfloster zu Seylebruck, Bechingen und andere Burgen brannten sie aus, Kropfberg am Gebirg, in bas Schloß bes Sans von Dalberg legten fie blos eine Besatung. Dann vereinigten fich alle zum Abthun ber Schlösser und Klöster zerstreuten Schaaren, avgen hinab auf Winzingen und schlugen ihr Lager auf bem Biehberg bei Reuftadt an ber hardt, am 30. April. Am 1. Mai schon öffneten die Bürger in dem wohlbefestigten Neustadt ihre Thore, geschreckt burch die Drohungen ber Bauern. Die Bürger felbst zwangen ben Amtmann barin, die Bedingungen berfelben anzunehmen, und die Hauptleute nahmen ihr Hauptquartier in ber Stadt.

In ben gleichen Tagen sammelten sich auch die Bauern, zuerst nur bei 300, im Gebiet bes Grafen von Leiningen bei Bockenzheim. Sie verstärkten sich aus Psedersheim, und zogen weiter von Ort zu Ort, immer wachsend, auf Hochheim bei Worms, luzden sich Mittags den 30. April im dasigen Nonnenkloster zu Gast, und kehrten am Abend bei den Klosterfrauen zu Liebenau ein. Bon da ging es in das Stift Neuhausen, wo zwei der Stiftscherren sich an sie anschlossen, Philipp Schindel und Sirt Mayer, sie erfreuten sich an den Stiftsvorräthen, und zogen nach dem Schloß Flörsheim, das den Edeln von Dalberg gehörte, wo sie bald eingelassen wurden, gegen 40 Mann zum Mitzug nöthigten und sechs Doppelhaken mit fortnahmen, alle Bürger aber in ihren Bund beeidigten. Bon da ging der Zug nach dem unter Main=

zischer und Pfälzischer Herrschaft stehenden Osthofen, sie verwüsteten das dasige Stift, zwangen alle umber gesessenen Bauern zu ihrer Brüderschaft, und lagerten sich darauf in dem großen Leiningisschen Flecken Bechtheim. Bon hier aus sielen sie in Westhosen ein, dem schönsten Orte dieser Landschaft, setzen sich über den Trümmern der Rosenburg hinter Westhosen, und standen so, 3000 stark, im Churpfälzischen Amt Alzei.

Um pfalzischen Sofe, wo man fich über die reißenden Fort= schritte bes Aufstandes mit Sprüchwörtern, wie: "gleich und gleich gesellt fich gern", und "ein Bauer gleicht bem andern, wie eine Milch der andern" zu trösten suchte, hatte man gerade um biese Zeit den Marschall Wilhelm von Habern mit 300 Pferden und 500 zu Ruß nach Alzei als Befatung geschickt, um weitern Abfall zu verhüten. Unterwegs vernahm er, daß die Bauern zu Westhofen lagern, und er richtete seinen Bug bahin. Bauern bas hörten, zogen fich auch bie, welche noch in Westhofen lagen, aus bem Alecten auf bie rebenumfranzte Rosenburg, und Des Marschalls heiße Kampflust fand stellten sich kampffertig. fie jeboch, wollte er nicht Biele ber Seinen aufopfern, hinter ben Beinbergen unangreifbar. Er ließ breimal feine Beschüte unter Aber ber Marschall selbst weiß nichts von einem Erfolg biefer Beschießung zu ruhmen; nur als es bunkelte, und die Bauern, die fein Geschüt hatten, von bem Beinberg herab in ben Flecken und noch in berselben Nacht auf ben Saufen bei Neuftabt sich zurückzogen, will er gegen sechzig Bauern, vielleicht wehrlose Besthofer, durch seine Reisigen erstochen haben. Denn der Ruckzug des Haufens war so wenig eine Flucht, geschah so in Ordnung, Muße und Siegesfreubigkeit, baß sie sich auf bem Bug von Besthofen bis Neuftadt noch burch neue Bruder vermehrten, und ber Marschall an Nachsehen ober Angriff nicht bachte. lagerten fich im Flecken Bachenheim, bas nahe Rlofter Limpurg bot reichlichen Unterhalt, und sie thaten Alles von hier aus, um bie ganze Umgegend fich zu verbrüdern.

Churfürst Ludwig von der Pfalz, der noch lange nicht Kriegsvolk genug beisammen hatte, um mit Gewalt vorzugehen, berieth 1

sich mit seinen Räthen, wie dem Uebel auf gütlichem Wege Eins halt gethan werden möchte. Unterhandlungen, wie die zu Achern, lagen nahe, noch näher bot sich ein Vorgang im Speierischen.

Als der Brurginisch = Speierische Saufen über Odenheim (Philippsburg) auf die Stadt Speier zog, hatte fich Bischof Georg schnell entschieben. Diese Stadt war feit lange wegen ihrer an die Bischöfe verlorenen Reichsfreiheit mit ber Beiftlich= feit in Zwiespalt und ber neuen Lehre sehr zugethan. Die Dom= herren versahen sich so wenig Gutes, daß sie baten, Bürger der Stadt werden zu durfen. Der Rath ichrieb an ben Rath von Beilbronn, ob man baselbst die Beistlichen in's Burgerrecht aufgenommen. Um so mehr fürchtete ber Bischof, ce möchte bie in= nere Gahrung in der Stadt mit dem baurischen Aufstand fich ver= schmelzen, sobald die Bauern sich vor die Thore legten, und es modten fo die reichen Schape bes Domstifts mit ber hauptstadt verloren gehen. Er nahm sein Kreuz auf sich und ritt mit dem wormsischen Kammerer Dietrich von Dalberg und Bernhard Goler von Ravensburg zu ben Thoren Beidelbergs hinaus, und ritt fort und fort bis in's Lager ber Bauern, von denen er sicheres Beleit erlangt hatte. Hier schloß er, wie viele andere Herren vor ihm gethan, perfonlich mit feinen Unterthanen einen Bertrag ab; und damit sie besto schneller hinwegzögen, ließ er ihnen zusagen, daß die Geistlichen ber Stadt Speier ihnen aus 200 Maltern Brob, 25 Fuder Wein und für 100 Gulben Kleisch nach Rheinhaufen nachschicken sollen. Es war am 30. April, die Bauern brachen ihr Lager ab, und gingen, nachdem sie ben Bertrag burch einen letten Schmaus gefeiert, ruhig auseinander mit Urlaub ihrer Hauptleute, welche ihren Sit in Bruchsal nahmen, mit der Kanzlei und einer fleinen Schaar; hier blieben sie mit ben Dörfern in folcher Berbindung, daß fie schnell, sobald fie wollten, 5000 bis 6000 Bes waffnete unter ihre Kahne versammeln konnten.

Wie sein Bruder, der Bischof, that nun auch der Churfürst von der Pfalz selbst. Er meldete seinen Bauern, daß er sich mit ihnen in einen gütlichen Vertrag einlassen wolle. Die Bürger von Neustadt vermittelten zwischen ihm und den Bauern. Haupt-

leute und Rathe bes bei Wingingen auf bem Biebberg gelagerten Haufens bestimmten Tag, Stunde und Ort zur Berhandlung, ber Churfürst solle personlich am nachsten Tage, Mittwoch ben 10. Mai, nach Sonnenaufgang, auf freiem Felbe bei bem Dorfe Forst mit seinen Rathen sich einfinden, boch nicht mit mehr als breißig Pferben, unter wechselseitigem ficherem Geleit. Der Churfurft ers schien, und es erschienen auch zuvor schon am selben Ort bie ver= ordneten hauptleute und Rathe ber Bauern, und empfingen mit Chrerbietung ben Rurften. Das Gefprach, bie Unterhandlung begann, und fiche ba, mit fliegenben Fabulein, in Reih und Glieb, ruckten bie beiten Saufen von Bachenheim und Winzingen, an die 8000, heran und stellten fich in ber Ferne auf. Rach längerer Berhandlung fam man von beiben Seiten gutlich überein, baß bie Klagen der Bauern auf einem bemnächst abzuhaltenden Landtaa gehört, ihre begründeten Beschwerben auf ben Grund ber zwölf Worüber sie sich ber 12 Artifel Artifel gehoben werden sollen. halb vergleichen, bas solle seine Wege haben; bas, worüber sie sich nicht vertragen fonnten, ber Entscheibung ber Stanbe bes Reichs anheimgestellt werben. Dagegen follen bie Bauern bie eingenommenen Schlöffer, Städte und Flecken ihren herrschaften que ruckgeben, nichts mehr aus benfelben beziehen, ihre Saufen auflofen und zu ihrem Berd und Geschäft zuruckfehren. sagte allen Verzeihung, völlige Straflosigkeit, seine ganze Gnade Beiberseitig wurde ber Bergleich beschworen. Auf bas zogen beide Haufen in ihre alten Lager zuruck, ber Churfurst ritt, begleitet von der Reuftadter Burgerschaft, wieder in Reuftadt ein. Um folgenden Tage erschienen bie Hauptleute der Bauern wieder vor bem Churfürsten, um mit ihm ben Ort und bie Zeit bes all= gemeinen Landtage festzuseten. Der Kurft gog sie an feine Tafel, ba fah man Bauern und Landesherrn zusammensigen, zusammen effen und trinfen, er hatte, fo schien's, ein Berg zu ihnen und fie au ibm, er bestimmte Ort und Tag, und entließ sie gnäbig. Dann ritt er heim nach Heibelberg, und schrieb sogleich in ber ganzen Pfalz ben allgemeinen Landtag auf Pfingsten nach Beibel=

berg aus, mit bem Befehl an alle seine Herren, Ritter und Amt= leute, nichts gegen ben Bertrag zu thun.

Raum in der Pfalz gedämpft, schlug bas Keuer im Rraich= gau, barin auch ber Brurain liegt, und wo alles fur's erfte be= ruhigt schien, auf's neue hell auf. Je naber die Entscheidung zwischen dem großen württembergischen Saufen und dem Beer des schwäbischen Bundes racte, besto nöthiger wurde es im Bauern= rathe bes erfteren erachtet, Berftarfungen und Referven aufzubrin= gen, und während Jakob Rohrbach im Zabergau und ber Umgegend bafür wirfte, war Anton Gifenhut, jener erfte Rath Matern Feuerbachers, aus bem Lager von Degerloch in seine Beimath, in's Kraichgau abgegangen, um die der Sage und der Wahrheit nach baselbst erlöschende Bewegung wieder anzufachen. unterm 7. Mai ließ er seine Aufmahnungsschreiben in's Kraich: gau und in ben Brurain ausgeben, alle Berbruderten follen von Stund an mit Wehr und Wagen zu ihm nach Gochsheim, einem bem Grafen von Gberftein gehörigen Städtchen, fommen, fouft werbe er mit seinen Brudern zu ihnen kommen. Gochsheim war ihm zuerst zugefallen, und er hatte fein Sauptquartier bafelbft, wie Jakob Rohrbach in Maulbronn. In Kurzem fah er in die 1200 Mann um fich, er gog in ben Flecken Eppingen, wo er Pfarrherr war, wurde leicht eingelassen, zog weiter auf Hendels: heim, zwischen Bruchsal und Bretten, und nahm diese Stadt und alle Flecken umber ein. Aus bem pfalzgräfischen Flecken Silfpach ging Sonntage am Abend ber Burgermeister Christoph Saffner mit einem ober zwei Dugend Gefellen zum Thore hinaus, zwang Jeben, ber ihnen begegnete, zum Belübbe, ein driftlicher Mitbrus ber zu werden, und fügte sich bamit zu Anton Gifenhuts hellem Haufen, wie biefer felbst ihn nannte. In hilfpach nahmen fie auch ben furfürstlichen Reller gefangen. Die herrschaftlichen Beinvorräthe, die Saufer der Weistlichen und ber Edeln wurden geleert. Dann ruckten fie weiter, mit jebem Schritt fich ftarfend, auf bie Stadt Sinsheim, welche fie bald einließ, und fie warfen sich in Die frühere Abtei, Die Stiftung bes letten Baugrafen im Rraich= gau, die seit langerer Zeit jedoch in ein Chorherrenstift verwandelt

war; die Häuser der Chorherren wurden theils beschädigt, theils zerstört, und es sielen selbst toddrohende Reden. Wie zuvor das Schloß der Herren von Menzingen geplündert worden war, so wurde jest unterwegs Steinsberg, die Burg des Edeln Hans Hispolyt von Benningen, gestürmt, ausgebrannt, dem Boden gleich gemacht. Dieses Bergschloß leuchtete, wie eine Triumphseuersäule, welche die Bauern sich und ihren Brüdern angezündet, weithin in die Thäler hinab: im ganzen Brurain sah man den Schloßbrand.

Churfurft Ludwig wandte fich schriftlich an den Oberften biefes Saufene, Unton Gifenbut, trug auf gutliche Sandlung an, und erhielt bagu, ba er jeder Beschwerde abzuhelfen versprach, sicheres Geleit für zehn Pferde und nicht darüber. Es famen von Seiten des Churfürsten Graf Philipp von Rassau, ber herr zu Wicsbaden und andere pfälzische Rathe: von Seiten ber Bauern Anton Gifenhut und Thomas Reuß, Die hauptleute, mit andern Berordneten. Als nach langer Berhandlung die Nacht einbrach, war es den durfürstlichen Gesandten unter den tropigen Reden und andern Acuferungen des Haufens so wenig geheuer, daß ihnen für ihr Leben bangte: boch fam man überein; ber Churfürst vers fprach, auf bem nächsten Landtag auch ihre Beschwerden zu horen und zu heben, er stellte eine Berschreibung allgemeiner Amnestie aus, und die Bauern versprachen, fich einstweilen zur Rube und nach Saufe zu begeben. 1

Auch in dem von der Pfalz und dem Churfürstenthum Mainz umschlossenen Bisthum Worms waren Bürger und Bauern auf. In Worms saß auf dem Bischofsstuhl auch ein pfälzischer Prinz, Heinrich IV. In der Stadt Worms selbst war schon im Jahre 1524 ein Bürgeraufstand ausgebrochen, die Zünste hatten sich vor dem bischöflichen Pallaste versammelt und dem Domkapitel die Urkunden abgenöthigt, welche sich die Bischöfe zum Nachtheile der

<sup>1)</sup> Hauptquelle ist hier Haarer, ber bamalige Sekretär bes Churfürsten Ludwig von der Pfalz; die einzige Hauptquelle für diese Landschaft ist leider weder tief noch ganz lauter. Weitere Quellen: Alte Pandsschrift bei Schunk; Materialien; eine Reihe Berichte im Stuttgarter Staatsardiv.

Stadt von den Kaisern zu verschaffen gewußt, und der Rath hatte diese Papiere öffentlich zerrissen, unter dem Zujauchzen alles Bolztes, und die zerrissenen Stücke in den Koth geworfen. Der Bizschof hatte die Stadt verlassen, und Rath und Bürgerschaft hatten dessen Bruder, den Bischof von der Pfalz, um seine Vermittlung gebeten. Der war eher für die Bürger als den Bischof. So lagen im Wormsischen die Sachen.

Gewaltiger war der Geist des Aufstands in Thüringen; hier war der große Feuerherd Thomas Münzers; von hier aus warf er die Feuerbrände herüber nach Hessen, hinüber nach Sachssen, weiter hinab ins niedere Teutschland.

Chomas Münzer und die Bewegung in Hessen, im Fuldaischen, in Chüringen und Sachsen.

Minzer auf der Heimkehr von Oberschwaben das südliche Teutsche land durcheilt haben! Wie geschäftig zu lauschen auf das Wort, auf den Athemzug des gemeinen Mannes, zu lesen in den Gessichtszügen der Städte und der Dörfer, anzuknüpfen bei den Gleiche gesinnten, den Geistesverwandten; anzuzünden, wo er es anzünde bar fand, zu schüren, wo es schon brannte!

Im Fuldaischen, wo er ten Bauern predigte, und wo seine kurze Anwesenheit sogleich Aufregung nach sich zog, wurde er vershaftet, aber nicht erkannt, und nach wenigen Tagen wieder freisgelassen. Er eilte in die freie Reichsstadt Mühlhausen, wohin ihn seine Anhänger schon früher und jest wieder als Prediger einges laden hatten.

Mühlhausen, eine feste Stadt, eigenen Regiments und von mehr als 10,000 Bürgern bewohnt, zu deren Gebiet zwanzig Flecken und Dörfer gehörten, lag schon lange, seit es Münzern in Nürnberg mißlungen war, als ein Punkt ihm vor Augen, von wo aus er Thüringen und Sachsen bewegen könnte. Schon im

Sabr 1523, ba Bunbergeichen am Simmel gefeben wurden, und im Spätherbst bie Rosen und die Baume zum zweitenmal bluhten, waren in diefer Reichsstadt Bolfsbewegungen. Beinrich Pfeifer, auch Schwertfeger genannt, fruber Monch in bem Rlofter Reiffenftein, ber nach Luthers Beispiel ausgetreten war, that sich im burgerlichen Rleid zu Muhlhausen als Volksprediger auf und wählte jedesmal die Gunden der geistlichen herren zum Wegen-Gleich fein erftes Auftreten war gewählt, Auffeben gu stand. Es war am Sonntag Septuagesimä, nach ber Sitte rief madien. der Ausrufer von einem hohen Stein, nahe bei ber Dberpfarre, Bier und Wein aus, und faum war er hinweg, so trat Pfeifer auf denselben Stein, rief: hort mich, ihr Barger, ich will euch ein ander Getrant verfunden, fing an über bas Sonntagsevange= lium zu predigen, schalt die Klerisei, Monche und Ronnen, ba lauschten die Zuhörer, die da waren, da lief das Bolf aus allen Gaffen ber, als er, wie er am Schlusse versprochen, auf demselben Stein bes andern Tags wieber predigte. Der Rath ber Stadt ward sorglich wegen der öffentlichen Rube, und ließ ihn auf das Pfeifer antwortete, zu predigen sen er ba; Rathhaus forbern. habe er erst seine Predigt gehalten, so wolle er auf's Rathhaus gehen. Und er ging nach ber Predigt hinauf, aber umgeben von einer solchen Menge seiner Unhanger, bag bie Rathsherren nicht wagten, etwas ihm Unangenehmes zu beschließen. Pfeifer fuhr in ben nächsten Wochen fort, täglich zu predigen, und wie er seine Predigt steigerte, steigerte sich die Schwärmerei des Bolfs für ihn. Die Rathsberren ließen ihn abermals vor sich fordern. Er, füh: ner, feit er am gangen Bolf einen Ruchalt hatte, verlangte ficheres Geleit vom Rath, und als biefer es ihm verweigerte, trat er wieder auf seine steinerne Kangel und rief: "Wer bei biesem Evangelium bleiben will, der hebe seine Finger auf!" Da fab man hand an hand, Mann und Beib, Jung und Alt ftreckten die Finger empor, ju zeigen, daß fie Treue schwören seinem Gvan-Sie schwuren's mit Hand und Mund, und er schaute herab auf den feierlichen Gidschwur der Taufende, und ermahnte fie, auseinander zu gehen, Waffen anzulegen, und zum Streit ges

rüstet, sich auf dem Marienkirchhof zu versammeln. Alles wetts eiserte, nach seinem Wort zu thun, und als sie gerüstet wieder beisammen waren, ordneten sie acht aus ihrer Mitte an den Rath ab, um für ihren Prediger ein sicheres Geleit zu erhalten. Der Rath war in größeren Nöthen als zuvor, und um sie zu vermehzen, kam am Sonntag Misericordiä ein zweiter Predikant herein, Meister Hildebrand, es war gerade Ablaß in der St. Johannesz kirche, er begehrte, darin zu predigen, der Rath verweigerte ihm durchaus die Kanzel, er ging hinweg, einen Strom Bolks hinter sich, hinaus in die Borstadt, auf den Plobach, stieg hinauf in Caspar Färbers Haus, und predigte voen zum Giebel heraus.

So war durch Pfeifer und Meifter Silbebrand, von denen ber Erfte zu ben erhitteften Jungern Mungers gehörte, ber Boben bereis tet. Da traf ce fich, daß Munger aus Altitätt weichen mußte, und er nach Mühlhausen, wo er so viele Freunde zählte, sich setzen wollte. Die Nachricht seiner Ankunft hatte die größte Aufregung, Parteiung, einen breitägigen Aufruhr zur Folge, Luthers Warnbrief fam, ba war aber schon Munger, ohne in ber Stadt fich zu verweilen, nach bem füblichen Teutschland hinweggegangen. Auch Pfeifer fah fich genöthigt, die Stadt zu verlaffen. Während jener an ben Gränzen ber Schweiz arbeitete, enthielt sich Pfeifer unter bem Namen heinrich Schwertfeger ober Schwertfisch zu Rurnberg, und mit ihm jener Pfarrer Martin Reinhard von Jena, Mangers eifriger Echüler. Pfeifer machte sich unter ber Gemeinde zu Rurn: berg viel Anhang durch Predigen und Disputiren. Sobald der Rath bessen gewahr wurde, ließ er ihm anzeigen, man sen zu Nürnberg mit guten driftlichen Predigern zuvor schon versehen, barum fonne man ihn nicht bulben, zumal ba landfundig fen, wie er neben Thomas Münzer in Thuringen nur Unruhen verursacht habe; er solle sein Geld anderswo verzehren. Pfeifer beschwerte sich beffen, aber man brachte ibn beim Sonnenschein aus ber Auch Martin Reinhard mußte Nürnberg mit Beib und Rind verlassen; schon war der Befehl gegeben, würde er des folz genben Tage noch betreten, nach ihm zu greifen. 1

<sup>1)</sup> Müllnere Annalen, Sanbidrift, verglichen mit einer Reihe ber alteften

Mangere Unhang in Mabthausen arbeitete fich inzwischen wieder fo empor, bag er bei der Gemeinde ben oben berührten Ruf für ihn auswirkte. Der Rath fette fich abermals bagegen, . aber Manger erschien selbst. Johann Rober, ber Rarschner, und andere Barger, namentlich die Gerber, Brauer und Branntweinbrenner, nahmen ihn mit Freuden auf, sie erzwangen es, daß ber Rath ihn predigen lassen mußte. Das immer wiederfehrende Be= freiungsthema feiner Predigten wurde bem Rath unerträglich, und ba er laut zum allgemeinen driftlichen Bunde wider Kürsten und Herren auf dem Lande aufforderte und auch an den Rath, daß er ihm beitrete, begehrte, wollte biefer nicht nur nicht barein willigen, fondern verbot ibm bie weitere Prebigt. Die gange Stadt wurde wie friegebewegt, sein Rame gog folden Bulauf von ben benachbarten Dörfern berein, daß ber Rath bie Thore besethen ließ. Aber Munger fiegte. Gräßlich flang ber Ghrbarfeit bas Geschrei ber Rachts in ber Stadt umschwärmenden Mungerischen in die Ohren, die einige der herren mit Ramen zum Tob heraus. forderten. Die reichsten Familien fab man am frühen Morgen die Stadt verlassen. Die Gemeinde erwählte den schwärmerisch verehrten Meister Thomas Münzer jum Oberpfarrer, und forderte für ihn und feinen biefer Tage auch guruckgekommenen Freund Pfeifer Sit und Stimme im Rath. Der Rath verwarf Dieses Gesuch. Da versammelten sich bie Münzerischen in ber Liebfrauenkirche, beschlossen, mein gang neu Regiment aufzurichten, ein driftlich Regiment", man horte Stimmen, man muffe ben alten Rath erwurgen, der alte Rath rettete fich faum durch Unterhandlungen mit dem Gemeinbeausschuß ber Uchter, und ale ber Gesandte, ber Burgermeister Perlet Probst, ben er an ben faiserlichen Statthalter um Hulfe gefchickt, in eben diesen Tagen die troftlose Rachricht zuruck. brachte, er finde den Erzherzog nicht im teutschen Lande, so dankte er ab, ba bas Bolk bas Rathhaus umwogte und zu stürmen brohte.

thüringischen Chroniken. Dabei wurden auch die Nachrichten Bullinger's, Anshelm's, Ott's und anderer für diesen ganzen hier folgenden Abschnitt benütt und die Widersprüche regulirt.

Es wurde ein neuer Rath gewählt, der der ewige Rath heißen sollte. Meist Freunde Münzers kamen darein, und jeder Bürger nicht nur, selbst das Gesinde mußte dem neuen Rath den Sid der Treue leisten. An Münzer wurde der Borsich in diesem Rathe übertragen.

Diese Erfolge errang er und seine Partei am 17. Marg 1525. 1 Manger ging nun täglich in ben Rath und sprach barin Recht, gang allein auf die Grundlage ber beiligen Schrift bin, ober nad innern Offenbarungen. Seine Aussprüche galten bem Bolfe als heilig, als von Gott felbit eingegeben. Dieses fesselte er noch mehr baburch, bag er, was er früher als Lebre aufgestellt, nun bis auf einen gewiffen Grab einzuführen begann. Satte er früher gelehrt, wenn man Gott gefallen wolle, muffe man in ben ursprünglichen Stand der Gleichheit zurücktreten, so brang er jest auf die Gemeinschaft ber Guter im urchristlichen Ginne. nun nichts hatte, ber suchte, wo er bas Rothige für fich fanb, und mancher theilte mit dem aubern ungebeten, indem es hieß, Chriftus habe befohlen, man folle mit ben Dürftigen theilen. Doch behnte er diese Gutergemeinschaft nicht weiter aus als, wie es unstreitig im Zeitalter ber Apostel unter ben erften Chriften war, baß die Reichen die Armen spriseten, Die Nackten kleideten, er beschränkte sich einfach auf Mittheilung von Korn, andern Lebens: mitteln, einem Stud Tuch zur Rleibung. Seine eigene Rleibung war ein einfacher, pelzverbrämter Rock, ober ein weiter Prophetens mantel, und seinem jugendlichen Gesicht gab er burch einen farken Bartwuchs etwas Alttestamentliches, etwas Erzväterliches. Es war ein großer sittlicher Ernft in ihm, und auf dieser sittlichen

<sup>1)</sup> Wie unwahr, neben unverkennbarer Gehässigkeit, wie oberstächlich, wie behaglich falsch in Dingen, die für ihn in nächster Nähe so leicht zu ermitteln gewesen wären, Melanchthon in seiner historie Thomä Münzers erzählt, dafür vorerst nur das Eine: Wie ein großer herr habe Münzer über ein Jahr lang im Ishanniterhof zu Mühlhausen sein Wesen gehabt, sagt Melanchthon, und ihm schrieben es alle nach. Urfundlich war Münzer acht Wochen in Mühlhausen vom 17. März bis zum 12. Mai.

Strenge gegen fich felber ruhte nicht wenig von ber Macht, bie bem Boite fo unbedingten Gehorsam gebot. Bor ihm, bem Jung= ling, beugte sich, ihm, bem Fremdling, folgte bie fonft fo ftolze Burgerschaft einer großen freien Stadt bes Reiche. Gin mabre ifter Beuge, ber es mit Augen gefeben, ruhmt von ihm, baß er 1 n Bolf fo im Baume gehalten habe, baß fie noch lange nach se nem Tode meinten, er stehe ihnen oft im Rücken, hinter ihnen, cis auf sie sehender, sie strafender Geift. 1 Münzer war unläuge ar eine mächtige Personlichfeit, ein außerordentlicher Charafter. ist ein gewichtiges Zengniß, bas selbst bie Todtfeinde ohne Biffen und Willen einem ausstellen. Melanchthon, gewiß ein aus. jezeichneter Sprachkenner und ein "treffliches Organon Lutheri", anentbehrlich für die Reformation, aber zum Geschichtschreiber Mangers und seines Werks weniger als irgend einer berufen, Melandthon und felbst Luther geben bem imposanten, bem gewal. tig auftretenden Geist Manzers unwillkarlich und mit widerstrebendem Gemuth bas günstigste Attestat. Man fühlt ce heraus, man fieht es ihnen an, wo fie seinen Ramen schreiben, ift es ihnen, als ob er herein, als ob er vor fie treten fonnte, mahrend fie ihn nennen, mabrend fie von ihm schreiben. Der langft Tobte, fein Schatten noch übt eine Rachwirkung auf fie, wie sie lebend nur irgend eine gewaltige Perfoulichfeit zu üben vermag. Auf fast allen Zeilen und Reben beiber über Münzer liegt es unverkenne bar wie eine Belastung, wie ein Alp, wie ein innerlicher Schauer, ob man's reben ober schreiben barfe, ohne bag ber "an die Wand gemalte" Beift erscheine. Die uneigennütigen, Die ftrengen, Die selbstvergessenen Freiheitsmänner ber neuesten Zeit hat die Verläumdung vielfach beflecken wollen: jest hat ihnen felbst die Wiffenschaft königlicher Philosophen das öffentliche Lob römischer Tugend nicht versagt. So hat es auch Thomas Münzer erfahren muffen, daß die flatschende Sage seinen Privatcharafter herabzu. würdigen, die Leiche bes Gefallenen im Staube umber zu gieben Streng, wie seine Lehre, mar auch sein Leben, er aß versuchte.

<sup>1)</sup> Mit diesen Worten zeugt von ihm der gleichzeitige Sebastian Frank.

und trank wenig, und liebte bas Beib feiner Jugend fo, bag er unter ben Schmerzen ber Folter und im Angesichte eines schmäh= lichen Todes mit sorgender Liebe nur ihrer und ihres Fortkommens Dennoch nagte die Rachrebe auch an biefer feiner Tu= gend, und wollte selbst Ausschweifungen aberwißiger schweizerischer Wiebertaufer, besonders eine in St, Gallen vorgefommene Beschichte auf ihn übertragen. Man gefiel sich auch in den Kreisen ber Wittenberger Theologen sich zu erzählen, Münzer habe, wenn er eine glänzende Bolkerede halten wollte, zuvor allemal einen fleinen Kreis der schönsten Damen der Stadt um sich versammelt; in ihe rer Nähe werde er wie mit göttlichem Unhauch erfüllt, habe er gesagt. 1 Bon Spfrates, von Mahomed, von manchem großen Beifte wird Aehnliches erzählt; ja selbst von bem reinsten Beift, von bem Stifter bes Chriftenthums, weiß man, daß er Martha lieb hatte und ihre Schwester Maria, und daß ein Kreis von Frauen um ihn war. War bei Munger bem so, so bient auch hier die Radrebe, die ihn beschatten wollte, unwillfürlich bazu, seine Gestalt zu beleuchten. Wie Luther im Augustinerfloster, fo nahm Munger mit seinen Bertrauten seine Wohnung im Johannis terhof.

Die Johanniter hatten weichen muffen. Alle geistlichen häus fer der Stadt wurden gefäubert. Selbst Weiber und Mädchen waren fleißig daran, dieselben zu reformiren, und sich aus den Meßgewändern und Casclen schöne Kleidungsstücke zu machen, wie auch Münzer selbst seiner Frau darans Gewande und Koller maschen ließ. Er zog Tausende des Landvolks herein in die Stadt, die der Predigt seines neuen Gottesreiches begierig lauschten, ers griffen von seiner Lehre, mancher auch verlockt durch die Anssicht auf Beute und auf arbeitslosen Genuß, weil, ehe sie die Güter der Abeligen, der Fürsten und der Klöster aufgezehrt hätten, Gott

berger Zirkel ihm nachzusagen. Anderweitige Bosheit spann schon weiter die Lüge baraus, er habe vor jeder Predigt eine Schönheit fleischlich genoffen.

schon mehr geben werbe. Nach seber Predigt Münzers, worin er meist seinem Freiheitsthema alttestamentliche Texte unterlegte, ließ Pfeiser durch Chöre von Jünglingen und Mädchen Jehova's Bersheißung an die Söhne Judas absingen: "Morgen werdet ihr ausziehen, und der Herr wird mit euch sehn!"

Schnell verbreitete fich von Mühlhaufen aus die Aufregung nach allen Seiten bin in die Grafschaften Sobenstein, Stollberg, Mansfeld, Benchlingen, in's Erfurtische, in's Schwarzburgische, in's Altenburgische, Meifinische, Roburgische, nach Schmalfaben. Gisenach, in die Granzen der Landgrafschaft Bessen, in's Gichofeld, in's Braunschweigische, rundum wie ein feuriger Kreis. April machte sich ber Reformator Luther auf, um der Bewegung burch die Macht seiner Personlichkeit und seines Wortes Ginhalt zu thun. Er reiste in's Mansfeldische, sein Geburtsland, von ba weiter über Stollberg, Nordhausen, Erfurt, Weimar, Orlamunde, Rala, Jena, predigte aller Orten mit feiner ganzen Rraft, Die Unterthanen im Behorfam zu halten, und fie vor ber Berführung bes "Mordpropheten" und seiner Sendboten zu bewahren. allenthalben bin hatte Manger seine Janger ausgeben laffen, bas Bolf zur Aufrichtung des neuen Gottesreiches zu bewegen. Berzeichniß aller Gingeweihten bes feit Jahren gestifteten Bundes führte Pfeifer. Wie mag es Luther webe gethan baben, als er seiner Stimme frühere Allmacht jest an Ohr und Berg bes Bolfes nicht mehr bewährt fand! Münzers Lehre mar mit der stündlich fühlbaren harten Wirklichkeit bes gemeinen Mannes zu fehr im Ginflang, als daß Luther mit seinem Lob der göttlichen Autorität ber Obrigfeit und mit seiner Lehre von ber Chriftlichkeit ber Anecht= schaft batte bagegen Stand halten konnen. Bahrend er noch uns terwege war, brach felbst ba, wo seine Biege stand, zu Gieleben, ber Aufstand aus, und umzog ihn, ehe er gang heim fam nach Bittenberg, bis fast in seine nachste Rabe; felbst im Beimaris schen, in Leipzig und Torgan, im Erzgebirg und im Boigtland gundete Müngers Kackel.

Berhallte selbst Luthers Stimme in bem Sturm, ber jeht bie teutschen Gauen burchbrauste: so mußte, was untergeordnete Man-

ner versuchten, um ben fchwarmerifchen Beift ber Freiheit gu fchla. gen, Die Gahrung zu beruhigen, noch weit unmächtiger fenn. Gelbft jener Doktor Strauß, ber im Inthal ben Bergleuten gepredigt hatte, und ber sich jett zu Gisenach als Pfarrer befand, stellte sich gegen Munger, und er und ber Bürgermeister von Gifenach bewogen den benachbarten volksbeliebten Prediger Wizel, in ber gangen Gegend mit zwei Gisenacher Bargern umbergurcifen, bas Lands volf burch Predigt, burch seinen Ginfing und burch bas Berfpre= den zu beruhigen, daß, wenn fie fich ftille hielten, fie nach aller Billigfeit follten erleichtert werben. Wigel hatte unterm 11. Marg ein Sendschreiben an Thomas Münzer ergehen lassen, worin er ihn beschwor, in sich zu gehen, zu erkennen, wie es ber bofe Beift fen, ber ihn beherriche. Dann folle er ihnen ber theuerste Bruber fenn, mit dem sie Alles gemein haben wollen, aber widerrufen muffe er ben unläugbaren Beift bes Aufruhrs, ben unter bem Bormand bes Evangeliums gegen afte, welche nicht feine Anhans ger senn wollen, geschloffenen Bund; widerrufen seine Lehre, daß Die Bottlofen nicht leben burfen, feine Befehle, Rirchen, Bilber, Altäre gewaltsam zu zerstören; wiberrufen, was er gegen die Autorität des Buchstabens der heiligen Schrift geschrieben, was er von gewissen Beistern ruhme, von Bissonen und Träumen. Diefer Brief bie gewänschte Wirfung auf Manzer natürlich nicht ge= macht hatte, fo suchte Wigel jeht allerlei Bibelftellen zusammen und ichrieb fie fich auf, um bas Landvolf wenigstens Mangern baburch zu entreißen. Allein die beiden Gifenacher Bürger, die mit ihm geben sollten, verließ Lust und Muth dazu, und Wizel unterließ es auch.

Bermochte er boch nicht einmal seine eigene Gemeinde zu Wenigen-Lubeniz durch seine Predigten von dem Anschluß an die evangelische Einigung zurückzuhalten. An demselben Tage noch, da er am stärksten gepredigt hatte, zog eine Schaar bewassneter Bauern, die zur evangelischen Brüderschaft gehörte, in Wenigenselbeniz ein, um zum Beitritt aufzusordern, und sogleich ergriff es auch diese Gemeinde, und Alles lief zusammen, sie sesten ihre Beschwerden gegen ihren Gutsherren, Dietrich von Farurode, auf,

und wollten felbst über ihn fommen. Wizel gab sich alle Muhe, einen Bergleich zwischen Bern und Unterthanen auszuwirken, und fie bei ihrer Feldarbeit guruckzuhalten, aber ber Beift bes Aufstands war im Ort jest ichon zu machtig, eine gange Schaar jog bewaffnet mit ben andern hinweg, und um nicht zum Mitzug, wie fo mander anderer Pfarrer, gezwungen zu werben, machte fich Wizel felbst auch aus seiner Bemeinde weg und anderswohin auf ben Weg; auf ber Strafe begegneten ihm Bauern aus bem Dorf Groß-Lubeniz. Wohin eilt ihr? fragte er fie; ich fomme, cuch eine Predigt zu halten. Aber fie liefen weiter, ohne Untwort, nur einer rief ihm zu: Predigt indeffen vor unfern Beibern. Gleich barauf begegnete ihm eine zweite Rotte Bauern. Was macht ihr, ihr guten Leute? rief er ihnen zu. Warum geht ihr nicht mit euren Gutsherren einen Vergleich auf billige Bedingungen ein? Pah, erwiederte ein Bauer, unsere herren halten ihr Wort nicht. Bu Wangenheim am See an ber hardt schlugen sie ihr Lager, mehrere Taufend an ber Bahl, aus allen umliegenden Dorfern, und faum war Dizel auf feine Pfarre guruckgefehrt, als er von ihnen einen Brief mit ber Aufforderung erhielt, zu ihnen zu fommen als ihr Prediger, und ben driftlichen Brubern auf freiem Felde eine Predigt zu halten; wo nicht, wurde er den geiftlichen Brudern in Strafe fallen. Wigel antwortete, er bitte fie, nach ihrem Dorf zurückzufommen, fo werde er ihnen in der Rirche pres bigen. Gin zweites Schreiben aus bem Bauernlager brohte ihm, er werbe, wenn er nicht fomme, nirgende in Thuringen ficher fenn, auch andere Pfarrer haben sich zu ihrer Gemeinde begeben. Gefahr war unverkennbar, bie verlaffenen Beiber im Dorf baten und flehten ibn, er ritt hinaus in's Lager, um in feinem und ib= rer Beiber Ramen feine Bauern zu bitten, wieber heim gu fom. men. Er richtete nichts, und um fo mehr miffiel ihm bas Durch. einander im Lager ber driftlichen Bruber. Rachbem er einige Stunden mit ihnen gesprochen hatte, ritt er hinweg, aber am Abend bes anbern Tages fah er boch die meisten seiner Bauern mit ihren Knitteln und anbern Instrumenten in's Dorf guruckfehren, nachdem sie vier Tage auswärts gewesen waren, und Rrieg

a-tate Qu

geführt hatten, mehr gegen Ochsen, Speck, Mehlsäcke und ungeheure Fässer, als gegen Menschen. Die kaum ruhig gewordenen Bauern wurden aus's neue erregt durch einen Brief Münzers, worin er sie aufforderte, den christlichen Brüdern wieder zuzuziehen. Wizel that das Seine, so viel möglich sie in Ruhe zurückzuhalten. Beides wurde ihm schlecht gedankt, was er früher und was er jeht vornahm. Während die Bauern ihn einen Fürstenheuchler nannten, verdächtigte ihn sein eigener Gutsherr als einen, der es mit den Bauern halte, und in den Zirkeln Luthers und seiner Freunde sagte man sich, Doktor Strauß habe Wizel als seinen Rath und lieben Getreuen unter die Bauern ausgeschickt, ihnen zu sagen, er wolle es schon dahin bringen, daß ihre zwölf Artikel angenommen würden.

Die berühmten zwölf Artikel der Oberschwaben waren vom Mainzischen und Fuldaischen aus herübergekommen.

Wie diesseits des Rhöngebirges frühzeitig die Fähnlein der Bauern sich sammelten, so waren auch jenseits desselben schon im April mehrere Hausen in Lagern versammelt und brüderlich vers bunden. Ihr Ausstand war eigentlich nur eine natürliche Fortzsehung der über das Mainzische hinfluthenden odenwaldsneckarthaler Bewegung. Das Lager zu Aurach zwischen Kissingen und Hamzmelburg war auch eine Brücke. Bei dem Schloß Attenrode, im Steinbacher Forst, zeigte der Dreiherrenstein den Zusammenstuß der Grenzen von Hessen, Henneberg und Thüringen. Doch scheint der Einfluß von Thüringen und von Münzer her der größere und mächtigere gewesen zu sehn. Als eine fränkische Rotte den Probst von Johannisberg bei Fulda, Melchior von Küchenmeister, der von Holzsirchen in Franken heimreiste, übersiel und ermordete, hatten die Hammelburger die Mörder verfolgt und das Schloß Reussen-

- Longi

<sup>1)</sup> Ganz nach den Briefen und Schriften Wizels und Justus Jonas, Neander kleine Gelegenheitsschriften biographischen Inhalts S. 185 bis 194. Der wahrhaft driftliche Neander hat schon badurch ein großes Berdienst, daß er es wagte, das Anekbotenklatschen und das ganze gehässige kleinliche Treiben berer aufzubeden, welche Luthers Famuli und Augendiener zu Wittenberg machten.

berg, wohin fich biefelben zurückzogen, zerftort, und fo ihre Unhang. lichkeit an ihren Abt bethätigt. Bald barauf waren die Sammelburger bie erften Unterthanen bes Stifts Julba, welche bem Hufstand folgten, und die Landschaft in der Buchen, bem burch seine Buchen berühmten Theile bes Harzwaldes, war wie durch Ginen Schlag in Bewegung. Das Regiment im Stift Kulda, beffen Abt Hartmann in Mainz lebte, führte ber Coadjutor Johannes, Graf Wilhelms bes alten Hennebergers Cohn. Innerhalb breien Tagen waren die Unterthanen und Bauern, im Stifte Fulba, in ber gangen Buchen, und bie hessischen Bauern um Bach, Beringen, Friedewald und Berefeld zu Saufen versammelt, in die 10,000, brachen in viele Klöster, planderten biefe, planderten und brachen Burgen und Schlösser, und wie Monche und Nonnen, so sah man edle herrn und Frauen vertrieben, fluchtig im Glend irren. Stadt Bach an ber Werra felber nahmen fie ein, ebenfo Beringen, fast bie ganze Ritterschaft in ber Buchen trat in ihre Brüderschaft, und mahrend eine Abtheilung bas Schloß Friedewald belagerte, darin ber Bogt wenige Kriegsleute, und sonft nur einfältige Bauern bei fich hatte, jog ber andere Theil bes haufens vor die Stadt Hersfeld. Sie schrieben überall bin in die Umgegend um Zuzug und Beistand, und brohten die Saumigen an ihrer Felbfrucht, an Leib und But zu ichadigen. Da liefen ihnen auch aus ben Memtern bes Landgrafen von Seffen Biele zu, und wurden ihnen anhängig. 1 Das Schloß Attenrobe ging in Flammen auf. Auch fleine herren, boch wenige, wagten sich ihrer geistlichen Bruberschaft zu weigern. Jakob Stückrab hatte ein Gut, unweit Rotenberg zwischen Gergershausen und Niedergube, und als die Bauern heranschwärmten, schickte er seine Frau mit zwei Kindern auf dem Urm nach bem festen Spangenberg, er felbst blieb, vertheidigte seinen Berd, und starb unter ben Feuerbränden, die sie in seinen Hof warfen. 2 In ber Stadt Fulda selbst hatten die Bürger in

bem Caffeler Arciv, bei Rommel.

<sup>2)</sup> Aus Familiennachrichten, Rommel II. 75. in ten Anmerkungen.

ber Ofterwoche vier Stiftefirchen verwüstet, und ber Coabjutor war in die Brüberschaft der Bauern eingetreten. Derselbe hatte nur wenige Reisige, alle seine Mannschaft hatte er theils seinem Bater nach Benneberg, theils in's Mainzische zuvor geschickt. Er fam jedoch baneben noch in ben Berbacht, bag er es nicht ungern mit ben Bauern gehalten habe. Denn fie begrüßten ihn nicht blos als ihren Bruder, sondern als Fürsten von der Buchen: sie wollen keinen Rubbirten mehr, fagten fie mit svöttischer Berkete= rung des Titels Coadjutor. Darum, und weil auch sein Bater, der alte Henneberger, zu den Bauern trat, hatte der Landgraf von Seffen lange Mißtrauen gegen ihn. Auf dem Rathhause zu Kulda hatte ber Coadjutor die zwölf Artifel unterschrieben, boch mit ausbrücklichem Borbehalt, fo fern dieselben driftlich und beständig erkannt und befunden würden; was übrigens ja im Schlugartifel schon selbst lag. Er that es jedoch erft, als 10,000 Bauern um die rauchenden Ruinen des von ihnen zerstörten Klosters auf dem Andreasberg (jest Neuenberg) im Münsterfeld sich gelagert hatten, und die Bürger von Fulda sich mit ihnen vereinigten. Klöster auf dem Petersberg und dem schönen Frauenberg wurden zerstört. Bon den Flammen ergriffen verödete bas uralte Beilig. thum des lettern, in welchem seit fünf Jahrhunderten Monche gefungen batten. Gelbst die Graber wurden gestört von Sanden, die nach Schäßen suchten, Probste und Monche ausgetrieben.

Oberster Hauptmann des fuldaischen Haufens war Hans Dolhobt (Dolhofer), ein Uhrmacher; weitere Hauptleute waren Henne Wilke, Hans Rugel und Hans von Rohm (Rone). Den Hauptleuten stand ein Ausschuß der buchischen Gemeinde zur Seite.

Es ist hier nicht wie anderswo eine scharfe Trennung ber einzelnen Haufen möglich; wie die Grenzen, so fließen auch Schaaren vom Harz, von der Rhöne, vom thüringer Wald in einander, handeln bald gemeinschaftlich in Massen, bald getrennt in einzelnen Schwärmen.

Bald nach ber Einnahme der Stadt Fulda war auch die Stadt Hersfeld nach längerer Einschließung von 5000 Bauern in die Brüderschaft eingetreten. Der Abt Crato von Hersfeld, von dem,

wie von den meisten Monden bes Rlofters Luthers Lehre fehr begunstigt und Luther felbst auf seiner Reise nach Worms auf's freundlichste und freisinnigste aufgenommen worden war, hatte zwar bas Schloß zu ben Gichen, ben Peters: und Johannisberg befestigt, aber es waren ber Bauern zu viel und er hatte ber Leute zu wenig; so unterschrieb er auch bie zwölf Artifel, boch auch mit einem Bor= behalt, mit bem Borbehalt einer driftlichen Ordnung, welche etwa fein guadiger Berfpruchsherr wurde ausgeben laffen. Verspruchsherr war der Landgraf von hessen. Diese Kürsten maren erbliche Schirmvögte ber Abtei Berefelb. Der Landaraf schickte brei feiner Ritter, Ubo Sund, feinen Amtmann gu Schon: ftein, ben fie zuvor unglimpflich behandelt hatten, und Johann Riedesel zu Gisenbach nebst Deinze von Lübbern, in Die Stadt Diese erhielten die tropige Antwort: ber Coadjutor habe ben weltlichen Stand angenommen; werbe ber Landgraf ber drift= lichen brüderlichen Versammlung ber Landschaft in ber Buchen beis treten, so wolle sie Frieden mit ihm halten. Bu gleicher Zeit gingen von bem Lager zu Bersfeld Aufforderungen gur Sandhas bung bes göttlichen Worts, und zur Ginnahme ber geiftlichen und weltlichen Berrichaften beizutreten, an die heisischen Städte Raffel, Trenffa, Rotenberg, Spangenberg, Homberg, Sontra, Ziegenhain, Reufirchen, Albfeld, Melfungen, Wigenhausen. Die Bauern bewogen bie beiben Burgermeifter von Berefelb, Ubo Guß und Being Reut, ihnen diese Ginladungen zu schreiben. Aber alle diese Städte schickten die Schreiben geradezu an ihren Landesberrn, versprachen But und Leben zu ihm zu setzen und baten um schleunigen Schut. Die driftliche Landschaft in ber Buchen fuhr fort, bas ganze Stift hersfeld in ihren Bund zu bringen, burch Bute und Bewalt. Gine Abtheilung nahm die Stadt Berefeld zu ihrem hauptquartier, eine andere, die vom Thuringerwald, Bach an der Werra. 1

Diefes Lager in und bei bem Landgräfischen Städtchen Bach

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Schanat. histor. Fuldens. III, 250. Buchonia, Zeitschrift für vaterl. Geschichte, v. Schneider I, 164—169. Rommel, Philipp, I. 106 bis 111. II. Anmerkungen, S. 74.

jog feine Mannschaften vorzüglich auch aus bem fachfischen Bebiet, aus Stadt und Amt Salzungen, Amt Breitenbach und Gerstungen, Stadt und Amt Kreuzburg, Umt Gifenach und aus den Befinungen bes bazwischen sinenden Abels und der Geistlichkeit. Sier herum, so hart unter der Wartburg, Luthers zehumonatlichem freiwilligem Pathmos, von wo aus er noch nicht lange bas Werk ber Reformation vorwarts geleitet und an ber Bibel überset hatte, stand fast Alles auf und sie brachten in die achttausend Mann zusammen. Sauptleute bieses Saufens waren Michael Sache, Melchior und Sans Schippel. Michael Hutter von Schmalkalden, ein Plattner, trug die Fahne mit Erneifir, Bogel, Hirsch, Fisch und Wald. 1 Sie zogen den Werragrund hinauf, zerbrachen und verbrannten die Nonnenflöster Frauensee und Frauenbreitungen und plünderten die Frauenstifte Allendorf und Herrenbreitungen, vier Gottesbäufer nabe beifammen dieffeits und jenseits der Werra. Sie scheinen bei Bolf und herren in üblem Ruf gestanden zu senn. Allendorf, das fast zweihundert Jahre lang Cisterzienserordens gewesen war, hatte man erft vor sieben Jahren nach der Benediktinerregel reformirt, und die Abtei Kulda ihnen einen Probst zur Haushaltung gesetzt. Aber Probst und Nonnen lebten gar ein ungeistlich und unzüchtig Leben. — Der fäch= fische Amtmann zu Salzungen that den Beichtvater ber Klosterfrauen hinweg und mußte ihn hinwegthun. Die vor den Bauern entflohenen Nonnen retteten sich zu der Frau des Amtmanns von Salzungen, der sie auch schützte und standhaft ihre Herausgabe an die Bauern Darauf lagerten die Bauern auf der Beichlinger verweigerte. Wiese vor Salzungen, ber Rath mußte zu ihnen geloben, und ihnen Bier und Brod herausschicken, im Werth von 471/2 Schock Beiter zogen fie bann auf Schmalfalben. Die Bur-Groschen. ger dieser Stadt waren gut evangelisch, längst regte sich in ihnen ein Beift ber Freiheit, sie hatten seit 1330 viele städtische Frei= heiten von Kaiser Ludwig dem Baier, sie wollten reichsfrei wer= Das Domstift in der Stadt und bas Georgenstift boten ben ben.

1-01

<sup>1) 30</sup>h. Müllner, Relation, Sanbidrift.

Bauern reiche Kriegsmittel, und die Stadt that sich ihnen auf. Viele vom Adel mußten in die Brüderschaft geloben und am Walzpurgistag lagerte der Hause bei dem unteren Thor von Meinungen.

Als sie hier hörten, daß diese Stadt bereits in der Verbrüsterung der Oberfranken sen, die zu Bildhausen sich versammelt, und die Bildhäuser Hauptleute die Vereinigung des Hausens mit ihrem Lager höslich ablehnten, da zogen sie wieder den Werragrund zurück und auf Sisenach zu; und da sie diese Stadt weder durch Güte noch Gewalt in ihren Burd zu bringen vermochten, zogen sie weiter auf Mühlhausen zu. 1

Der Schwarm, ber sich auf ber harbt gesetht hatte, und zu bem Wigel hinausgeritten war, fand unter Anführung Bickels, eines Bauern von Sonneborn. Er führte bie Eteln von Bangenheim gefangen mit fich fort und schwärmte nun burch bas Gothaische. Die Grafen von Gleichen, die in dieser Landschaft ihre Buter hatten, waren furz por Ausbruch bes Aufftandes in einen Rechtsstreit mit ihrer Gemeinde zu Seebergen gerathen, wegen Beibers, Fischerei, ausgehobener Marksteine und berlei. Günther von Schwarzburg hatte sich umsoust bemüht, diese Späne beizulegen. Sest, als Die Bauern an den Granzen umber aufftanden, eilten die Grafen von Gleichen, durch neue Suldigungen und Gelübbe, sowie burch Bergleichung jenes Zwifte ihrer Unter= thanen fich zu verfichern. Auf ihr Begehren einer neuen Sulbis gung, bei ber die Grafen etwaige Beschwerben horen wollten, schrieben einige Gemeinden am 29. April, fie hatten wohl Beschwerden, fonnen sich aber in fo furzer Zeit nicht unterreben. Doch wiffen fie wohl, daß die Obrigfeit von Gott verordnet fen. Bestern aber sen ihnen von bem Saufen ber Bauern angebeutet worden, sie sollen nicht in die Huldigung willigen, vielmehr die zwölf Artikel annehmen: wo nicht, so wurden sie sie todischlagen. Hierüber stehen fie in Sorgen; denn wenn die Artifel Fortgang gewännen, fo mußten fie fich auch baran halten, fie hoffen aber,

<sup>1)</sup> Spalatin, fächsische Sistorie, in Struve's Archiv Th. 3. S. 100. Glaser S. 284.

es werbe ein gutes Regiment, wie in Chursachsen und Thüringen, mit Gelaß, Renten und Zinsen, Gehölz und Wildbahn, Fischwasser und Waiden und mit Frohndiensten angeordnet werden. Graf Philipp von Gleichen scheint unter vier Brüdern der am meisten herrische gewesen zu seyn. Er saß auf seinem Schloß zu Tonna, unweit der Unstrut Der Hause führte auch ihn gefangen mit hinweg, und von Paul Müller, einem Bauern aus Weingarten, mußte er sich in's Gesicht sagen lassen: "Sieh da, Philipp, bist Du uns jeho auch gleich."

In ber Stadt Gotha und in ben nächsten Dörfern umher hielten sich Burger und Bauern ruhig, das wirkten nicht sowohl die Abmahnungen und guten Worte des Raths zu Gotha, als die befänftigenden Predigten des in der Reformationsgeschichte wohl= bekannten Mekum. Schon im Jahre zuvor war ein Burgerauf. lauf in ber Stadt gewesen, bewaffnete Bürger waren in bas Domstift eingebrungen, und hatten ben Domherren nicht nur ihre Madchen, sondern auch anderes Eigenthum weggenommen, und ber Rath hatte damals nichts dagegen zu thun gewagt oder vermocht. Mefum bagegen vermochte burch feine Beredtsamfeit über Diefen Bauernhaufen, ber sich eine Zeitlang zu Ichtershaufen lagerte, . gegen viertaufend Mann, bag er von feinem Borhaben, die Schlofe fer Gleichen, Mahlberg und Wachsenburg zu zerstören, und bie Familien der Edelherren barin zu ermorden, abstand. 1 Dagegen fam über bas alte Rlofter Reinhardsborn bie Zerftorung. Der Abt Beinrich war nach Weimar gegangen. Da erhob fich in ber Woche nach Oftern ein Schwarm Bürger und Bauern aus Waltershaufen und den benachbarten Orten, fturmten in die Abtei, trieben die Monche baraus, und lagerten fich tagelang barein, bis fie bas Beste barin verzehrt hatten. Der Prior hatte nichts zu retten gefucht, als die fostbaren Rirchenzierden, Stiftungebriefe und Privilegien. Des uralten herrlichen Gotteshauses reiche Bibliv=

<sup>1)</sup> Sagittarii histor. Goth., S. 170, 171. 424. Sagittarii histor. ber Grafschaft Gleichen S. 398, 399. Tenzelii Suppl. relig. histor. Goth. S. 733, 734.

thek mit allen Handschriften und Büchern blieb zurück. Das Bich und alle Vorräthe führten die Bauern fort und theilten sich darein, die unerschlichen Denkmale ältester Geschichte der Thürinsger, die Handschriften verbrannten oder zerrissen sie, ja selbst die Grabmale, die Steine und Inschriften in der hier befindlichen Erbsgruft der Landgrafen von Thüringen verwüsteten sie, zerschlugen Altäre, Gemälde, Bilder und Taseln, schonten nicht der Glocken und Orgeln, und verbrannten zulest die altehrwürdige Kloskerkirche.

Bielleicht noch früher als zu Schtershausen sammelte sich nur wenige Stunden davon bei Kloster Ilmen im Schwarzburgifchen ein Lager, das bald zwischen acht und neuntausend Mann zählte, theils Burger, theils Bauern. Denn die Burger felbst in ber Residenz ber Grafen von Schwarzburg, in Arnstadt an der Bera, wollten nicht umfonst den schwarzen Adler im goldenen Keld, das Symbol ber Freiheit führen, und feit ber Urzeit ber alten Franken die Stadt der Mare heißen, fie traten in die Baffen, nahmen bem Grafen Gunther XXXIX. und seinem Sohne Beinrich XXXVII. alle Einfünfte und alle Gewalt in der Stadt, auch allen in der Stadt wohnenden Ebelleuten und Beiftlichen ihre Privilegien. Ebenso fündigten die schwarzburgischen Bauern den Grafen alle Regalien und allen Gehorsam in einem Brief. Die Grafen sahen sich gezwungen, auf bem Rathhaus zu Arnstadt bie zwölf Artikel anzunehmen und einen Revers auszustellen, daß sie niemals Ahn= bung barum suchen wollen. Diesem Vorgange folgten bie Uemter in dem jehigen Schwarzburg-Sondershausischen, Klingen, Greussen und Chrich. Gin Prediger ber ichwarzburgischen Stadt Frankenhausen an ber Wipper, Bangolf, war hier ber Führer bes ichwaras burgischen Fähnleins. Um zweiten Sonntag nach Oftern plunberte bieses die Domherren zu Jechaburg, unweit Sondershaufen, und zerstörte auch hier alle Papiere. Nachdem die Bauern bas Domstift zu Jechaburg gepländert hatten, zogen sie noch selbigen Tages vor das Schloß zu Sondershausen. Der junge Graf Heinrich hatte sich zuvor nach Rordhausen geflüchtet. Sie drohten, wofern

<sup>1)</sup> Thuringia sacra I. 173.

der Kanzler Hermann Rictmann nicht herauskommen würde, mit Sturm, der wußte, daß das Bolk am meisten ihm aufsätig war, er arbeitete gerade auf der Kanzlei, vor solchen Borständen seine Rechnungen zu verantworten, schien ihm nicht räthlich, er sattelte ein Pferd, und es gelang ihm, heimlich davon zu kommen, wähzrend sie noch vor dem Schlosse tobten. Als sie von seinem Entskommen sich überzeugten, sielen sie in sein Haus, plünderten es, und was sie nicht mitnehmen konnten, schlugen sie in Stücke.

Die Bewegung sprang von selbst über die Gränze in das nächstgelegene Herzogthum Sachsen. Auch den altglaubigen Herz zog Georg wollten seine Bauern, wie die Schwarzburger Grafen, zur Annahme der zwölf Artikel zwingen. Seine Dorfschaften Großen: Güttern, Schönstedt, Kirchheiligen, Sundhausen und Merrzleben vereinigten sich mit den Schwarzburgischen und fielen in das einst berühmte Kloster Homburg an der Unstrut, zwischen Langensfalza und Thomasbrük, und plünderten es, doch ohne es zu zerzstören; der Abt Liborius entwich mit den Mönchen. Die Bürger der Stadt Langensalza waren großentheils münzerisch und zum Theil die Führer der Bewegung. 1

Hart baran besaß bas Erzstift Mainz, so weit entlegen von seinen anderen Landen, die größte Stadt, die Hauptstadt Thürinsgens, Erfurt, mit dem Stadtgebiet, und nicht weit davon, etwas tiefer hinab und nur durch einen schmalen Streisen des Herzogsthums Sachsen davon getrennt, die beträchtliche Landschaft, das Eichsseld. Gewöhnlich wurde zu dem letztern Erfurt selbst schon mitgezählt. Hier blühten die Wissenschaften, Erfurt hatte eine Universität seit fast anderthalb hundert Jahren. Auf seiner Durchsreise nach Worms predigte hier auf vielfältiges Bitten Luther, der hier längst mit Begeisterung verehrte Bruder Martinus. In seinerlichem Aufzuge hatten ihn Universität, Rath und Bürgerschaft eingeholt. Bald war fast die ganze Bürgerschaft der evangelischen Lehre zugethan. Kaum war Luther hinweg, noch im selben Jahre 1521, so entstand gegen die Stiftsherren, welche die bürgerliche

1-00 III

<sup>1)</sup> Olearii Syntagma rer. Thuring. I. 8, 32, 228, 167, 196, 324. II. 87. Alte thüringische Chronika.

Pflicht nicht thun wollten, ein Auflauf ber Studenten, Bürger und Bürgerssöhne, beiden Stiftern wurde viel Gut genommen; selbst die Gitter, die Ocfen und Fenster wurden zerrissen, die Thüren zerschlagen und von ihrem Wein manches Faß geleert. Da gaben sie dem Rathe 10,000 Gulden Schutzeld, und sie hatten Frieden inzwischen.

In burgerlichen Dingen hatte man zu Erfurt seit 1508 die Augen offen. In biesem Jahre schon stand die Gemeinde auf. Merger als irgendwo hatte ber Rath hier gewirthschaftet. Rath hatte sich immer nur einzig und allein aus den edeln Geschlechtern, aus den Patrigiern erganzt. Da verlautete, ber Burgermeifter Beinrich Relner habe Schloß und Flecken Rappenborf um 8000 Gulben an bas haus Sachsen verset, und bag ber Rath ungeheure Schulden angehäuft habe. Die Gemeinde verlangte Rechenschaft. Der Rath ricf ben Churfürsten von Sachsen Aber bie Untersuchung fonnte nicht hintertrieben, bie Gemeinde nur burch bas Recht beschwichtigt werben. Es stellte sich heraus, daß der oberste Rathsmeister Kelner thatsächlich ohne Wiffen und Willen ber Gemeinde die Stadtvogtei Rappendorf vervfändet, daß ber Rath eine Stadtschuld von 600,000 Bulden aus gehäuft hatte, beren Intereffen allein jährlich 30,000 Golbgulben betrugen, alles ohne Wiffen der Gemeinde. Die Umwälzung war schnell entschieden, ber ganze Rath wurde abgesett, die Patrizier entwichen großentheils aus ber Stabt, mit ihnen auch bes alten Rathe Scharfrichter. Aus den fünf großen Gewerken wurde von ber gangen Burgerschaft ber Rath gewählt. Beim Unfang bes Aufstands war der Rath nur erganzt worden aus ben Gewerken, und felbst Heinrich Reiner war noch mit benen aus ber Gemeinbe im Rath gesessen. Als man ihn über Kappendorf zu Rede gestellt und im öffentlichen Rath gefragt hatte: "Ber ift bie Gemeinde?" und als die aus den Gewerfen erwählten Rathe geantwortet: "Wir wissen nicht anders, benn bag es eine Bersammlung sen aller Burger in Erfurt:" ba hatte ber Patrizier bie Dreiftigkeit, aufzustehen und zu fagen: "Allhie fteht eine Gemeinde!"

Er wurde burch Rechtsspruch zum Galgen verurtheilt. Keine

L-odish.

Fürbitte der Fürsten von Sachsen vermochte ihn zu retten, er war seiner großen Sünden überwiesen und geständig. Da es am Henster sehlte, hängte ihn ein Dieb, den er als Tauspathe zuvor um sechsunddreißig Groschen vom Galgen zu Arnstatt losgekauft hatte, um dreizehn Gulden Handgeld. Der Streit zwischen Gemeinde und Patrizier dauerte noch neun Jahre lang, und zwischen hinein wurde der Syndisus der Stadt im Jahre 1514, Berthold Bobenzahn, als Verräther geviertheilt.

Es erhellt, Erfurt hatte ein zeitgemäßes Aussehen. Im Jahre 1524 war der befannte Johann Gberlin von Ganzburg nach Erfurt gekommen, und predigte ein ganges Sahr baselbst, mit obler Freimuthigkeit gegen Obrigkeiten und Unterthanen. Alls Die Bolfsbewegung in Teutschland einen immer brobenderen Charafter annahm, ging er fo weit, ben herren zwar zu fagen, sie follen so handeln, baß sie vor Gott und vor frommen weisen Leuten bestehen möchten, aber auch sie sollen den losen, ärgerlichen und muthwilligen Pobel ftrafen, ober Gott wurde verhängen, daß fie von ihm würden gestraft werden. Der eine lobte jolches Predigen, der andere fluchte. Das driftliche Säuflein, bas an ihm bing, ermahnte er, sich nicht unnut zu machen burch Ungedulb gegen ihre Herren, von denen sie unbillig beschwert zu senn meinten. Als sie ihm die gedruckten zwölf Artikel der Bauerschaft in Schwaben brachten, da warnte er davor, und es ward ihm, wie er fagt, nicht von jebermann zu gut gehalten, baß er folche Artifel tadelte. Neben Gberlin war in ber Stadt Erban Seg, ein in seiner Zeit namhafter Philologe und Poet, der sehr priesterfeindlich, nicht ohne Unflug von Freiheit, aber eitel und etwas rohrartig war, vom Winde bin und ber bewegt. Gberlin verspurte noch nichts von irgend einer Gahrung in Erfurt, als ichon bie Burgen auf dem thüringer Wald ben himmel erleuchteten. Un einem

<sup>4)</sup> Erfurter Stadtchronik vom Jahr 1036 bis 1544, Handschrift; abges druckt in Paulus Sophronizon II. Bb. 3. Heft. Aus berselben Chronik enthält Bruchstücke: Hermanns Anecdota ad Historiam Erfurd. 1820. 8. Man vergleiche auch Gudeni Histor. Erfurd. S. 223—24.

Freitag fruh, es war ber 28. April, war er gerade bei ben herren auf bem Rathhaus, einer besondern Sache wegen, und im Begriff Da standen fie alle auf, so viel ihrer ba waren, abzuscheiben. und baten ihn fläglich und ernstlich, ihnen beiständig und räthlich ju fenn. Eberlin fragte verwundert nach ihrem Unliegen. fagten fie ihm, wie draußen por ben Mauern 4000 ! Gichsfelber= Bauern lagern, und wie eben Botschaft fomme, baß sich auch bas Stadtvolf auf der Augstbracke rottire. D herr, sprach herr Sans Roch, der Rathmeister, thut an une ale ein Biedermann, ihr könnt wohl helfen. Wenn sich das Volf, antwortete Gberlin, wider einen ehrbaren Rath rotten will, so will ich Leib und Leben baran seten, daß Friede werde. Doch, euer Oberster, herr Abolar Huttner, ift nicht ba, wer weiß, was ihm gefällt? Da fam herr Adolar und that dieselbe Bitte. Eberlin nahm etliche des Raths zu sich, und ging mit diesen, während die andern in großen Aengsten auf bem Rathhaus harrten, zum Augsthurm vor das Stadtvolf. Ich bin ba als ein Freund, sprach er, lagt mich unter ben Saufen. Da trat er mit den Rathsherren auf einen Mauerkranz und schrie tem Bolf gu: haltet ihr mich für einen Freund, fo hört mich in Frieden. Als sie die wohlbekannte Stimme vernahmen, da war das Volk gestillt. Indem traten zwei andere Prediger Gberlin zur Seite. Da sprach er in Liebe und Ernft zu bem Stabtvolt, und mahnte sie ab, bem Evangelium also eine solche Schande, ihnen felbst Ungst und Roth zu bringen. Ihr follt nicht benten, schloß er, daß ich euren Herrn heucheln wollte, weil sie jest neben mir feben; nein, nein, ich babe ihnen bisher nicht geheuchelt, ich will's auch forder nicht thun. Send ihr aber meine Freunde, und gefällt euch meine Lehre, so gollt mir jest ein Zeichen, leget bas Fähnlein nieder.

Es war ein Augenblick, wo sich bie Allmacht eines volksbe-

4-00 III

<sup>1) 4000</sup> hat das Original von Eberlins Schrift: eine getreue Warnung.
11,000 hat die Handschrift der Erfurter Stadtchronik. 11,000 die Rektoratsmatrikel zu Erfurt von 1526: Ercerpte in v. Schmid's Sammlung. Erfordia literata III. S. 490—92.

liebten Predigers in dieser Zeit wieder einmal zeigte: bald legten sie das Fähnlein nieder. Da faßte Eberlin sich ein Herz und sprach: "So knicet Alle nieder und betet, so will ich euch mehr sagen." Das thaten sie. Da fing Eberlin erst recht an, ihnen in's Gewissen zu reden, in einer langen merkwürdigen Predigt und sprach am Ende: wer es mit mir halten will, der hebe einen Finzger auf! Alle Versammelten hoben die Finger auf und schrieen: Wir auch, wir auch. Da waren die Nathmeister freudig, und freudig sprach auch Eberlin: "Liebe Freunde, ich merke, daß euer Nottiren mehr ein teuflischer jäher Vetrug gewesen ist, als ein schlimmer Muthwillen, weil ihr so bald euch durch Gottes Wort davon abreden lasset; ihr werdet's von Gott und euren Herren zu genießen haben."

So war Friede in der Stadt. Bald ging Eberlin mit den Rathsherren und Predigern hinaus in's Lager der Bauern auf's Feld, und sprach zu ihnen dasselbe, wie er es vor dem Stadtvolk gethan, und vermochte, daß auch die Bauern niederknieeten und ihn hörten. Als er aber ein wenig geredet hatte, wurde er von etlichen angetreten. Man hätte anderes auch zu schaffen, als Predigt hören, sielen sie ein; er möchte wohl gedenken, woher der Pfeil käme, nicht aus den Bauern.

Die Bauern schickten einen Brief mit ihren Artikeln herein und forderten Oeffnung. Sie mußten in die Stadt gelassen wers ben: Erfurtische Bürger reizten und beschieden sie selbst herein. Doch, heißt ce, ließen wir nur solche Bauern ein, die unter unsern Herren wohnten, Ausländische nicht. Es gab abermals ein kleines Stückden Revolution in der Stadt, doch ganz unblutig. Auch wurden noch am ersten Tag die erzbischöflichen Gerichtshäuser, das Jollhaus, überall das mainzische Wappen abgebrochen und zerstört, auch des Scharfrichters Haus wurde dem Boden gleich gemacht; Bürger und Bauern sielen in den mainzischen Hof, in die Häuser etlicher Geistlichen, machten aus Klosterkirchen Pfarzfirchen, und schlossen die Kirchen "der Papisterei wegen." Nur im großen Spital hielt man Messe; da Doctor Conrad Klinge predigte, war Kirche und Kirchhof ganz voll. Den Mönchen in

Local Local

den Klöstern thaten sie große Plage: sie tranken ihren besten Wein aus Gölten, und speisten aus ihren Speisekammern alles Köste lichste weg. 1

In der Stadt maren die Bauern fo friedlich, bag einer, fagt Gberlin, sich darob verwundern möchte; keinem Bürger geschah Leid von ihnen. Auch Goban Heß war in seiner Beise vergnügt über ben Bang ber Dinge. In Thuringen, schrieb er an einen feiner Freunde, sen alles voll Unruhe, Zerstörung und Mord; in Erfurt aber konne man gang ficher leben, noch fen fein Rind beleibigt worden, nur nach ben Gatern ber Monche und bes Ergbifchofe habe man gegriffen. Er pflege ben Bauern zu banten: benn burch fie habe man nun wieder die volle Gichmaß in Wein und Bier befommen, und sen von ber beschwerlichen Accise frei geworden. Und in ber Begeisterung ber genoffenen, wieber gu Recht und Ordnung zurückgefehrten Weinflaschen übernimmt ibn fogar ein Freiheitsrausch: "Wir haben ben Bischof von Mainz hinausgejagt, schreibt er furz barauf; wir haben alle geistliche Regierung umgefturzt; Chorgefang und Meffen haben aufgebort; bas Bort Gottes wird eifrig gepredigt; wir haben, wie's scheint, die Freiheit errungen, aber es broht uns noch, ahnbet's mir, ein Ungewitter. 2

Eberlin ging täglich von einem Quartier ber Bauern, die sie sich in den Klöstern genommen, zum andern, und wie er das Stadtvolf zu Geduld und Gehorsam vermahnte, so predigte er auch den Bauern. Biele hundert der lettern lagen in der Carthause. Da kam Eberlin in Müh und Sorge. Böse Buben mische ten sich unter die einfältigen Bauern, und machten sie unruhig; lose Buben redeten dem einfältigen Bölklein auf, sie sollten mit Gewalt vor das Rathhaus ziehen, die Herren sehen untreu, und sichen standen sie in der Ordnung in der Gasse vor der Carthaus. Da stillete Eberlin den Hausen "mit großer Gefährlichkeit seines

<sup>1)</sup> omnia illorum nobiliora cum vina tum obsonia consumserunt, sagt mismuthig ber Rector Rembert.

<sup>2)</sup> Eobani Hessi epistolae (Marpurg 1543), p. 110. sq. p. 118.

Lebens", wie des Lebens des mit ibm gekommenen Rathmeisters Hans Müller. Etliche Tage predigte er in ber Frauenfirche vor allem Bolf, vor Bürgern und Bauern, und herr Abolar hüttner wollte ihn damit erfreuen, daß ihn der Ausschuß von Rath, Gemeinde und Bauerschaft erwählt habe zum Prediger an ber Frauenfirche und vier angehängten Pfarren. Aber Cberlin, Jakob Behe's, bes Märtirers zu Leipheim, Freund und Better, nahm die Auszeichnung nicht an und betrat feinen Predigtstuhl mehr in Erfurt. Die andere Partei bekam ichon die Oberhand, bald darauf wurde ein neuer Rath gewählt; Gberlin war bagegen. Der neue Rath wollte bie Nonnen aus den Klöstern thun: Gberlin fagte: meine, wir follten also freundlich handeln mit ben Pavisten, daß man merfen follte, wir fuchten nicht bie Gedel fonbern die Geelen. Da wurden ihm viele abhold. Die meisten Nonnenklöster blieben auch ficher: nur aus bem Andreaskloster ließen fie fich heraus= schrecken. So thaten die Bauern in ber Stadt niemand Leibs und feinen Schaden, als ben Klöstern. Selbst ben Beamten bes Erz= bischofs erwarb Gberlin Rube und Sicherheit vor ben Bauern, deren oberste Hauptleute Febner und Dinger waren. 1

In ähnlichem Geiste lief die Bolksbewegung durch alle benachsbarten sächsischen Lande. Zu Roda und Lobda sollen sich in die 3000, zu Neuenstadt und Pesink ebensoviel, zu Saalfeld 2000, um Gera und Ronneberg 4000, im Boigtland um Plauen in die 8000 gesammelt haben. Sie haben, sagt Spalatin, der churzfürstliche Kanzler, Grafen und Edelleuten vielerlei Bedrängniß erzeigt, ihre Häuser zum Theil geplündert, und sie zu den zwölf Artikeln und in ihr Bündniß gedrungen.

Die Zahlen mögen sehr übertrieben seyn. Doch entwickelte Münzer eine fast unglaubliche Thätigkeit. Seine Sendboten erschienen und wirkten besonders auch hinter Plauen, im sächsischen Hochland, im Erzgebirg. Bergleute aus der Grafschaft Mannöfeld, so erzählen Nachrichten aus dem Erzgebirg, kamen in die Hoch-

<sup>1)</sup> Erfurter Stadtdronif, Danbfdrift. Eberlin, getreue Barnung 1526.

<sup>2)</sup> Spalatini fachfische Siftorie bei Struve III. 102.

lande nach Zwickau, Schwarzenberg, Annaberg und Marienberg. Sie fanden als Bergleute leicht Arbeit und verbreiteten im Stillen unter ihren Mitgesellen die Lehre des neuen Gottesreiches, die mungerifden Artifel ber Freiheit und Bleichheit. Balb fab man ein Lager von Bauern und Bergleuten, bis auf 1500, bei Glter= lein, und auf ben Gütern bes Abts von Grünhain. Sie zogen auf Schlettau bei Annaberg, hieben die Thore ein, plunderten das Schloß, fielen in's Pfarrhaus und in mehrere Burgerhäuser, und trieben ihren Muthwillen. In Annaberg suchte man fie burch die Nachricht zu schrecken, als sen Herzog Georg von Sachsen im Anzug. Sie zogen auch schnell auf Grünhain zurück, der Abt hatte fich mit ben Monden nach Annaberg in feinen bortigen Sof geflüchtet. Aber auch hier enthielt er fich nur gang heimlich und wagte bie Rachte nicht im eigenen Sof zuzubringen : benn ber ges meine Mann wie die Bergleute zu Unnaberg gingen mit ihren Bergen und Gebanfen bem Fahnlein ber Bauern nach. Da fließ noch ein zweiter Saufe von Zwickau her zu bem erften. Kloster in der Aue, sowie das große Gotteshans Grunhain wurden geleert und verwüstet, bie Rirche von Raschau niebergeriffen. Gbelleute und Beistliche floben in die festen Stabte. Die Richter von Königswalbe, Milbenau, Schonbrunn, Arnsfeld bei Annaberg, bie Rückerswalder und Lauterbacher um Marienberg, Die Dörfer um Wolfenstein sammelten sich um ein Kähnlein, und vertrieben ober brandschaften Beiftliche und Ebelleute, von benen wenige in gutem Bernehmen mit ihren Sinterfagen fanben. 1

Die Bauern dieser Lande waren sehr gedrückt. Es gab zwar hin und wieder noch freie Leute, die für ihre Person keine Dienste zu leisten, aber doch auch für ihre Güter zu Abgaben verbunden waren; auch sie waren durch allerlei Mittel unterwürfig gemacht worden. Sonst waren es Eigenleute, Leibeigene, oder wenigstens unfreie Bauern, die "Nothbede geben, Bannwein trinken, und nach Gnaden der Herrschaft dienen" mußten. Die Koburgischen Bauern waren außer den bestimmten Naturalabgaben und gewöhnlichen

<sup>1)</sup> Pering, Geschichte bes facfischen poclanbes I. 203-205.

Beben (der rechten Gult) noch zur Nothbede verbunden, die der Landesherr ganz nach Willfür von ihm fordern konnte. Wein oder Bier durfte er nur von seinem Herrn und sonst nirgends kausen (Banuwein), in jedem Dorfe hatte nur der Herr das Schenkrecht. Dazu kamen ungemessene Spann= und Handfrohnen. Klagen der Unterthanen über neue Auflagen als Gewalt und Unzrecht wurden nicht beachtet, sondern auf die Landesbeschreibungen verwiesen, wo geschrieben stand: "Dieß Dorf ist meines Herrn, er mag ihnen thun, was er will"; oder: "die Bauern müssen thun, was meinem Herrn lieb ist"; oder: "dem Gute mag man Gnade oder Gewalt thun."

Solcher Druck war geeignet, ben armen Mann, als die Pfeise des Ausstands durch seine Berge gellte, schnell in die Wassen zu bringen; und seit mehr als einem halben Jahrhundert hatten sie als Fußvolk in ihrer Herren Fehden mit Armbrust und Pfeil, mit Spich und eisernem Dreschstegel, zuletzt wohl auch theilweise mit der Büchse gedient. Läugst gab es bei ihnen eine Art Landsturm, und Jeder hatte seine bestimmte Rüstung und Wasse.

Die Coburgischen Bauern waren auch früh auf, ihre Zwinger zu brechen, die weltlichen wie die geistlichen. Der Abt zu Beilszdorf, der dem Evangelium und seinen Berkündigern besonders uns hold sich gezeigt hatte, sich auf das Schloß Heldburg. Das Ausgustinerkloster zu Königsberg flüchtete Briefe, Kleinodien, all sein Silbergeschirr auf die Beste Coburg, eben dahin flüchtete sich der Abel, und wie der Abt sein Beilsdorf und andere Klöster, so sahen sie ihre Burgen in Flammen aufgehen: mehr als 24 an der Zahl; nur die sestesten Plätze retteten sich aus der allgemeinen Berwüsstung. Selbst das uralte Bergschloß Struf, das seit dem achten Jahrhunderte in's Thal herabtrotte, fand durch die Bauern seinen Untergang.

Weniger fürchterlich, obgleich in Munzers nächster Rabe,

<sup>2)</sup> Adolf v. Schultes, Coburgische Landesgeschichte aus Urkunden S. 161 bis 164.

<sup>2)</sup> Ebenbafelbft G. 113.

<sup>5)</sup> Bon, Coburg. Geschichte I. 254. II. 138. 139.

waren bie Bauern in ber Graffchaft Sohenstein, bie Klettenbergis iden und Schwarzfelbischen, ihren herren. Gegen achthundert hatten fich gesammelt und schwärmten unter zwölf Sauptleuten. Ihr Hauptquartier nahmen sie in ber Abtei Walkenried: Die Monche hatten sich zuvor entfernt mit ihrem Abte Paul. Um die große Glocke zu Geschützen herabzuholen, zerbrachen sie den ichonen Thurm ber Kirche. Die beiben Grafen von Sobenftein, Beinrich und Ernft, zwangen fie, in ihre Bruberschaft einzutreten; fie mußten mehrere Male bei ihnen im Stift ericheinen, um ihren Baffenübungen anzuwohnen, und mit zu exerciren. Die achthunbert in Reih und Glied, jeder mit seiner Baffe, Die Grafen vorauf, in ihrer Mitte ber oberfte Sauptmann, Sans Arnold, ein Schafhirt aus Bartelsfelbe, fo ging's bem Beierberg zu, ihrem Uchungsplat. Rach einigen Schwenfungen wandte fich ber Schafer zu bem Grafen. "Sich, Bruder Ernft, fagte er, ben Krieg fann Ich führen, was fannft Du?" - Gi Sans, antwortete ber Graf, sen zufrieden, bas Bier ift noch nicht in bem Faß, barin ce Die Bauern lachten nicht, und nur Bitten retteten gähren foll." ben Grafen vor ichlimmen Folgen seiner Antwort.

Während es rings um ihn gahrte, wogte und stürmte, während die Seinigen es waren, die das Fener anfachten und schürten, schien Münzer ganz ruhig zu Mühlhausen zu siten. In der Stille ließ er Geschühe von schwerem Raliber im dasigen Barfüßerkloster gießen, stärkte seinen Anhang um Mühlhausen her aus der Bauersschaft, die ihm zuschwor, wohin er sie führe, ihm zu folgen; übte sie; während draußen seine Berbündeten den Kampf eröffneten, wollte er seine Kraft recht rüsten und zusammenhalten für den entscheidenden Augenblick: denn er hatte noch viel zu rüsten. Fortswährend gingen Botschaften zwischen ihm und Oberschwaben, 2 Franken und dem Rhein. Er hatte unter dem Bergvolk im Mansefeldischen längst seine alten Mitverschworenen Bartel und Bischof, und er verstand es, das Eisen warm zu halten und röther zu glühen. Er schrieb in's Gebirg:

<sup>1)</sup> Ecstorm Chron. Walkenried. p. 149.

<sup>2)</sup> Literariis commerciis agere non destitit, fagt Bullinger.

Die reine Furcht Gottes zuvor. Lieben Bruber, wie lange schläft ihr? Wie lange send ihr Gott seines Willens nicht gestän: dig, barum, daß er euch nach eurem Ansehen verlassen hat? Wie oft habe ich euch gesagt, baß es das muß senn. Gott kann fich nicht langer offenbaren. Ihr mußt fteben; thut ihre nicht, fo ist das Opfer, ein herzbetrübtes Berzeleid, umfonst. muffet barnach wieber in Leiben fommen. Das fage ich euch, wollt ihr nicht um Gotteswillen leiben, fo mußt ihr bes Teufels Märtyrer senn. Darum hütet euch. Send nicht verzagt, nicht nachläffig; schmeichelt nicht langer ben verkehrten Phantasten, den gottlosen Boscwichtern. Kabet an und streitet ben Streit bes Herrn. Es ist hohe Zeit. Haltet eure Brüder all dazu, daß sie göttliches Zeugniß nicht verspotten, sonft muffen sie alle verderben. Das ganze Deutsch= Frangosisch = und Welschland ist erregt. Meister will ein Spiel machen, die Bosewichter muffen brau. Fulda haben sie in der Ofterwoche vier Stiftsfirchen verwüstet. Die Bauern im Klettgau, im Begau und Schwarzwald find auf, als breißigtausend stark, und wird ber Saufe je länger je größer. Allein das ist meine Sorge, daß die närrischen Menschen sich verwilligen in einen falschen Vertrag, darum, daß sie den Schaben noch nicht erkennen. Wo eurer nur brei find, bie in Gott gelaffen, allein feinen Namen und jeine Ehre suchen, werbet ihr hunderttaufende nicht fürchten. Nur bran, bran, bran. 68 ist Zeit. Die Bösewichter sind verzagt wie die Sunde. Reget die Bruder an, dag fie zu Fried fommen, und ihr Gezeugnig halten. Es ift über bie Maagen boch, boch vonnothen, bran, bran, bran. Lasset euch nicht erbarmen, ob euch der Esau gute Worte porschlägt. Sehet uicht an den Jammer ber Gottlosen. Sie werden euch fo freundlich bitten, greinen, fleben wie die Rins Lagt es euch nicht erbarmen, wie Gott burch Mosen befohlen hat, 5 Buch Mosis, 7. Uns, uns hat er auch offenbaret daffelbe. Reget an in Dörfern und Städten, und sonderlich bie Berggesellen mit anbern auten Burschen. Wir muffen nicht langer schlafen. Siehe, ba ich bie Worte schrieb, kam mir Botschaft von Salza, wie bas Bolf ben Amtmann Bergog Georgens vom

L-odill.

Schloß langen wollen, um befwillen, baß er brei habe wollen heimlich umbringen. Die Bauern vom Gichsfelb find über ihre Junfer frohlich worden, furg, fie wollen feine Gnade haben. Es ift bes Wefens viel euch jum Cbenbilbe. Ihr muffet brau, bran, es ift Beit: Balthafer und Barthel, Rrumpf, Balten und Bifchof, gehet feine an. Diefen Brief laffet ben Berggesellen Mein Drucker wird kommen in furzen Tagen. Ich habe werben. bie Botschaft erhalten; ich fann es jest nicht anders machen. Selbst wollte ich ben Brüdern Unterricht geben, daß ihnen bas Berg viel größer follte werben, benn alle Schlößer und Ruftung ber gottlofen Bofewichter auf Erben. Dran, bran, bran, weil bas Feuer beiß ift. Laffet euer Schwerbt nicht falt werben von Blut; schmiebet Pinckepanck auf ben Ambos Nimrob, werft ihm ben Thurm zu Boben. Es ift nicht möglich, bieweil fie leben, bag ihr der menschlichen Furcht sollt loswerden. Man fann euch von Bott nicht fagen, Dieweil fie über euch regieren. Dran, bran, bran, bieweil ihr Tag habt. Gott geht euch fur, folget. Die Geschichte stehet beschrieben Matthai 25. Darum lasset euch nicht abschrecken. Gott ift mit euch, wie geschrieben ftehet 2 Chron. 2. Dieß fagt Bott: ihr follt euch nicht fürchten, ihr follt biefe große Menge nicht icheuen. Es ift nicht euer, sonbern bes herrn Streit; ihr send's nicht, die ihr ftreitet. Stellet euch furwahr mannlich. Ihr werdet sehen die Hülfe des Herrn über euch. Da Josaphat biese Worte hörte, da fiel er nieder. Also thut auch burch Gott, ber euch ftarke ohne Furcht ber Menschen im rechten Glauben. Amen.

Gegeben Mühlhaufen im Jahr 1525. Thomas Münzer, ein Knecht Gottes wider bie Gottlosen.

Auch an andere Bauerschaften schrieb er, auf zu seyn, die Herren werden den christlichen Brüdern nicht widerstehen können; die Brüder im Land zu Franken werden nicht lange von ihnen seyn, sondern bald über den Wald herein in Thüringen sich sinden. Und er sagte recht, denn schon bildete sich vom Harz bis nach Würzburg eine lange Reihe von Bauernlagern.

## Die Offranken.

## 1. Die an der obern Canber.

Wir haben die Rotenburger Bauerschaft, bas heißt, den Theil, ber nicht mit Florian Gener hinwegzog, im Lager zu Deusit verlaffen, brei Biertelstunden von der Stadt Rotenburg; fie lagerte bei dem Kirchhof, der mauerfest und hochgelegen war. Wie ein Bevbachtungsheer faß dieser Saufe hier, im Angesicht ber Stadt, und beherrschte bie Straße nach Anspach. Am 29. März Rache mittags ritten zweiunddreißig hauptleute und Rathe ber Bauern jur gutlichen Sandlung in Rotenburg ein: fie hatten es ben Bots schaftern bes Stadtausschusses zugesagt. Sie sprachen mit den Burgern ale mit Brubern, ba aber bie Burger ungeachtet bes außern Scheins gleicher Gesinnung andere, sehr verschiedene Interessen hatten, so ritten die Sauptleute wieder weg, und bestanden barauf, daß ferner Alles schriftlich verhandelt werden muffe. schafter ber Stadt Dinkelsbuhl, Sall, Rurnberg, bie zwischen ber Gemeinde und dem Rath vermitteln wollten, wurden nicht gehört: fast ware ihr Dank ein warmes Blei gewesen; schießt auf fie! hatte Christian Being, ber im Ausschuß faß, in ber Buth geru-Lorenz Knobloch, ein anderer im Ausschuß, ging geradezu aus ber Stadt zu ben Bauern hinaus und murbe ihr hauptmann. Er blich es nicht lange, ju Ereglingen wollte er eines Biebermanns Hausfrau Gewalt anthun, unt die Bauern schlugen ihn in bie Gifen. Als sie ihn später laufen ließen, wollte er aus Rache bem schwäbischen Bund, was er wußte, verrathen. Bu Deftheim aber in ber herberg ergriffen ihn die Bauern, unter Beschrei, als wollte er wieder nothzüchtigen, und hieben ihn auf ber Wicfe wörtlich in Stude.

Um 30. Marz verlangten bie Bauern brauffen bie Rlage.

artifel, welche bie Gemeinde von Rotenburg gegen ben Rath habe, einzusehen. Alles, fagten fie, was dem Worte Gottes entgegen ware, muffe tobt und ab fenn; alle Pflanzung, Die Gott ber himm= lifche Bater, nicht gepflanzt habe, muffe ausgereutet werben. Rlageartifel wurden ben Bauern nicht ausgeliefert, ihr Begehren, daß alles ungöttliche Wesen ab senn solle, nicht bewilligt, und sie ließen nun im Lager ausrufen, aus diefen Granden bleiben fie bei einander, und sie wollen überall her niemand abweisen, ber's mit ihnen halten wolle. Es galt bieß zunächst ben Bauern ber Markgrafichaft Anspach, schon fanden sich folde im Lager bes rotenburgischen Saufens, und man fummerte fich nichts barum, daß Stephan von Menzingen herausschrieb, wie es ber Gemeinbe in Rotenburg hochlichft mißfalle, daß sie Markgräfische bei sich aufgenommen habe. Sie hatten indeffen auf eine Botichaft aus dem Odenwald, auf eine Beifung Georg Mehlers bin, ihre Stellung bei Neusis am Tag zuvor verlassen, und sich auf dem Sandhof, einem reichen Sof bes rotenburger Hospitals auf ber linken Seite ber Tauber, gelagert. Den Burgerausschuß in ber Stadt ließen fie wiffen, fie rucken auf einige Tage weiter, um die Sachen ihrer Bundesbrüder beenden zu helfen. 2m 2. April, bem Sonntag Judica, es war ber zum allgemeinen Aufstand, wie wir faben, festgesetzte Tag, zogen sie auf Oberstetten, und die dasigen Getreides vorräthe der Stadt Rotenburg, die sie nicht verzehrten, verkauften sie an die Sohenloher. Es folgten ihnen hieher Valentin Idels. heimer und andere Botichafter des Ausschuffes, und ber Saufe verband sich eidlich, die Entscheidung ihrer Sache mit dem Rathe dem Ausschuß anheimstellen zu wollen; die Botschafter schwuren bagegen im Namen des Ausschusses und der Gemeinde den Bauern zu, Leib und But zu ihnen zu feben, wenn Jemand etwas gegen fie unternehme. Der Haufe aber bedang sich einige Frist aus, ihren anderweis tigen driftlichen Brubern zu helfen, die mit ihnen im Bunde waren. Bunadift galt bie Hulfe benen in der Herrschaft Rofenberg. schwuren unter freiem himmel, nach ber Bertragung ber Rosen= bergischen heimzichen zu wollen. Zensolf von Rosenberg, beffen Bauern fich zu ben Rotenburgern geschlagen, hatte zur Strafe ihre

Bäufer und Buter geplundert, bagegen fah er am 4. April feine und Rotenburgs Bauern vereinigt vor seinem festen Schloß Salttenbergstetten. Das war ein Raubneft, feit lange berüchtigt bei Burger und Bauer; daß es nicht ausgebrannt wurde, bas bankte es nur ber Rurfprache einiger mit ben Bauern auf gutem Ruß stehender Herren, und seche Rubern Tauberweins, welche ber Raubritter Zenfolf bem Saufen abreichte, als Bruber ben Brubern, mit Seinem Borgang folgte Philipp von benen er in Bertrag trat. Finsterlohe zu Lautenbach. Beibe nahmen an, bag was bem Wort Gottes entgegen ware, tobt und ab fenn folle, und verftarft mit ben Rosenbergischen und Finsterlohischen zogen sie binab in ben Taubergrund und lagerten fich in und bei bem Nonnenkloster Scheftersheim. Während sie bier lagerten, war ber Aufstand im Mainzischen, auf bem Dbenwald, im Sallischen, im Dehringischen, im Nedarthal vor fich gegangen. In ber teutschherrischen Canb. schaft Mergentheim, wo bie lieblichen Beine wachsen, entschied sich der Aufstand, als die Bauern ber rotenburger Landwehr im Kloster Scheftersheim, also nahe an den Mauern ber Stadt Mergentheim, wo ber teutsche Orben jest seinen Sauptsis hatte, fich lagerten.

In ber Stadt Mergentheim waren bie Burger icon am Conntag Latare, ben 26. Marz, beweglich. In ber Stadt hatte bas Rloster Schönthal einen Hof, ba lag bes guten Weines viel. In Diesen brachen bie Barger, schmausten und tranken zwei Tage und zwei Rächte aus ben Vorräthen ber geistlichen Schönthaler herren; es war ihnen wohl, als finge bas taufenbiahrige Reich an. Wolfgang von Bibra, ber Landcommenthur, hatte nur wenige Knechte bei sich, er konnte nichts dagegen thun. So ließ er sie trinken und ichmausen. Am Dienstag berief er bie Biertel ber Burger: schaft auf ihre Stube, und sprach zu ihnen mit ben freundlichsten Burbe, fagte er, im Reich eine neue Orbnung angenommen, so werbe weber er noch ber Teutschmeister bagegen senn; sie möchten sich nur halten wie fromme Bürger, sich nicht mit ben heranziehenden Aufrührern vereinigen, und ihm fagen, wessen er fich zu versehen habe. Er ging, ihre Antwort zu erwarten. Es

4-00 III

war feine Berathung, es war die heftigste Reibung ber Partheien. Rur ein paar Stunden von der Stadt, im Schupfergrund, lag Georg Mekler mit den Obemväldern, von ba aus hatte bereits die Erhitung alle jungen Leute der Stadt ergriffen. Diese woll= ten nur von ben Bauern, nichts mehr von ben Teutschorbensrittern wissen. "Ich wollte, daß sie Gottes Leiden schände, die Kreuzbuben, und St. Beltens Siechthum an fie fame!" horte man fie fagen. "Liebe Gefellen, fprachen Better Sans und Frig Buttner, thut das nicht; wollen wir also anfangen, so wird es ein boses Enbe nehmen." - "Bas liegt baran? entgegnete ein anderer, schlüge ber Teufel zu unter die Kreuzbuben; sie konnen boch sonst, nichts, als daß sie hurerei treiben." - "Und, sagte einer, werben wir von den Bauern überfallen, jo wird der Commenthur zum andern Thor hinausfliehen, und wir find ber Rache ber Bauern preis. Beffer, wir ziehen vorher zu ihnen hinaus." Aber die Mehrheit siegte bahin, daß bem Landcommenthur die Antwort wurde, sie werden sich als fromme Burger und treu zu ihm halten; sepen auch ungeschickte Leute unter ihnen, so moge er es bie ganze Burgerschaft nicht entgelten laffen. Die Paufe bauerte ein paar Tage. Am Sonntag Judica trat nicht in ber Stadt, aber in ber Rahe, im Amt Neuhaus, Bedenkliches hervor. Auf bem Schloß Neuhaus war eigentlich fonst bie Residenz bes Teutschmeifters. Die Bauern biefes Umts verlangten von bem Canbcommenthur eine Urfunde barüber, bag ihre Beschwerben erleichtert, ifie nicht vom Evangelium abgedrängt werden wurden. Wolfgang von Bibra stellte die Urfunde aus. Trop dem erhob sich ber Schultheiß von Zgerobeim mit seinen Bauern, sobald die rotenburger Landwehr auf bas benachbarte Scheftersheim jog, und folog fich an fie an: wer bei ber herrschaft bleibe, erflarte er, bem werde man Saus und Gut nehmen. In ber Stadt schlug auf die Ankunft ber Bauern zu Scheftersheim bie Stimmung plotelich um. Gin Theil wollte Sturm läuten, ber Rath hatte vorfichtig die Glockenseile hinaufziehen laffen. Jörg Neber steckte eine Fahne auf ben Marktbrunnen: "Wer gut baurisch ift, rief er, komm hieher; wem find bie Pfaffen was nut?" Froschlin schrie:

"Wer bem Evangelium einen Beistand thun will, strecke die hand in die höhe!" Man hörte rufen: Mergentheim musse eine freie Reichsstadt, der Teutschorden zum Teufel gejagt werden; andere sagten, man musse sich mit den Bauern verbrüdern und die Ors bensgüter für sich einnehmen, ehe sie Bauern nehmen.

Der Rath ber Stabt, im Bedrang, fragte ben Landcommen= thur, was er rathe? Db man bem Bauernhaufen widerstehen konne, ober ob man fich mit ihm vertragen folle. Der Landcommenthur meinte, vor Allem muffe man bie Starfe bes Saufens fennen lernen. Einer vom Rath und Einer von ber Gemeinde wurden nun auf Rundschaft ausgeschickt. Sie gingen mit verschiedener Besinnung hinaus, und famen mit verschiebener Botschaft wieder herein. "So schone Rriegsleut', fagte ber eine, hab' ich mein Leben nie gesehen; fie figen ba in seidenen Bamfern und mit goldenen Retten." Der andere, ber Stadtschreiber, berichtete: "Es ift ein elend Bolf, und gemabnte mich, wie ber Bigenner." Darin aber, bag es ein großer Saufen fen, flimmten beibe überein. Die Bemeinde folgte auf dieses hin ber Aufforderung ber Bauern und ließ ein Kähnlein von hundert Mann zu ihnen ftoßen. Bei biefem Kähnlein war als Hauptmann Michael Hafenbart, als Unterhaupt= mann ber ebelgeborne Sans Morftatt, als Baibel Sans Regler, als Rathe Vetterhans und Kris Buttner. Man hatte im Bauernlager eine folde Freude über ihre Ankunft, baß fie auch im Saufen als Hauptleute und Rathe anerkannt und noch andere Fahnlein unter fie gestellt wurden, alle Buguge aus ber Mergentheimischen Umgegend. Denn von allen Seiten fah man fie heranziehen, von Grünfeld, Lauda, Beifersheim, Markelsheim, felbst aus den würzburgischen Alemtern Butthart und Markt Bibart, jeder mit einem, oft mit zwei und brei Fahnlein, fast jedes Fahnlein mit anderem Mappen.

Sie sind bemerkenswerth diese Fähnlein und ihre Wappen. Da war unter den Franken das Fähnlein aus dem Rotenburger- landhag, das zeigte eine dreizinkige Gabel und einen Dreschstegel, in Form eines Andreaskreuzes über einandergelegt, als Herzschild eine Pflugschar, unter der ein Bundschuh hervorragte; die Fahne

bes Weinsberger Thals zeigte basselbe Wappen, nur statt brei zwei Zinken an der Gabel. Da war das Fähnlein derer von Sodensberg, im Schild ein aufrechtes Kreuz, das in der Mitte die drei griechischen Aufangsbuchstaben des Namens Jesus hatte, und an das Jesus-Christus-Fähnlein im Oberelsaß erinnert. Auch im Fähner lein der Bildhäuser war ein aufgerichtetes Kreuz zu sehen, das auf dem mittleren dreier Hügel staud, auf den zwei andern Hügeln standen Blumen, oben am Kreuz herum waren Berzierungen, am Rande zwei Bundschuhe. Im Hennebergischen ließen sie jenes Fähnelein sliegen, darein, um auzudeuten, daß sie das Evangelium handehaben wollen, ein Erucisir gemalt war, und dabei ein Bogel, ein Hiesch, ein Fisch und ein Wald, zum Zeichen dessen, was sie gesmein und frei haben wollen.

Im Lager zu Scheftersheim schwuren die neuen und alteren Buzüge sich zu Einem Haufen zusammen, und für jest wurden zu Obersten über alle Fähnlein dieses vereinigten Hausens "der große Lienhart aus Schwarzenbroun" (bei Rotenburg) und Fris Büttner aus Mergentheim erwählt. Des Hausens oberster Profos wurde Stierlen, aus Zimmern. Neben ihnen wurden unter andern als Hauptleute genannt Leonhard Denner, bekannter unter dem Namen "das Pfässlein von Leuzenbroun"; der Burch aus dem Amt Schillingsfürst; Eunz Baper aus Ottelsingen, und Abam Hossmann aus Schüpf.

Wir haben bei ben Oberschwaben, zunächst Schwarzwäldern, bei den Breisgauern und den Elsaßern gesehen, wie sie nur Einen Herrn haben wollten, den Raiser. Der Eit der schwäbischen Bauern lautete: "Ihr werdet schwören einen Eid zu Gott und den Heiligen, einen einigen Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, zu haben, die evangelische Wahrheit, göttliche Gerechtigkeit und brüderliche Liebe zu handhaben, und Einen Herrn, nämliche römische kaiserliche Majestät und keinen andern zu haben." <sup>2</sup> Der

<sup>1)</sup> Müllers Relation, Handschrift. Georgii, uffenheimische Nebenstunden. Falkenstein, nordgauische Alterthümer. Journal von und für Franken. III. VI. 664.

<sup>&</sup>quot; Aus bem Archiv zu Kassel, Rommel II., 72.

Bundeseid der Franken lautete: "Ich soll und will, indem ich in die Versammlung der Bauerschaft mich begeben habe, weder geistslichen noch weltlichen Fürsten Zoll, Zins, Steuer oder Zehnt geben, bis zu Austrag und End dieser Sache, und Einen Gott, Einen Herrn haben, das helfe mir Gott und das heilige Evangelium. Im Namen des Allmächtigen!"

Wie dieser frankische Bundeseid mit dem schwarzwäldische schwäbischen, so stimmten auch die Artikel der Franken ganz genau mit dem Artikelbrief vom Schwarzwald.

Die sieben "Artikel der versammelten Bauerschaft im Land zu Franken" lauteten also:

"Erstlich will gemeine Versammlung das heilige Wort Gotztes, die evangelische Lehre, aufrichten, und daß solches hiefür rein und lauter gepredigt werden soll, ohne Vermischung mit menschzlicher Lehre und Zusatz.

"Und was das heilige Evangelium aufrichtet, soll aufgerichtet seyn; was das niederlegt, soll niedergelegt seyn und bleiben.

"Und mittlerweil soll man keinem Herrn weder Zins, Zehnt, Gult, Handlohn, Hauptrecht oder dergleichen Nichts geben, so lang, bis durch die Hochgelehrten der heiligen, göttlichen, wahren Schrift eine Resormation aufgerichtet wird, was man geistlicher oder weltlicher Obrigkeit schuldig sen zu leisten oder nicht.

"Es sollen auch schädliche Schlösser, Wasserhäuser und Befesstigungen, daraus gemeinem Mann bisher hohe merkliche Beschwerungen zugestanden seinen, eingebrochen oder ausgebrannt werden: doch was darinnen von fahrender Habe ist, soll den Besitzern, sosfern sie Brüder sehn wollen, und wider gemeine Versammlung nichts gethan haben, verabsolgt werden.

"Und was von Geschüt in solchen Säusern vorhanden, soll gemeiner Versammlung zugestellt werden.

"Es sollen auch alle Geistlichen und Weltlichen, Gble und Unedle, hinfür sich bes gemeinen Bürger= und Bauernrechts halz ten, und nicht mehr sehn, benn ein anderer Gemeinsmann, und thun, was dieser thun soll.

<sup>1)</sup> Bensen, Bauerntrieg in Offfranten G. 111.

"Auch sollen die Ebelleute alle geflüchteten Güter der Geistlichen und anderer, sonderlich derer von Adel, die wider den Haufen gethan hätten, der Versammlung zustellen, bei Verlust Leibs und Guts.

"Und beschließlich, was die Reformation und Ordnung, so von den Hochgelehrten der heiligen Schrift, wie obsteht, beschlossen wird, ausweist, dessen soll sich ein jeder, geistlich und weltlich, hinfür gehorsamlich halten." 1

Im Kriegsrath des Tauberhaufens — so hieß jest die Bereinigung dieser Bauerschaften nach der Mehrheit derer, die ihn bildeten — wurde, sobald die Mergentheimer im Lager erschienen waren, der gerade Zug auf Würzburg zur Sprache gebracht. Der Edle, Hans Morstatt, unterrichtete sie darüber, wie es eigentlich zu Mergentheim stehe, und suchte sie zu überzeugen, wie nöthig es sen, diesen Hauptsis der Teutschherren nicht so hinter sich liegen zu lassen. "Wohl, riesen die Hohenloheschen, wir wollen die Teutschherren über die Köpfe schlagen, daß sie weidlich bluten müssen."

Aber dem Fähnlein der Mergentheimer folgte noch an demsselben Tage, am 5. April, der Landcommenthur Wolfgang von Bibra persönlich in's Lager der Bauern, um von den teutschordensschen Schlössen in Mergentheim und Neuhaus die Gefahr zu wenden. Gegen seine Zusagen einer starken Summe Geldes und der nöthigsten Lieferungen, versprachen ihm Räthe und Hauptleute, daß sie nur neben der Stadt hinziehen und "nicht einmal einem Hühnlein etwas Leids thun wollen." Aber schon am 6. April, wahrscheinlich weil der Commenthur mit Futter, Wein und Brod, oder mit dem Geld, oder mit Allem zugleich, nicht einhielt, holten sich die Bauern selbst zu trinken in dem wohlberusenen Markelscheim, wo der Orden seine größten Lager edler Weine hatte. Zu Schestersheim war der Haufe sertig, und er verließ die Ronnen und ihr Kloster, leerte unterwegs die Keller von Markelscheim rein

<sup>1)</sup> Aus dem anspacher Archiv, Handschrift in der Sammlung des Prälaten von Schmid. Ganz gleich lauten die Artikel, von Rotenburg an Hall eingeschickt, in Hoffmanns handschrift.

aus, und lagerte fich auf ben schönen, freien Wiesen vor Mergentbeim, an ber fühlenden Tauber, wohl in die fünftausend, mit allem keden Muth, den ihnen der köftliche Wein und die Predigt ber sie erhitenben Prabifanten einflösten, welchen sie es glaubten, daß ihnen keine Rugel was schaben und niemand ihnen widerstehen fonne, weil Gott mit ihnen sen. Bu gleicher Zeit zwangen die Burger innen in der Stadt ben Commenthur zu einer am 11. April auch von dem fernen Teutschmeister bestätigten Berschreibung, er wolle nichts vorenthalten, was das Wort Gottes ihnen als Recht zugestehe, und sie fortan mit nichts beschweren, was bagegen sen; boch jo, daß auch sie, des Ordens Unterthanen, gegen ihn, ihre Obrigkeit, thun, was sie nach bem Evangelium schuldig fenen. Die Bürger öffneten den Bauern die Thore, diese verproviantirten sich aus den Kellern und Kästen des Ordens, besetzten das Schloß, nahmen, was von Pulver, Geschüß und Borrathen darin war, gestatteten ben Knechten, ob sie gleich ben Gib, nicht gegen Bauern zu fechten, verweigerten, freien Abzug, thaten dem Commenthur nicht ben mindesten Zwang an, aber bas Schloß, wohl auf bas Drängen der armen Leute zu Mergentheim selbst, wurde zerstört. Denn auch hier arbeiteten die teutschordenschen Unterthanen am eifrigsten an der Zerstörung ihres festen Herrenhauses. bäurisch, als Giner, war ber Schlogverwalter selbst. Er hatte, was außer den geflüchteten Kostbarkeiten an Silber und Vorräthen noch vorhanden war, den Bauern angezeigt, und als ce an's Abbrechen ging, ermunterte er sie, luftig einzuschlagen; jedem, der einen Pfosten einstieß, gab er eine Flasche, und benen, welche bie Basteien abtrugen, trug er selbst fleißig Bein zu, um sie zu ihrem Werf zu ftarfen. Gin Burger stellte ihn barüber zur Rede. Ich merke, fuhr der Reller gegen ihn heraus, Du haft den Commen= thur und drei Teutschherren im Bauch, ich will sie mit bem Degen fuchen.

Bu gleicher Zeit zog eine Abtheilung unter Hans Morstatt und Hans Keßler hinaus nach dem nahen Schloß Neuhaus, das, im Augenblick weder durch seine Werke noch durch seine Besatzung stark, sich ohne Widerstand ergab: das Geschütz und die reichen

L Coolin

Vorräthe murben weggeführt, die Schloßgebäube nachher burch die Mergentheimer ausgebrannt.

Bon Mergentheim aus, vielleicht schon beim Aufbruch aus Scheftersheim, wandte fich der größere Theil der Wehrmanner aus dem Rotenburger Landhag unter bem Sauptfähnlein von Brett= heim wieder nach Saus; wie es scheint, um bem Gibe Benuge gu thun, ben fie bem Ausschuß zu Rotenburg, auf bem Feld zu Ober= stetten, geleistet hatten. Rur der oberfte Sauptmann, der große Lienhardt aus Schwarzenbronn und das Pfäfflein von Leuzenbronn blieben im hauptquartier. Es paßte bicfes trefflich in ben Rriegs= plan bes Saufens; benn fo kounte von Brettheim aus ber Rath zu Rotenburg im Schach gehalten, Die Bürgerschaft gang zulett jum Bunde herzugebracht, Die Strafe nach Ansvach, von wo Marks graf Casimir drohte, bewacht, und dem Tanberhaufen der Rücken gebeckt werden, mährend er die Umgegend zwang und fich verstärfte. Da auch ein Theil berer vom Orenbacher Fähnlein von Schönthal wieder in den Taubergrund zurückfehrte, und namentlich aus ben hohenloheschen Aemtern von Bartenstein, Langenburg, Schillingsfürst, Jartberg, Dörzbach und aus dem Würzburgischen zahlreicher Buspruch im Lager sich einfand, so wuchs ber Haufe schnell auf achttausend an. Um 13. April mabnte berfelbe auch bie Rotenburger Landwehr wieder zum Zuzug auf, vorerst nur ben vierten Theil der Mannschaft; und auch von der Stadt Rotenburg verlangte er Geschütz und Leute.

Diese Stadt hatte die entschiedene Farbe der Volkssache noch immer nicht an sich genommen. Besonderer Privatstreit der Ge= meinde mit der Ehrbarkeit, nicht der große Volksstreit, die allge=

<sup>1)</sup> Auch die Mergentheimer Acten liegen im Stuttgarter Staatsarciv: es sind die einzigen, von benen ich nicht mit eigenen Augen Einsicht nahm, weil ich Dechsle's Genauigkeit, wie ich ihn kenne, ohne Ansftand vertraute, und er mich versichert, daß ihm bis jest Nichts aufgestoßen, was er an seiner Darstellung zu andern wisse. In Beziress des Details der Mergentheimischen und Hohenloheschen Borsfälle verweise ich darum auf Dechsle, Geschichte des Bauernkriegs in den schwäbischesfrankischen Grenzlanden.

meine Bolksfache war es, was biefe Stadt im Innern bewegte. Es war freilich wahr, was Menzingen sagte, ber Rath hatte sich feit den letten zwanzig Sahren ungebührlich genug gehalten. Gine Rlage, barin ber Rath zum Nachtheil, das höhere kaiferliche Kam= mergericht zu Gunsten des Klägers entschieden, hatte der Rath ohne Weiteres zweiundzwanzig Sahre liegen laffen, ohne bas Ur= theil zu vollziehen, da dasselbe für einen niebern Bürger gegen einen höheren lautete. Bei Umlage und Ginzug ter Steuern hatte ber Steurer niemals die einzelnen Posten aufgezeichnet, sondern es war bei der Rechnungsablage immer nur die ganze Summe auf Treu und Glauben — in Bausch und Bogen — angesetzt und aner= Diese zwei Thatsachen sprechen für viele: bas fannt worden. ganze Rechnungswesen, bas ber Ausschuß untersuchte, war so, daß "schwer baraus zu kommen war." Als der Ausschuß barum einen der Rathsberren um ben andern, zuerst den Burgermeister Erasmus von Muslohe, einen eingefleischten Aristofraten und Giferer für das Alte im Weltlichen und Geistlichen, in seinen Sitzungs= faal rief, und feiner mehr herauskam, glaubten die noch nicht berufenen, man habe ben erstern die Ropfe drinnen abgeschlagen, und gitterten für ihr eigenes haupt.

Auch die Klosterfrauen lebten diese Tage durch in Furcht und Zittern; sie hatten gehört, daß man an die Plünderung ihres Klosters denke, daß es mit ihrer Herrschaft draußen in der Landsschaft vorerst zu Ende sey, davon brachte jeder Tag ihnen bitterere Erfahrungen. Die Bauern trieben ohne alle Scheu, auf ihre Arztikel sich stückend, ihr Bieh in die jungen Schläge des Gotteshaus ses; ganz wie in Heilbronn im St. Clarenkloster, mit denselben Worten hörte man sie im Rotenburgischen sprechen: "der Rath ist nicht mehr Herr, wir sind Herren." Ja Mölkner von Nortensberg sagte dem Klostersörster: "Tress ich Dich noch einmal im Wald, will ich Dich an einen Baum hängen." Man wollte geshört haben, die Bauern gedenken das Frauenkloster heimzusuchen,

-could

<sup>1)</sup> Lehmus, Auszüge aus Th. Zweisels Pandschrift in der Sammlung bes Prälaten v. Schmid.

wenn's die Bürgergemeinde bis Ofterdienstag nicht thue, und mehrere Bürger haben sich auf das hin schon dazu vereinigt. Man
sagte sogar, die Bauern wollen sich der Stadt bemächtigen, die Reichen plündern, den Rath über die Mauern hinaushängen, und künftig selbst regieren. Der Ausschuß aber hielt alles in guter Hut, und ließ nie zu viele Bauern herein.

Indem famen am 11. April zwei faiserliche Rathe, Graf Ruprecht von Manberscheid und Friedrich von Lidwach, im Namen des Reichsstatthalters, die Ruhe in der Reichsstadt herzustellen. Da faßte die Chrbarkeit wieder Muth, da erhob fie haupt und Bunge, und wußte des Bitterften über Ausschuß und Gemeinde fich nicht fatt zu klagen. Die kaiserlichen Rathe selbst sprachen in bobem Tone. Menzingen verstand es, biefen herabzustimmen und jenen ben Mund zu ftopfen. Im Ramen bes Ausschusses ließ er am-Mittwoch nach bem Palmtag burch bie große Glocke bas Zeichen geben zur Versammlung ber Gemeinde in ber St. Jakobskirche. Er bestieg die Emporfirche und sprach ba herab frei und treffend über die Bebruckungen und Gebrechen im bisherigen Stadthaus= halt, sowie über die nothwendigen Besserungen und die Mittel ba= zu, billig, gemäßigt, höchst einleuchtend und praftisch; in mehreren Punkten, wie z. B. in ben, daß alle jungeren Priester ein Sandwerk lernen und fich verehelichen follen, in welchem Fall ihnen bie sonst einzuziehende Pfrunde auf zwei Jahre ungeschmalert zu belassen wäre, war Karlstadts Ginflug unverkennbar; sie erinnerten zu sehr an das, was durch ihn in Wittenberg veranlaßt worden war. Die faiserlichen Bevollmächtigten wollten auch zur Gemeinbe brohend sprechen, daß sie von ihrem Aufruhr abstehe. Da stiea es im Volf vom Gemurmel schnell zum Getummel. "Man habe ben Teufel nach den Commissarien geschickt," rief hans Styber. Gin anderer schrie überlaut bem Ausschuß zu, seine Meinung ware, man follte den Commissarien die Röpfe abschlagen, so wurde man ihrer am ehesten los. Diefe fahen Ausschuß und Gemeinde an und riethen bem Rath, die Artifel bes Ausschusses, mit Ausnahme beffen über bie geiftlichen Güter, alle unveranbert und uns geweigert anzunehmen. Aber auch Menzingens Privatstreit mit

dem Rath erklärten sie als todt und ab auf beiden Seiten. Da zeigte sich, daß Menzingen auch Privatinteressen bei seinem Thun hatte, er hatte eine Entschädigung von fünfthalbtausend Gulden vom Rath gefordert und erwartet. Aber selbst der Ausschuß meinte, daß er alles dieses dem allgemeinen Besten zum Opfer bringen solle. "Das soll euch der Teusel danken!" rief der Junster und ging voll Buth hinweg. Nur, um nicht allen Einfluß zu verlieren, gab er, am andern Tag erst, nach. So ward eine Art Frieden zwischen dem Rath und der Gemeinde, am 16. April, am Ostertag, und die kaiserlichen Commissäre ritten ab.

Zwischen hinein fielen die Schreiben des Tauberhaufens an Stadt und Landschaft. Da gemahnte der Ausschuß die Landwehr ernstlich an ihren Sid, den sie ihm zu Oberstetten geschworen, sie sollen demselben treu seyn und daheim bleiben, in kurzem werde ihre Sache gegen den Rath auf's Günstigste für sie entschieden werden. An die Hauptleute des Haufens zu Mergentheim schrieb der Ausschuß die Bitte, ihre Landwehr in Ruhe und bei ihrer eidlichen Jusage zu belassen. Bon den zwei Feldschlangen, Buchssen, Spießen, Pulver, Steinen und Leuten, welche der Hause verzlangt hatte, war keine Rede. Die Landwehr aber glaubte durch ihre buchstäbliche Heimkehr dem Buchstaben ihres Sides ein volles Genüge gethan zu haben, und eingedenk des Eides, den sie früher und zuerst dem Bund ihrer Brüder gethan, entsendete sie schon am 15. April ein Fähnlein unter Hans Klingler von Bettenfeld die Tauber hinab, und die anderen folgten ihm nach in's Hauptquartier.

Markgraf Casimir schrieb von Anspach herein, er und die Stadt wollen sich gegenseitig gegen die Bauern helsen. Der Rath sagte ihm schriftlich dieses zu, und meinte, man könne ja den Ber- lauf abwarten, und selbst im Ausschuß war man einverstanden, ihm heimlich, ohne Wissen des gemeinen Mannes, wenigstens Geldhülse zu schicken. Auch die Gemeinde brachte er zu der Erklärung, daß keiner aus der Stadt zum Hausen ziehen solle, und die Bereinizgung mit dem Markgrafen rechtsertigte Menzingen dadurch, komm' es wirklich dazu, daß man dem Markgrafen Hülse schicken solle, könne man es ihm noch immer abschlagen; schlüge man sie jeht

gleich ab, so wurde ber Markgraf auch bie Stadt stecken lassen, wenn sie zuerst in Noth kame.

So trennte sich der Ausschuß und durch ihn die Stadt, wegen ihres Sonderinteresses, von der allgemeinen Sache, und die Bewegungspartei schien ganz unterlegen, troß der Aufregungen Peter Saylers, des "Knappleins" und des "Tippendaps", und troß dem, daß Dewschlin und der blinde Mönch in den Ostertagen schärfer als se gegen Fürsten und Herren, besonders die Geistlichen, predigten.

Aber die Oftergabe des Friedens hielt nicht lange. wegungsmänner setten am 19. April einen Ausschußschub burch, fie brachten neun weitere Mitglieder hinein, alle aus ihrer Mitte; "unredliche Buben", wie fie nachher von der Partei des Alten genannt wurden, in Wahrheit aber nur Freunde des Neuen und der Bolksfache. Dadurch erhielten die von der Bewegung die Mehrheit im Ausschuß, und damit bie Oberhand in ber Stadt. Rach dem Gesetz war die neue Wahl des innern Rathes vor der Thur. Somit anderte ber Ausschuß als Erstes gleich den Rath: der Ausgang der Wahlen zeigte aber im Rath noch immer ein Gleichgewicht zwischen den Freunden des Alten, die man aus gewohnter Chr. furcht vor ihrer Beschäftsgewandtheit zum Theil wieder wählte, und ben Freunden bes Neuen, und es schien, wenigstens ben Rotenburgern schien es so, als ob die Männer nicht vorwärts kommen. Um 20. April war es ein Geschrei und Laufen auf ben Gaffen mit hellebarben, Babeln und Stangen, - lauter Beiber. wollten reformiren, die Bauser der Beiftlichen fturmen; sie nahmen kedlich einen Kornwagen vor dem Hause eines der lettern weg; ihre Männer aber hielten fie von Weiterem ab.

Auf das eilten Weltpriester und Ordensgeistliche, den Bürgers eid mit allen bürgerlichen Lasten zu leisten; auch die Klosterfrauen wurden Bürgerinnen, und gaben wegen Pensionen und Heirathsz gut alles Besiththum ihres Klosters an die Stadt, in welcher jest vier Volkstribunen unter dem Namen Gemeindemeister jeden Bürzger und jede Bürgerin vor dem Rath vertraten.

<sup>1)</sup> Wer die höchst interessanten Einzelnheiten dieser städtischen Bewegung ausführlich kennen lernen will, dem empsehle ich sie nachzulesen bei Bensen, Geschichte des Bauernkriegs in Oftfranken.

Daß die Chrbarkeit noch so viele für sich hatte, das hatte einen sehr materiellen Grund. Die Bewegungspartei in der Stadt war gutbäuerisch, die Bauern aber wollten keine Gülten, Zinse, Gefälle mehr reichen, und gerade diese lehtere, auf die Bauernsgüter begründet, machten das Hauptvermögen der Stadt aus. Wurde die Stadt ganz bäurisch, so that sie ebendamit selbst den Schritt, der sie um den schönsten Theil ihres Vermögens brachte: geistliche Güter, um sie für das, was sie aufgab, daraus zu entschädigen, waren zu wenige in ihrem Gebiet. An diesem finanziellen Hacken blieb der Ausschuß hängen, daß er nicht vorwärts zu den Bauern wollte und konnte.

Bährend dieser Borgange in Rotenburg hatte fich ber Tauberhaufe am Charfreitag, den 14. April, von Mergentheim auf Lauda in Bewegung gefest, ein wurzburgisches Städtchen, bas fich fos gleich ergab. Lauda war längst durch seinen Pfarrer Levnhard Bens für die neue Lehre und zugleich für die Bolksfache gewonnen, und schon am 2. April bei ber ersten Erhebung bes Bundschuhs im Obenwald hatten einige Knechte, die zu ben Obenwäldern bin= ausliefen, bei ihrer Rudfunft bas Stäbtchen in unruhige Bewegung gebracht. Das Schloß Oberlanda, worin nur etliche Edelleute, nämlich ber Obervogt Philipp von Riedern, Sigmund Bobel und Grasmus von Fechenbach mit wenigen Anechten lagen, wollte fich nicht gleich auf die Aufforderung der Bauern ergeben, ob es gleich alt und schadhaft war. Sie zogen sich in einen ftarfen Thurm zuruct, und ichogen beraus, bie Bauern binein, ohne viel Schaden. Da zündeten bie letteren das Schloß auf der einen Seite an, die Flamme ergriff bas Holzwerk unter bem Dach jenes Thurmes, unlöschbar, fraß weiter und weiter und die Man= ner sturzten binab bis auf ben Brund. Gie waren in ber Ticfe wie lebendig im Grab, über ihnen ber Tob, ber ihnen burch bie Gluthhige ber Schloß und Thurm ausbrennenden Flammen, und burch Einsturz ber Mauerwände zugleich brohte. Des andern Tags am Ofterabend, als das Keuer verloschen und keine Silfe mehr zu erwarten war, da riefen die ebeln Herren die Bauern an und baten um Gnabe. Die Bauern wareh in's ausgebrannte Schloß

hereingekommen, um in ben Ruinen noch nach Beute gu fuchen. Jest sollte der Obervogt erfahren, wie sehr er sich verhaßt gemacht hatte. Seiner hochschwangern Frau selbst und ihren Kindern zogen die Bauern die Kleider vom Leib, und stießen sie so hinaus in's Ritter und Knechte wurden, wie sie aus dem Thurm bervorgezogen waren, mit auf ben Racken gebundenen Banden binab in's Lager geführt. Die Ebelfrau folgte mit ihren Kindern hin: tennach, und flehte die Bauern, die sich freuten, mit diesen herren wieder ein Spießjagen anzustellen, jammernd um ihren hausherrn. Auch die im Lager wollten die Gefangenen gespießt wissen. Hauptleute dachten menschlicher. Dem hauptmann Rung Baner gelang es, den Saufen von ihrem wilden Entschluß abzuwenden. Die Ebeln wurden, ba zu befürchten ftand, die rasenden hinter= fassen bes Schlosses möchten sie boch noch ermorden, auf Beranstaltung ber Sauptleute bes andern Morgens frühe auf ber Straße nach Mergentheim abgeführt, ju Rug, die Bande auf ben Rücken gebunden. 1 Unterwegs bei Markelsheim begegnete benen, welche die Gefangenen geleiteten, ber Bauernhauptmann Lederle, ber auf dem Weg zum haufen war. Was bringt ihr da? fragte er fie. "Ich muß, antwortete einer ber Bauern, die hunde ba ge= fangen führen." Der hauptmann verwies es ihm: "Sind es doch Edelleut', sagte er; man muß sie ehrlicher tractiren." Leberle, Lederle, rief Riedern, bas will ich dir gebenken. Der Bauern= hauptmann forgte, baß sie auf einem Wagen vollends nach Mergentheim gefahren wurden, wo man sie in einen festen Thurm legte. 2

Für die Mannschaften, die dem Haufen auf sein Aufgebot allenthalben rings umher zuzogen, war Röttingen als Sammels plat bestimmt. Bon da sollte der Zug auf Ochsenfurt und weiter auf Würzburg gehen. Auf dem Wege nach Ochsenfurt lag das würzburgische Städtchen Aub, darin der würzburgische Marschall Heinz Truchses mit einem starken reisigen Zeug, und dieser war

<sup>1)</sup> Lorenz Friese's, bamaligen Secretärs bes Bischofs von Würzburg, Geschichte bes Bauernkriegs im Würzburgischen, Handschrift.

<sup>2)</sup> Sanbschriftlich in ber Sammlung bes Pralaten von Somib.

nur eine Biertelstunde vom Städtchen. Das gewaltige Bergschloß Raigelsberg sperrte die Straße. Wollte der Tauberhause auch Aub umgehen, so war ihm seder Zuzug abgeschnitten, so lang ihm im Rücken Aub, Raigelsberg und die Besatung lagen. Je stärker der Bauernhausen anschwoll, desto mehr sank den Bürgern von Aub der Muth, dem Marschall zu ihnen das Vertrauen, er glaubte sie schon treulos, bäuerlich gesinnte Bürger rathschlagten auch davon, ihn zu übersallen; davor von einem Vertrauten im Städtchen gewarnt, ließen er und all sein reisiger Zeug das letze tere und das Schloß hinter sich, und sie entritten nach Bütthart. So waren die zu Röttingen der Arbeit mit Aub überhoben.

Noch im Lager zu Mergentheim war der erste Entwurf zu einer Kriegsordnung gemacht worden. Die wichtigsten Punkte dieser 14 Kriegsartikel waren die Wahl eines obersten Proviante meisters, zu richtiger Vertheilung der Lebensmittel, die Ausstellung von Wachtmeistern; ebenso die eines Profosen mit Stockfnechten, und einem Nachrichter zur Handhabung der Heereszucht, zur Bestrafung von Diebstählen, und anderer Untreu, Naushändeln und Unordnungen aller Art; es war Gebot, daß keiner aus dem Lager sich entserne ohne Wissen der Hauptleute, keiner auf dem Marschaus der Ordnung gehe bei Strafe; verpönt waren auch das Zustrinken, die Gottessschwüre, die gemeinen Dirnen im Lager.

Buttingen schwur ein jeder bes hellen Hausens darauf zu Gott und seinem Seligmacher. Das Schloß zu Nöttingen, das noch widerstand, zu nehmen, blieben die Rotenburger zurück, der große Hausen brach Freitags nach Ostern, am 1. April, auf, die Straße nach Würzburg zu gewinnen. Voraus eilten drei der besten Fähnlein; den Marschall, der noch mit 130 Pferden im Schloß Bütthart lag, zu umziehen und zu fangen. Es war in der Frühe vor Tag. Aber der Marschall hielt gut Wache, seine vorgeschos benen Posten meldeten den Anzug der Feinde, seine Reiter saßen auf, und es ging rasch mit den Geschützen dem Vortrab der Bauern entgegen. Dieser, der die Reisigen in tiesem Schlaf wähnte, zog in

100

<sup>1)</sup> Dechele, G. 143.

Sicherheit baber, jest ploblich mit Beschütsfalven bewillfommt, ob= gleich nicht getroffen, erschrack, wich, fioh er so schnell, daß bie Reis figen faum etliche erreichten und nieberstachen, gefangen auch nicht Einen bekamen, so sehr der Marschall darauf aus war, um die Rits ter im Thurm zu Mergentheim auswechseln zu können; der Einzige, ben sie umzingelten, ergab sich nicht und wehrte sich, bis er erstochen Und schon nahete ber helle Saufen, die Bischöflichen gent= wichen fäuberlich", den wollten sie nicht erwarten. Sie brachten auch ihr Geschüt mit fort, bis Würzburg. Der Marktflecken Bütthart war längst im evangelischen Bund; sobald Georg Mekler im Schüpfergrund am 3. April die Trommel rühren ließ, waren ihm viele Büttharter zugelaufen; das Schloß über dem Klecken ward jest von dem Saufen leicht gewonnen, darin viel Sab und But erbeutet, und es bann mit Reuer gerftort.

Während der Hausen den nächsten Weg nach Würzburg über Bütthart zog, wandten sich die Rotenburgerfähnlein rechts an der Gollach hinauf nach Aub, die Auber traten, nachdem sie am 22. April Schloß Röttingen eingenommen und verbrannt hatten, in die Brüderschaft, der vor dem Städtchen gelegene Raigelsberg wurde erstürmt und zerstört, ebenso das unterhalb Aub gelegene Schloß Gehelsheim. Sie fanden an diesen drei Plätzen so reiche Vorräthe an Getreide auf den Speichern, daß jedes Fähnlein 150 Malter als Antheil empfing.

Das Heer war noch im Marsch, als zweierlei Nachrichten demselben eine andere Richtung, rückwärts, rechts seitab zu geben schienen, Botschaften aus Rotenburg und aus dem Anspachischen, wo der Markgraf seine Unterthanen, die zum evangelischen Bund gefallen waren, zu züchtigen drohte. Während dem kamen Bürger aus Ochsensurt selbst, die entschieden für schnesses Vorrücken auf ihre Stadt. Am 24. April traf der große Hause daselbst ein, und noch an demselben Tage vereinigten sich mit ihm, von der Straße von Aub her, die siegreichen Fähnlein mit der Beute von Raigelsberg.

\_\_\_\_\_

<sup>1)</sup> Lorenz Friese, Handschrift; verglichen mit der gleichzeitigen Handsschrift: "des franklichen Hausen Zug und Handlung", in den Materrialien, und mit der alten Handschrift bei Schunk.

Diese rotenburgischen Rähnlein hatten guvor noch eine Berhandlung mit ihrer Stadt. Aub, wo fie lagerteu, mar nur vier Stunden von Rotenburg entfernt. Auf bie Beigerung ber lettern Stadt, Leute und Geschüt zu ben Bauern abgeben zu laffen, war im Lager großer Unwillen, und die Stadt fürchtete einen Ueberzug. Aus bem Lager von Aub famen am 22. und 23. April bie Saupt= leute hans hollenbach und hans Klingler aus Bettenfeld mit Geleit bes Ausschusses nach Rotenburg. Sans Sollenbach batte zuvor schon das Ausschußglied Barthel Albrecht schriftlich dahin zu stimmen gesucht, die Gemeinde der Leitung des Ausschusses zu entziehen, und fie auf die Seite der Bauerschaft zu führen, was dieser ablehnte. Sett wollte Sollenbach selbst es versuchen, mit ber Gemeinde unmittelbar zu verhandeln. Go schwer es sie ans fam, ließen Rath und Ausschuß Die Gemeinde boch zusammenläuten. Der Bauernhauptmann ließ bas Schreiben berer, die ihn abgefandt hatten, verlesen. Aus Gottes Berordnung, hieß es darin, hat sich die Emporung erhoben. Ausschuß und Bauerschaft haben sich gegenseitig Silfe zugesagt, zugesagt hat ber Ausschuß, mit und die Gerechtigkeit Gottes handhaben zu wollen. Die Anfors berung ber Bauerschaft um 200 Mann und Geschütze habt ihr abgeschlagen. Das war nicht brüberlich. Darum vermahnen wir euch, um bes wahren Worts Gottes willen, zu uns binnen zwei Tagen zu kommen, mit 200 Mann, gerüstet mit langen Spießen, zwei Sauptgeschützen und zwei Gezelten. Sonst würdet ihr uns erfinden, als Brüder, bie euch nichts Gutes bringen werden. 1

Man hörte und berieth sich. Die vom Ausschuß, die zu Obersstetten jene Zusage gemacht hatten, wollten dieses jeht nicht so geradezu zugestehen. Hollenbach betheuerte es. Die meisten Gewerke wollten die Entscheidung, wie man sich gegen den Hausen zu halten habe, ganz dem Rath und Ausschuß überlassen; nur die Hutmacher und Leineweber waren ganz für die Bauern und ihr Begehren. So ritten die Bauernhauptleute wieder hinweg, ehe Etwas beschlossen war. Es hatte Eile, Ochsensurt zu.

<sup>1)</sup> Schreiben ber Sauptleute und Rathe, bei Benfen , Beilage XII.

## 2. Die im Bochflift Wargburg.

Die von Ochienfurt luden ben hellen Saufen barum fo bringend ein, weil fie mit bem, womit fie feit lange fich in ihrer Stabt und Umgebung getragen hatten, endlich vorwarts machen wollten. Sommerhausen und Winterhausen, zwei Orte zwischen Ochsen= furt und Bürzburg gelegen, und nur durch ben Main von einander getrennt, saben schon in den ersten Tagen des April Bauern aus mehreren Dörfern in Bersammlung und Berathung, die Karthause Tuckelhausen einzunehmen, am 5. April flog bas Kähnlein, Kriz Bobel, aus bem ebeln frankischen Geschlechte ber Bobel, führte fie als Sauptmann, sie nahmen bas Kloster ein, und schrieben nach Eivelstadt und in die nachste Umgebung: "Wir bitten euch in brüderlicher Treu zu uns zu kommen; wo nicht, wollen wir euch babeim suchen." Das Domcapitel zu Bürzburg schickte eilig einige aus seiner Mitte nach Ochsenfurt, um burch Borftellungen ben Abfall zu verhüten, ben man auch von diefer Stadt befürche Aber sie fanden am Abend die Thore schon verschlossen und wurden nicht eingelaffen, die brei edeln Domherren mußten bie Nacht braufen vor ben Mauern zubringen, und ritten Morgens gefrankt nach Burzburg zurud, ungeachtet bie von Ochsenfurt ihre geschlossenen Thore mit ben gefährlichen Zeiten rechtfertigten, da man nicht wisse, wer Kreund ober Keind sen. Die brei Domherren begaben fich, ba ihnen die Stadt ficheres Beleit zufagte, auf's Neue dahin, und die Ochsenfurter hatten schon ihre Punkte bereit, die sie als Bedingungen ihrer Treue festhielten. Sie erkannten auch ferner das Domeapitel als ihre herrschaft an; dafür forberten fie, bag das Capitel Alles, was bas Evangelium aus: weise, und Alles, was die frankische Nation erhalten wurde, auch ihnen gewähre; bis zur allgemeinen Reichsreform keine Abgaben einfordere; Riemand zwinge, gegen die evangelischen Bruder auszuziehen, und jedem Barger frei gebe, zu den Bauern zu treten. Mit diesen Punkten schickten sie ben Domherrn Sans von Lichten=

stein an das Kapitel, die zwei andern behielten sie zurück. Das Domcapitel stellte am 12. April die Bewilligungs urfunde mit schwerem Herzen aus, mit ausdrücklicher Zusage für sich und seine Nachkommen, der Empörung halb nie gegen irgend Jemand etwas selbst vornehmen zu wollen, noch solches jemand zu gestatten. Das Capitel gab so viel nach, weil die Ochsensurter die zwei andern Gesandten unter keiner andern Bedingung herausgeben wollten, und weil es auer Orten und Enden im Hochstift aus-brach oder den Ausbruch drohte.

In Markt Bibart nahm im Würzburgischen bie Sache bes Bolfe ihren Anfang, fehr fruhe, schon im Anfange bes Marz. Die Bewegung wurde hier vorbereitet und geleitet von ben zwei Pradifanten und Gingeweihten Georg Gennlich und Thomas Dagner, zwei Burgern zu Bibart. Die Bruberschaft, die sie zunächst aus armen Leuten bilbeten, nannte fich "die Unendlichen", entweder weil ihre Guter nicht im Reich ber Endlichkeit lagen, sie so gut als ohne zeitlichen Besit waren, ober, was mahrscheinlicher ist, weil sie alles Bolf als ihre Verbrüderten ansahen, und ihre Verbindung als eine unendliche, durch alle Landschaften laufende Rette anpriesen. Denn als in bem nicht fernen Flecken Sugenheim bas Gerücht auskam, die Brüderschaft der Unendlichen sen schon zu Ende, und die beiden Saupter senen entlaufen, schrieben Genulich und Wagner am 15. Marz ihren Brudern in Christo bahin, bas Beschrei sey eine Lage, es fallen im Gegentheil zu ihnen und zu ber Gerechtigkeit und zum Wort Gottes alle Menschen, welche sie horen und sehen. Rehmet, jo schlossen sie, diese Schrift an in göttlicher Liebe und Anbacht, und spare euch Gott alle gesunb. 2

Einige Stunden davon, bei Iphofen, lag das Kloster Birklingen. Dieses war erst vor einem halben Jahrhundert gestiftet. Durch ein Marienbild, dessen Wunderthätigkeit sie aller Welt ans priesen, bereicherten sich die Mönche. Dieser Schatz reizte den

<sup>1)</sup> Loreng Friefe, Sanbidrift.

<sup>2)</sup> Faltenstein, nordgauische Alterihümer III., 225. Journal von und für Kranken III. 664.

Deib ber benachbarten Burger zu Iphofen, und fiehe, im Sahre 1501 fand man eines Morgens auf ber Iphofer Markung am Wege nach Birklingen ein Marienbild siten, das alsbald wie bas Schwesterbild zu Birklingen Wunder that. Die Bürger banten ein Bretterbach brüber, und ber Julauf zu der neuen Maria verdrängte ben Glauben zu ber älteren im Kloster Birklingen, die Monche fühlten es empfindlich an ihrer Kasse, und ruhten nicht, bis ein bischöflicher Befehl den Besuch der Maria der Sphoser verbot und biese für unächt erklärte, und ba ber Befehl nichts fruchtete, schickte ber Bischof ben Domherrn Thomas von Stein mit reisigem Bolt, ber steckte die wunderthätige Maria in einen Sack und brachte sie in die Hoffavelle nach Würzburg. Das entzündete einen unaus= löschlichen Saß gegen die Mönche von Birklingen in den Bergen Die Monche hatten in der Borstadt von Jphofen einen Sof, über denselben erhob fich im Jahre 1524 ein Streit zwischen den Johofern und den Mönchen, und es brach eine Rotte Burger unter Unführung bes dasigen Wirths Conrad Kröhn in ben reich ausgestatteten Weinkeller des hofe, zechten und führten davon weg nach Berzensluft. Dem Prior, der es wehren wollte, wurden Schläge zur Antwort. Hundertundzwanzig Reisige und ein Radrichter famen von Burgburg, Die frohlichen Becher entfloben nach Prichsenstadt, und fehrten erft zuruck, als man ihnen die Ruckfehr erlaubte, mit ber Bedingung, daß sie ihres Urtheils Inzwischen breitete sich die geheime Berbrüderung der Unendlichen aus, und in das Rlofter Birflingen famen acht Burger aus Bibart, als wollten fic Korn faufen, man ließ fie ein, fie fetten fich barin fest, lauteten bie Ortsgemeinbe gusammen, nahmen fie in den Bund auf, bestellten Conrad Lulich zum Sauptmann, ließen fich von ben Monchen einen Abendtrunf geben, fehrten nach Bibart zurud, riefen bie Ginwohner unter bie Baffen, und ehe fie einen Widerstand wagten, entflohen der Beamte und fein Anhang über die Stadtmauer. Die Bibarter aber mahnten alle Ortschaften umber auf, mit ihnen die Gerechtigkeit zu hand. haben, schickten ihre Beschwerden an ben Bischof, erhielten aber nichts, als Worte, die sie zum Frieden mahnten.

Da fam inbessen ber Burgburgische Marschall mit 65 Pferben nach Iphofen, er ritt jum Fürstentag, ber auf ben 4. April nach Reuftadt an der Nisch ausgeschrieben war, in Jyhofen aber erscholl ein Geschrei, er komme, die Köpfe berer zu holen, die in Birklingen bie erfte Zeche gehalten haben, Weiber und Kinder heulten, bie Manner warfen ihre Waffen an und sammelten fich, der Marschall beschwichtigte sie und ritt weiter nach Neustadt. Die Schuldigsten trauten nicht und schickten nach Bibart um Bulfe. Um Mitternacht famen breihundert Bibarter in Wehr und Waffen vor's Thor und forderten Ginlaß. Statt beffen ertonte Die Sturm= glocke in ber Stadt, Thore und Mauern fullten fich mit Bewaffe Sie sepen ale Freunde da, riefen die Bibarter hinauf. Freunde kommen bei Tag, icholl's als Antwort herab; wenn ihr euch nicht entfernet, wollen wir unter euch schiegen, wie unter die Bühner." Es war ber Amtmann von Beftenberg, ber fo fprach: der Marschall mit seinen Reitern war schon wieder von Neuftadt guruck, und zur Abwehr entschlossen. Mit Tag wollten Die Bibarter das Thor fturmen, ein Rugelregen empfing fie, fie liefen zwei Reiswagen, harnische und ihr Kähnlein guruck, floben nach Bibart, und schriech über bie Iphofer als Berrather. Alm 6. April war gang Bibart auf, Alles zog, benen von Butthart gleich, zum bels len Haufen, nur acht Burger blieben in ber Stadt. 1

Im Norden des Hochstifts, zwischen dem Fuldaischen, Hennebergischen und Thüringischen ließ sich am 9. April zuerst die Troms mel des Aufstands hören. Aus einem Wirthshans zu Münners stadt zogen sie aus, Anfangs nur eine kleine Zahl, einen Trommelsschläger voran, durch die nächsten Orte, in den ersten Tagen mit geringem Zuwachs. Desto größeren hatten sie in der Stadt. Hans Schnabel, der Schreinermeister, führte den Borsis. Er erschien mit einer Schaar Bürger am 12. April vor dem Bürgermeister. Sie wollen draußen das Kloster Bildhausen, unweit der Saale, einnehmen, sagte er. Es waren ihrer Dreihundert in Wassen; der Bürgermeister mochte einreden, was er wollte, sie zogen hinaus

L-odish-

<sup>1)</sup> Journal von und für Franken V. B. 5 D. C. 850-85.

und festen fich in bem Rlofter. Bahrend berjenige Theil ber Bürger, welcher in Münnerstadt zurückgeblieben mar, in bem teutschen Haus, dem Augustinerkloster und dem Sofe der Bilbhäuser in der Stadt Alles an sich nahmen, schufen die braußen in Bilthausen bas Kloster, aus dem der Abt und fast alle Mönche zuvor hinweggezogen waren, zu einem festen Lager um; Berhaue und ausgestellte Posten verwahrten die Straßen. Sans Schnabel von Männerstadt und hans Schaar von Burglaur wurden hauptleute, Michael Schrimpf, ber Pfarrherr von Wermrichshausen, Kaugler des Haufens. In ihren Ausschreiben sagten sie: "Da das göttliche Wort lange Zeit besonders von der geistlichen Obrigfeit unterdrückt worden und der gemeine Mann mit unerträglichen Lasten über= häuft ist, so haben wir und in's Lager zusammengethan, nicht barum, daß wir keine Obrigkeit ober Herren haben, und benselben nichts geben wollten, was ja wiber göttliche Schrift und Ordnung ware; fondern damit von diesen Obrigkeiten und Berrschaften mit uns gebührlich und der evangelischen Lehre gemäß gehandelt werde." So viel Volkes ihnen mit jedem Tage zufloß, so war doch gute Bucht und Ordnung im Lager.

Die beiden Nonnenklöster Hausen und Franenroth zu behüten, legte der Amtmann von Rotenhahn zu Aschach die verlässigsten hintersaßen als Wache hinein, diese aber zehrten das Beste
aus Keller und Stall auf, und es begann ein Lausen in die Klöster, Alles wollte wachen helsen. Dem Amtmann, der ihnen die
Wirthschaft legen wollte, antworteten sie mit Büchsenschüssen und
der Zuschrift: die Klöster dienen nicht Gott, sondern dem Teusel,
und sie sehen sich verursacht, solcher Schalkheit zu wehren. Sie
zerwarsen sich bald so mit dem Amtmann, daß sie sein Schloß
Aschach stürmten, und ihn und acht Edelleute gefangen hinwegführten. Eine andere Schaar nahm von Kissingen aus das Kloster Aurach, und wieder eine andere das Kloster Heidenseld.

Conrad von Thungen, seit 1519 Bischof zu Burzburg und

\$-00 iii

<sup>1)</sup> Poligraphia Meiningensis 1674., 4.; Hauptquelle für biese Haufen, G. 211-218.

Bergog in Franken, hatte es zwar nicht gleichgultig, aber boch, als ginge es ihn zunächst nichts an, vernommen, was seine Bot= Schafter ibm von ben Aufständen im südlichen Schwaben, von ben Planen Bergog Ulriche Schrieben, wenn fie ihm berichteten, bas Beidrei zu Ulm über Monche und Pfaffen sen nicht anders, als Erst die Nachricht von dem Aufstand ehemals über bie Juben. in der Rotenburger Landwehr, von ihrem Borhaben, balb nach Burgburg zu kommen, die Beiftlichen zu verjagen und ihre Guter einzunehmen, eine Rachricht, Die ihm fein Amtmann zu Raigelsberg, Jörg von Rosenberg, gab, regte ihn an. Da, als die Ge= fahr vor der Schwelle seines eigenen Landes stand, ba schickte er an ben Statthalter von Mainz und an ben Pfalzgrafen Ludwig um Rath und Sulfe; da schrieb er an bie Ritterschaft seines Bis= und Herzogthums, 91 Geschlechter, Grafen, Berren und Edelleute, sich zu Hause gerüstet zu halten; da wandte er sich an die kleinen Städte, an die Klecken, wachsam zu senn, die Graben und Barrieren zu beffern, und fich friegsgefaßt zu machen. Da fab man Stadte und Flecken in Baffen und Ruftung, ba flogen bie Kahn= lein, alte und neue, hier in der ernsten Absicht, sich selbst und ib= ren herrn gegen die Bauern zu vertheidigen, bort die Mehrheit mit bem Gedanken, ihre eigene Sache in ber Sache ber Bauern zu suchen und zu verfechten. Und schon fiel ein Umt nach bem andern ab, eine Warnung nach ber andern lief von den Amtleuten ein; auf Sonntag Judica versammelte ber Bischof seine Rathe. Etliche riethen, die Bauern, die man befame, auf's Strengste gu strafen, ben andern die Sauser zu verbrennen, die Guter zu nehmen, Weib und Kinder nachzuschicken. Dagegen riethen andere, weil die Emporung auch in ben Nachbarlandern, Mainz, Bamberg, Gidstett und Brandenburg ausgebrochen sey, wo man mit ber Strafe nicht fo icharf handle, zur Belindigfeit, die ohnehin einem geistlichen Kursten vor ber Schärfe gezieme. Die lettere Meinung ließ sich der Bischof gefallen: viel Kriegsvolk hatte er ja nicht zur Hand. Er ließ hin- und herreiten, und zur Treue durch Bufagen ermabnen.

Immer weiter fluthete und schwoll ber Aufstand. Er berief

bie Ritterschaft zu Sof; am Donnerstag nach Judica, ben 6. April, ritten fie ein. Man hielt die Berathschlagungen auf bem Frauenberg, weil man es nicht fur rathlich achtete, fie in ber Stadt zu halten; man fürchtete von bem gemeinen Mann, ber seltsame Reben horen ließ, allerhand Bofes, wenn er erführe, daß ber Landesfürst und seine Ritterschaft eine Berfammlung halten. Auf ben Bortrag bes Bi= schofe antwortete die Ritterschaft: sie achten sich zwar ihrem Serrn und dem Stift mit Leib und Blut zu bienen verpflichtet; follten fie aber, wie sie vermuthen, gegen bie Bauern handeln muffen, fo gebühre es sich auch, daß sie vorher ihnen absagen. Sie wünschen alfo, bag es tem Bischof gefallen moge, einige von ihnen zu ben Saufen ber Bauern zu verordnen, um fie an Die Gefahr und bie Pflichtwidrigkeit ihrer Sandlung, wozu sie andere sogar noch zwän= gen, zu erinnern, und fie zur ruhigen Ruckfehr zu bewegen, ihnen auch zu versprechen, bag die Ritterschaft bemuht fenn wolle, Beschwerben, die sie etwa hätten, abstellen zu lassen. Würden die Bauern auf diese Vorstellung abziehen, so sen damit der Sache geholfen; wo nicht, so habe boch die Ritterschaft ihre Ehre gewahrt.

Das gefiel, und die Ritter, von benen bie wenigsten geruftet gefommen waren, fehrten beim, um geruftet wieder zu fommen. Graf Wilhelm von Senneberg, ber machtigste unter bes Stifts Lebentragern, beffen Geschlecht seit lange ichon die Reichsfürsten= wurde hatte, aber babei bes Sochstifts Erbmarschallamt fortführte, war mit andern ausgeblieben, ihm wurde auf's Reue geboten, und er fagte auch zu, auf Freitag nach Oftern zu erscheinen. Bischof suchte bei Bamberg, Gichstett und Brandenburg um Sulfe, und in's Lager zu Scheftersheim ritten die Abgeordneten bes Bis schofs und der Ritterschaft, darunter auch der Hofmeister Schastian von Rotenhan. Die Bauern erwiederten ihnen, fic zwingen Rie= mand wider feinen Willen zu ihrer Partei, nehmen aber wohl jeden auf, der zu ihnen komme, und ihr Borhaben beforbern helfe. Ihre endliche Meinung sey, "was das Evangelium aufrichte, foll aufgerichtet; was es niederlege, niedergelegt fenn." Go lange diese Sachen nicht in Ordnung gebracht sepen, wollen sie ihren Sie bestellten bie Abgeordneten Herrschaften nichts mehr geben.

auf den folgenden Tag, das Palmfest, zu weiterer Besprechung. Diese aber kamen nicht wieder, es war ihnen sorglich gewesen unster den drohenden Geberden der Bauern, von Röttingen aus wies derholten sie schriftlich ihre Ermahnungen, und ritten dann heim. Die Bauern aber schickten der Abgeordneten Berlangen und ihre Antwort darauf an die Viertelmeister der Stadt Bürzburg und verlangten von ihnen, als ihren christlichen Brüdern, ihr Gutachten über dieselben.

Bon Bamberg, Brandenburg und Eichstett kam dem Bischof keine Hülfe, sie hatten für sich selbst genug zu thun, wie der schwäsbische Bund, der ihm zwar die Ermächtigung, auf des Bundes gesmeine Besoldung 300 Pferde auf einen Monat aufzubringen, zusschickte, aber keinen Mann und kein Pferd.

Die Stadt Würzburg hatte ein Jahrhundert zuvor ihre altsstädtische Gerechtsame, wie so manche andere, an den Bischofsstuhl verloren; durch's Schwert war die Bürgerschaft unterworsen worsden; das hatte diese Hauptstadt Ostfrankens nie vergessen. Durch das Gefühl des Drucks, durch die Hossnung, die verlorene Freiheit wieder zu gewinnen, durch rührige Bolksmänner waren gerade jest die Gemüther besonders gereizt. Wie vor einem halben Jahrhundert "das Pfeiserhänslein" das Hochstift erregte, so war es auch jest ein aufgeweckter Kunstgesell, ein Sohn der göttlichen Mussea, von dem die erste Bewegung in der Stadt ausging.

Hathsgeschlecht, 'Dirturs auf der Pfeise und der Laute, Freund der Resormation, als lustiger Bruder viel bekannt, in Gesellschaften ein trefflicher Sprecher, und angesehen in seinem Kreise, erhobstich mit den Genossen seiner bisherigen Freudengelage zu ernsteren Dingen, zur Revolution der Stadt. Er warf sich zunächst auf die Häuser der Geistlichkeit des Evllegiatstifts Haug, wovon jenes Stadtwiertel den Namen hat, bildete aus dem, was er dort fand, eine Kriegskasse und ein Kriegsmagazin für seine Gesellschaft, versmehrte seinen Anhang und stärfte und reizte durch seine Reden

<sup>1)</sup> Rach Bensen, Bauernfrieg in Offfranten, G. 201.

an's Bolf ben Unwillen ber Bürger gegen die geistlichen Herren. Sine Bereinigung der Bürzburger mit den Bauern zu bewirken, war sein vorzügliches Absehen. Er lobte, wo er konnte, der Bauern Bornehmen, und schrieb Briefe und las sie vor, als wärren sie von der Bauerschaft an Rath und Viertelmeister, und von dem Rath an die Bauerschaft. Neben und mit ihm wirkte vorzüglich Georg Grünewald; auch er aus altem, gutem Hause, das bei ein namhafter Bildschniper und Maler, gewöhnlich nur Meisster Dill genannt. Die Söhne der bildenden Kunst waren übershaupt freigeistig und der Elerisci nicht hold, das zeigen und viele geschnipte Bilder der eben damals vollendeten Dome, die, je nachdem man sie von einer Seite betrachtet, bald Heilige, bald die beisendsten Carricaturen darstellen.

So fal man bie Barger vielfach zusammentreten, ba und bort in ber Stadt, und fich besprechen. Gines Tage hatten fich am Stephansthore viele aus bem Sanderviertel zusammengethan. Hermann Mord, der Domvicar und Pfarrer zu Rotendorf, fehrte gerade von seiner Pfarre beim. Unterm Thor glaubte er fich von etlichen ber Versammlung unfreundlich angesprochen. "Was fangt ihr ba an, ihr Buben?" schimpfte er; "ich will noch feben, baß man euch die Köpfe auf bem Markte abschlägt." Diese Rede lief schnell burch bas Bolt, einen Auflauf und bie Biertelmeifter fab ber Dombedant hans von Gutenberg zugleich vor feiner Bohnung, fie verlangten Genugthuung fur biefe Beleidigung. Er, in Kurcht vor größerem Aufruhr, vergonnte ihnen, dem Bicar gur Bufe, ein halb Fuder Wein aus beffen Reller unter feiner Behausung zu nehmen. Mit Gewehr, mit Trommeln und Pfeifen, als ob's in eine Schlacht ginge, zogen fie vor bas Saus bes Dom= vicars, ber ließ sich nicht blicken, und zu bem halben Fuber nah= men sie noch neun ganze; es war ein luftiges Forttragen und Kühren, in Zubern und auf Karren. Beim Abt von St. Stephan wollten sie darauf auch anzapfen; nur die Dazwischenkunft der Biertelmeifter rettete ihm feinen guten Reller.

So entstand ein Auflauf nach dem andern. Der Bischof folgte dem Rath seiner Bertrauten, ließ die Bergschlösser, vor

allen ben Frauenberg (Marienburg), mit Lebensmitteln versehen, und befahl ben Amtleuten, trene Leute zu sich in Besahung zu nehmen. Sebastian von Rotenhan mit zwei andern Räthen sollte die Bürgerschaft zu gewinnen und dahin zu bringen suchen, daß die, welche Aufläuse machten, bestraft, alle böse Buben, die gern Aufruhr sähen, aus der Stadt geschafft, Stadt und Borstädte gezgen die Bauern in Bertheidigung geseht, Bürger auf die Bachposten vor der Stadt ausgestellt, und des Bischoss reisiges und Fusvolf, das man werben wollte, sowie die Ritterschaft in die Mauern aufgenommen würden. Rotenhan ritt vom Frauenberg, wo der Bischos hof hielt, herab in die Stadt, und übergab diese seine Forderungen schriftlich den Viertelmeistern. Die Bürger einzusschächtern, sagte er, die Reiter sepen schon im Anzug und werz den in der Stadt Herberge nehmen. Diese Aeußerung, zu der er keinen Austrag hatte, that eine ganz entgegengesehte Wirkung.

Da war hans Bermeters beredte Junge in Fener, da war Meisster Dill von Bürger zu Bürger zu gehen geschäftig, daß sie doch die Reiter nicht einließen. Die Banern streiten für das Evanges lium; ob sie gegen diese fechten wollen? schon genug ehrbare Frauen der Stadt seven von den Pfassen verführt und mit Ge-walt zurückbehalten worden; ließen sich die Bürger hinaus vor die Stadt locken, so wären ihre Frauen und Töchter den Pfassen und den Reitern preis. Die Geschüße, hieß es auch, die draußen im hof zum Kahenwicker stehen, seven in die Stadt gerichtet, die sollen von dem fremden Kriegsvolk gebraucht werden, die Bürger ihres Gesallens zu zwingen.

Die ganze Stadt gerieth in Bewegung. Die Bürger besetzten alle Thürme und Thore, zogen die eisernen Ketten vor den Eingang in die Straßen, verpallisadirten die Zugänge vom Main her, und verwahrten vorzüglich die Wege zum Frauenberg gegen der Stadt zu mit starken Riegeln, Ketten und Mannschaft. Diese Bewachung leitete vornämlich Hans Breutigam, der Fischer. Ein Haus an der engen Gasse unter "dem Tell" wurde das Wachtshaus; niemand konnte zu Roß hindurchkommen. Die Wacht, armes Bolk im Gold der Stadt, und täglich abgelöst, nahm nach

Bedarf von ben Lebensmitttln, welche für ben Bischof und seine Rathe täglich zu Sof auf den Frauenberg gebracht wurden; auch an die, welche hinauf gingen, wurden öfters mit Ungestum Unforderungen um ein Weingeld für ficheres Beleit gemacht. Gben fo war es auf ber Brucke und an den Thoren bestellt, nur daß sie die Borübergehenden ruhig wandeln ließen. Dagegen schickten fie in die Klöfter und geiftlichen Säuser um Wein, ben man ihnen aus Furcht nicht verweigerte. Wollte also einer ber bischöflichen Reisigen auf ben Frauenberg, so mußte er entweder "auf bem Ruck" hinein oder bei himmelspforten über den Main fommen. Und auch da war es nicht sicher hinüber zu kommen. Weinhäcker nahmen ihre Büchsen mit in die Weinberge, und schoßen aus ben Reben nach folden Reitern, als wären's Baffervogel. Dem Caspar von Reinstein wurde mitten im Baffer ein Pferd er-In ber Stadt hielt man auch Roche und Zimmerleute, bie auf ben Frauenberg erfordert wurden, durch Drohungen ab, hinaufzugeben.

Unter folden Umständen entritt Rotenhan mit ben andern Abgeordneten seines herrn ohne Antwort auf den Berg. Um 12. Upril 1 schrieben bie Bürger bem Bischof binauf: auch fie wunschen, daß die Aufrührer gestraft werden, boch nur die, welche feinen gerechten Grund hätten; des Auszugs halb, so sen die Stadt zu weitläuf, und es wohnen der Pfaffen zu viele darin, als daß die Burger hinaus auf die Wachposten ziehen konnten; eine Besatzung können sie nicht einnehmen, es fehle an hen und Stroh. vom hanger Biertel wollten vor Allem Belaffung ihrer Prediger, bas lautere Evangelium, Aufhebung ber Binfe, Gulten und anderer Beschwerden. Der Fürst berief Bürger: und Viertelmeister zu sich und versicherte sie, wie er es immer gern sehe, daß bas Evangelium lauter gepredigt werde, nur lege es jest jeder nach Gefallen aus; ihren Prediger habe er nicht verdrängt, sondern ihn auf eine bessere Stelle versett, die er nur nicht angenommen habe. Die Abgeordneten der Bürger bestanden auf ihrer Weigerung und

100

<sup>1)</sup> Das Ausschreiben ift batirt vom Borabend bes Ofterfestes.

auf einem Landtag, und da der Abfall täglich im Stift allgemeisner wurde, haus Vermeter unten in der Stadt im grünen Baum, der öffentlichen Tanzlande der Bürgerschaft, eine Art Lager errichtete, die mit ihm haltenden Bürger die Weinkeller der Geistlichen wie ihre eigenen behandelten, und das Pfründbrod der Domherren nach Gefallen vertheilten, schried er endlich einen Landtag auf den 30. April aus, für Nitterschaft und Städte, um "die Beschwerden zu hören, die sie wider Recht und Billigkeit sich aufgelegt glauben, und um sich darin gnädig gegen sie zu beweisen;" unter Zusiches rung freien Geleits hin und her.

Noch an demselben Tage ersuchte der Bischof den Pfalzgrafen um drei gute Büchsenmeister und hundert vertraute Leute zur Bersstärkung des Frauenbergs, sowie die Oeffnung des Schlosses Boxsberg für mögliche Fälle. Der Pfalzgraf gab gerne das letztere zu, das erstere konnte er nicht, er war selbst in Noth.

Graf Wilhelm von henneberg ließ trop seiner Zusage weber von seiner Person noch von seinem Kriegsvolf Etwas zu Burz= burg blicken. Auf bicsen Herrn, ber sich schon vor zwölf Jahren zu Schweinfurt bei Gelegenheit innerer Unruben mit Burgerblut besudelt, und erft noch vor einem Jahre eine brohende Miene gegen die Reformation augenommen hatte, glaubte ber Bischof am meisten rechnen zu dürfen. Da fam eine Entschuldigung, er habe fein Geld, fonne ohne Baares Niemand zu seinem Dienst auftreis ben, und begehre barum 4000 Gulben. Auf sieben Pferden ichickte der Bischof ihm diese Summe durch Paul Truchses. Als dieser am 27. April vor Schlensingen, wo der henneberger hof hielt, ankam, wollte man ihn nicht einlassen, und er konnte nicht einmal Untwort bekommen. Zulett fam er boch in's Schloß allein hinein, und nach einiger Zeit wieder heraus, um die Leute mit dem Gelbe vor bas Schloß zu führen. Der Graf war nicht zu sehen, auch fein Kriegsvolf; die Gräfin nahm endlich bas Geld in Empfang. Das Räthsel löste sich nach wenigen Tagen. Damals stand Graf Wilhelm von Senneberg schon mit dem Bauernlager zu Bildhaus sen in Unterhandlung, und am britten Mai trat er in die Brüderschaft ber Bauern durch eine feierliche Urfunde ein. Er gelobte

mit gutem Willen zu Gott und seinen Heiligen, sein heiliges Wort handhaben, schirmen und vertheibigen zu wollen; Alles frei, ledig und loszugeben und zu lassen, was Gott der Allmächtige gefreiet durch und in seinem geliebten Sohn Jesus Christus, und fürder seinen Glauben mit nachfolgenden Werken zu beweisen."

Dagegen gelobten ihm die Bauern, sich gegen ihn als einen christlichen Bruder zu halten und um das Wort Gottes Leib und Leben zu lassen. Den Schupbrief der Bauern siegelte, auf deren Begehren, Burggraf Sigmund von Kirchberg, Herr zu Barrenrode.

Aus der Urfunde des Grafen erhellt, daß der Bildhäuser Haufen nicht die 7 Artikel der andern Franken, sondern tie berühmten 12 Artikel zur Grundlage nahm: Graf Wilhelm schwur auf die zwölf Artikel und auf alle, die noch weiter als christlich erfunden würden, und der Ort, da er das Gelübde ablegte, war die Stadt Meiningen.

Denn im Norden des Hochstifts hatte indessen der Aufstand mit jedem Tag an Stärke gewonnen. Die ganze Landschaft Dief= seits des Rhöngebirgs war, wie die jenseits, in Bewegung. ben und hüben an dem Saalfluß folgten Schlöffer und Städte, halb freiwillig, halb gezwungen dem Strome, der Alles dem Lager . von Aurach und Bildhausen zuriß. Wohl einmal gab ein Bogt, der fich der Brüderschaft nicht auschließen wollte, seine Burg von felbst preis, und entritt zu seinem herrn, wie Otto von Groß, der Hauptmann auf Schloß Homburg an ber Wern, that. und da wartete man nicht, bis die Bauern famen, fondern die Burger ber Stadt blockirten selbst ihr Schloß im Namen ber Bauern, wie die von Arnstein, die in Harnisch und Wehr, mit Trommeln und Pfeifen auf's Rathhaus marschirten, und furz und trocken erklarten, sie wollen ben Rath zum Kenfter hinauswerfen, wenn er nicht alsobald in die Brüderschaft der Bauern trete. Das that benn ber Rath, und mit einem fliegenden Fähnlein zugen viele Barger in's Bauernlager.

<sup>1)</sup> Die Urkunde vollständig in Lorenz Friese's Handschrift, vielfach schon abgedruckt.

Um biefe Beit floffen bie funf Lager im nördlichen Theile bes Berzogthums Franken in Ginen hellen Saufen oder vielmehr in Ein hauptquartier, in das von Bildhausen zusammen, beffen hauptmann Schnabel zum oberften Keldhauptmann gewählt wurde, und von wo aus, als dem Centrum, Die vier andern Corps Beisung und Richtung annahmen. Manifest, Fahnenwappen - fast lauter Rreuze - bie ganze aufängliche Saltung zeigen, daß der Aufstand bicfer Landschaften von bem religiofen Glement nach den Thurin= gern und Elfägern vielleicht am ftarfften durchzogen war. Bon manchen, Die zuerft ber Bewegung nicht beitraten, fondern erft fpater folgten, hatte man fagen hören, fie haben bas Bertrauen zu ihrem Fürsten, daß er die evangelische Wahrheit und Gerechtigkeit liebe, sie bei berfelben verbleiben lassen, und ihnen ale ein drifts licher Fürst alles, was sie unbillig trugen, abnehmen werbe. sie aber sahen, daß ber fromme Fürst, daß alle herren umber, die nicht schon zu ihnen gefallen waren, sich kriegerisch feindlich rusteten, da wurde es auch in ihnen und bei ihnen anders. Sic schloßen sich zusammen und wollten handeln, weil es Beit ware. Sie setten aus jeder Stadt ober Cent zwei in den Rath ber hauptleute; benn unter Brudern muffe es bruberlich zugehen und die Gemeine muffe wissen, was die hauptleute beschließen. schickten an alle Städte Oberfrankens ihre Boten, und verschafften sich Proviant, Buchsen, Mannschaften. Sie hielten streng barauf, daß Jeber, traf' ihn die Reihe, in Person beim Saufen sich stelle. Gegen Berrath der Abeligen, wo folde in ber Bruberschaft und im Lager wären, suchten fie fich burch ftrenge Bestimmungen zu schuten: keiner berselben sollte ohne Erlaubniß der Sauptleute einen Schritt ober eine Botschaft irgendwohin aus bem Lager thun, bei schwerer Strafe. Auch follte ein folder nicht zu Roß, fondern zu Fuß ziehen und sich in Altem ben andern gleich halten, feine Burg mehr, sondern in Städten und Dörfern ein Saus wie jeder andere bewohnen; wurde einer fein Schloß felbst abbrechen wollen, fo folle ihm bas Material bleiben, um sich auf diese Art neu, burgerlich anzubauen; nur ber Ueberfluß an Fruchtvorrathen

auf ben Ebelsihen wurde für den ganzen Hausen in Anspruch genommen. Die Ebelseute, die sich auschließen wollten, fanden Raum
in der Brüderschaft, sobald sie alle ihre adeligen Borausnahmen
draußen lassen und als Gleiche mit Gleichen seben wollten. Die
Juden selbst sollten geschützt, aber ihr baares Geld, damit es für
gewisse Fälle zur Berfügung stände, unter guter Aussicht gehalten,
nichts von Lebensmitteln verkauft, sondern ausbewahrt, über alle
Beute, die man machen würde, pünktliche Rechnung geführt werden.

So war eine friegerische Ordnung berathen und gemacht; nun ging es an bas Sandeln mit bem 15. April. nende, mahnende, feurige Riesenfinger in den himmel auf und in die Gründe hinab leuchteten in engem Kreise die Klammen der schnell von ihnen gebrochenen Schlösser Lichtenberg, Huthsberg, Schwickershausen bei Berkach, Rastadt, Ofterberg, Bibra, Landwehrsberg, Mühlfeld, Nordheim und die St. Wolfgangskapelle auf bem hermanusselber See, selbst bas uralte Stammschloß henneberg, auf hohem Berge feit fabelhaften Zeiten ragend und weit= um sichtbar im Meininger Amte: es waren Signale, bag bas gemarterte, gefreuzigte Bolf auferstanden war und schreckliche Oftern Meiningen, die Stadt, nur wenige Stunden von Schleu= feierte. ßingen, ber Hofstatt Graf Wilhelms von henneberg, eilte in ben Bund ber Bauern gu treten. Das Fulbaische, rechts Thuringen, hier ganz Franken, bort der Thüringerwald reg und brohend hart an ihm — bas war es, was auch ben alten ftolzen Grafen von Henneberg bestimmte, zuerst zu unterhandeln, bann die zwölf Ur= tifel zu beschwören. 1

Selbst aber aus der Gefahr, der er dadurch entging, rechnete er noch andern, bedeutenden Nutzen zu ziehen: stürzte dieser Sturm den Bischofestuhl zu Würzburg um, so fand er in der Verbindung mit den Bauern zugleich die Befreiung von seiner Lehenspflicht, die ihn an diesen Stuhl band, und daß er daran gedacht, das

1-000

<sup>1)</sup> Poligraphia Meiningensis. Refler's von Sprengseisen frankliches Magazin I. 130.

wird ihm nachgesagt, wie dem Grafen von Wertheim, dem Würzsburgischen Kämmerer, wie vielen Würzburgischen Bafallen, die jest nach einander in die Brüderschaft der Bauern traten, und darum nicht zu Hof auf den Frauenberg ritten.

## Der vergebliche Landtag gu Wargburg.

In der Sauptstadt des Berzogthums Franken wuchs die Stimmung mit jeder Stunde bedrohlicher. Um 27. April versammel. ten sich 300 Bürger, um das Rlofter zu Maienbronn zu überfal-Sie waren meift aus den Vierteln Saug und Pleichach: Rath und Viertelmeister wußten es zwar noch zu hintertreiben; und auch ben Plunderungen, womit Sans Bermeter in ben geiftlichen Beinkellern und Kornboden fortzufahren gebachte, wurde baburch eine Schranke gesett, daß ber Biertelmeifter Balthafar Wirzburger, ber Wirth zu ber Schlegen, bem die Freizechen in ben Klosterkellern offenbaren Abbruch in seiner Wirthschaft thaten, den Rath bewog, bewaffnetes Bolf in bas Barfüßerkloster zu legen, die jeden Auflauf wehrten. Da alle Biertel ber Stadt tiese Maßregel billigten, mußten sich die Borstädte Saug, Pleichach und Wirzburger und Sans Glud wurden Saupt: Sand auch fügen. leute der Sicherheitswache; anfangs wurde manche Ausschweifung verhindert; aber in Rurgem fingen die Guter felbst an, in den Kellern zu schwelgen, die sie hüten sollten. Und am 28. April plunderten bie Sacter jenseits des Mains unter Anführung Jorg Grünewalds ungehindert das Kloster himmelpforten, und führten bie Beute öffentlich nach Burzburg herein.

Diese Gestalt der Stadt schien den Räthen des Bischofs nicht einladend für ihren Herrn, den Landtag darin zu halten. Sie riethen ihm, ihn auf den Frauenberg oder an einen andern Ort zu verlegen, oder ihn wenigstens nur durch einen Gesandten zu beschicken. Schon aber waren großentheils die Abgeordneten in der Stadt angelangt und ein Ausschuß des Raths und der Land.

schaft kam auf den Frauenberg und bat den Fürsten, in Persen den Landtag in der Stadt zu eröffnen. Der Bischof sprach zu seinen Räthen: "Ich bin mir nicht bewußt, meinen Unterthanen Anlaß zu diesem Bornehmen gegeben zu haben. Ich zweisle selbst nicht, daß meine Unterthanen alle Eines Sinns und Borhabens sind, daß, was Einer ist, bald Alle senn werden. Aber noch wols len nicht alle sur das gehalten werden, was sie vielleicht im Herzen sind. Käme ich nun nicht persönlich, um mit ihnen zu hanz deln, so werden sie von mir sagen, ich traue ihnen nicht; sagen doch jest Biele, käme ich selbst als ihr rechter, natürlicher Herr, so würde sich jeder halten, wie ein frommer Unterthan."

Er verlangte und erhielt sicheres Geleit, und ritt dann am 2. Mai mit einigen vom Kapitel, von der Ritterschaft und den Räthen in die Stadt hinab, nachdem er zuvor in einer seierlichen Urkunde dem Domprobst, dem Kapitel und den Räthen den Frauensberg und das ganze Stift dahin übergeben hatte, daß sie weder das Schloß noch irgend ein bischöfliches Accht aufgeben sollten, für den Fall, daß er gefangen und ihm in der Gefangenschaft ein Besehl dazu abgenöthigt würde. Sie gaben ihm alle Handgeslübde darauf. Er konnte bereits leichtern Herzens hinab reiten, denn an diesem selben Morgen hatte ihm der Pfalzgraf auf Bessehl des schwäbischen Bundes die ersvenliche Nachricht mitgetheilt, wie der Ausstand in Oberschwaben theils gestraft, theils vertragen worden, und wie der Truchses im Anzug auf Württemberg sen, und dann auch der Pfalz, Mainz und Würzburg zu Hülfe kommen wolle.

Es waren Abgeordnete ber meisten Alemter zum Landtag ers
schienen; nur dreizehn waren nicht vertreten. Die oberländischen
Städte waren alle da; die Bauern des Bildhäuser Bundes, zu
dem diese Städte gehörten, hatten ihnen nach kurzem Widerstreben
den Besuch des Landtags gestattet, doch so, daß sie ohne die
Bauern auf demselben nichts beschlößen. Bon densenigen Städten,

<sup>1)</sup> Da schon Bensen S. 209-211. die ganze lange Rede abgedruckt hat, so wurde hier nur ber Haupigedanke wörtlich gegeben.

die sich dem Tauberhaufen verbrüdert hatten, war gar kein Absevrdneter da; sie wurden von diesem zurückgehalten oder dachten sie selbst wie die Bauern, ihre Brüder. Der Fürst soll ein christslicher Bruder werden, sagte die Stadt Bütthard, und dem göttslichen Wort einen Beistand thun.

Shon vor dem Landtag bekam es der Bischof zu hören, wie sehr er Anlaß zur Unzufriedenheit gegeben; wie "das gemeine Bolf wider göttliche Sahung hochbedrängt und beschwert worden, vornämlich von Klöstern und Prälaturen, die uicht zu sättigen geswesen sehen," und wie sie das Wort Gottes, das vor ein paar Jahren wieder an's Licht gekommen sen, zu verdunkeln und zu versolgen geeisert haben. Auf dem Landtag übergaben sie eine von Johann Martell, dem Stadtschreiber zu Königshosen, versfaßte Adresse, welche im Allgemeinen von den unerträglichen Bedrängnissen durch die bischöslichen Verwalter handelte, die meist vom Abel und der Geistlichkeit sehen; diese sehen auch Ursache, warum die oberländischen Städte zu den Bauern gefallen sehen. Ohne die Bauern können sie Nichts handeln und beschließen. Der Bischof solle also auch diese erfordern.

Dem Bischof blieb nichts, als bas Unerhörte zu thun, Bauern zu einem Landtag einzuladen, und während Abgeordnete an sie abgingen, mußte er die Beschwerden der einzelnen Landschaftsglies der hören. Da zeigte sich dann, welche himmelschreienden Geswaltthätigkeiten bei Besteurung, Zehnterhebung, Gerechtigkeitspflege und in andern Stücken herrschend waren, welche Geduld die Unsterthanen bisher getragen, welche Mäßigung sie jest noch bewiessen, und welche Stirn oder Gewissenlosigkeit dazu gehörte, um, wie Bischof Conrad gethan, aufzutreten und zu sprechen, er sey sich bewußt, keinen Anlaß zur Unzufriedenheit gegeben zu haben.

Der Tauberhause gab denen, die mit der Einladung zum Landtag vom Bischof kamen, zur Antwort: "Sie können dießmal nicht viel tagleisten, und wollen die Sachen sparen, dis sie gen Würzburg kommen, bahin sie kürzlich zu kommen sich versehen." Diese Antwort kam von den Hauptleuten aus dem Taubergrund. Andere im Bauernrath zeigten sich geneigt, auf die Abgeordneten

des Bischofs zu hören und ihnen zu folgen. Da brachten die von der Tanber ein Schreiben des bischöflichen Kanzlers an den Bischof zu Constanz, das sie eben aufgefangen hatten, und das die Absichten und Hoffnungen des Hofs aufdeckte, vor die Gemeinte. "Borwärts! erscholl es von Mund zu Mund; keine Luft gelassen den Feinden des Evangeliums! Sie wollen nur Zeit gewinnen." Zugleich schrieben sie in das Lager von Bildhausen die Mahnung, sich zu erheben, nach Würzburg zu kommen, und ihre Sache volzlenden zu helsen.

Auf das, was die Abgevrdneten der Landschaft berichteten, zerschlug sich der Landtag. Zwischen der Stadt Würzburg und den Abgevrdneten der Landschaft war ein so gutes Verständniß, daß die erstere für diese in den Herbergen bezahlte, und alle Städte mit Würzburg sich verbanden, brüderlich mit Gut und Blut zussammen zu halten, und ihre Sache als eine gemeinschaftliche anzusehen. Dann ritt jeder in seine Stadt.

Der Bischof hatte schnell bei ber wachsenden Gefahr aus mehreren Schlössern die Besathungen heraus und auf den Frauens berg gezogen, noch einmal bat er die Stadt Würzburg, ihm treu zu bleiben, die Augen der meisten Bürger sahen das evangelische Heer vom Odenwald her, das ihrer Landsleute von der andern Seite her schon vor ihren Thoren gelagert, die einen mit Furcht, die andern mit Wünschen; sie gaben eine zögernde Antwort. Der Fürst sah darin die Absicht, ihn so lange aufzuhalten, die die Bauern in Würzburg eingerückt wären. Sie hatten ihm das Gezleite treulich gehalten und ihn unbeschwert auf den Frauenberg zurückreiten lassen: aber die Weiber in der Stadt ließen sich voll Zorns verlauten, hätten sie gewußt, daß ihre Männer so einfältig wären, den Bischof wieder auf's Schloß zu lassen, so hätten sie sich selbst rottirt und ihn gefangen genommen.

Sebastian von Rotenhan hatte für den Frauenberg mit ebenfoviel Thätigkeit als Klugheit gesorgt. Er hatte die Bäume im Lustgarten umhauen, das Schloß verpallisadiren, die Thore besehen, Schießlöcher durchbrechen, Büchsen austheilen, Wasser, Wein, Holz, Korn, Mehl, Speck, Gier, Butter, dürr Fleisch, Betten

und Anderes herbeischaffen lassen, Zimmerleute und Ballierer hereinbekommen und eine Zug = und Pulvermühle gebaut. Dennoch riethen Abel und Stiftsherren ihrem Bischof einmüthig, die Um-lagerung durch die Bauern nicht abzuwarten, sondern für diesen Fall beim Churfürsten von der Pfalz Hilfe zu suchen, und sie zu entsehen, und er ritt am 5. Mai Abends von der Beste hinweg, mit bekümmertem Herzen, ob er die Treuen, die er auf dem Berg zurück ließ, wieder sinden, ob er diesen ihm im ganzeu Stift noch einzig übrig gebliebenen Plat behalten, ob er selbst mit dem Leben davon kommen werde. Ueber Boxberg und Lorbach kam er am 7. Mai mit seinem Gesolge nach Heidelberg. Auf dem Frauensberg blieben 244 Mann als Besahung zurück, Domherren, Ritter und Knechte. Das Schloß war dem Domprobst, Markgraßen Friedrich von Brandenburg als oberstem Hauptmann übergeben, und alle schwuren, bei ihm zu leben und zu sterben.

## Der Bug auf Warzburg.

Bu Ochsenfurt, wo die Nachhut wieder zu dem großen Tauber= haufen stieß, wurde vier Tage gerastet, 500 Auber Weins und bie vollsten Kornspaicher des würzburgischen Domprobstes und Domfapitele, bie fie bier fanden, reichten bin, um ein größeres Heer zu bewirthen, und es zogen ihm auch hier ein paar taufend Mann weiter zu aus Commer = und Winterhausen, Givelftabt, Randesacker, Frickenhausen, Ober- und Unterbreit, Gosmannsborf, Oberickelsheim, aus den Herrschaften Absberg, Schwarzenberg und Sie entwarfen hier eine neue Beerordnung und befetten Rastell. auch das Regiment neu. Jakob Köhl von Eivelstadt wurde von allen Fähnlein zum oberften Sauptmann erwählt; Michael Safen= bart von Mergentheim zu seinem Stellvertreter (Oberftlieutenant), Rung Bayer von Ottelfingen zum Schultheißen und Pfenning= meister des Hegres. An hafenbarts Statt wurde hans Rolbenschlag oberfter hauptmann ber Mergentheimer. Die Revision und

Erweiterung ber Seerordnung enthielt genaue Bestimmungen über Subordination, Heerzucht und Verpflegung, nahm nach dem Borgang ber Bildhäuser Artikel über Abbruch ber abelichen Schlösser, über den Adel, über Verzeichnung und Beschlagnahme geistlicher Guter auf, die von ben Bildhäusern wenig abwichen, und schärfte neben ftrengen Artifeln über die öffentliche Sittlichkeit namentlich ein, daß täglich im Lager das Wort Gottes gepredigt werden solle. Gine der erften Amtsverrichtungen bes neuen Regiments war, daß den Zolleinnehmern geboten wurde, keinen Zoll mehr zu nehmen, und daß sie Verzeichnisse anfertigen ließen über Reller und Kästen, und die Borrathe in ihre Verwaltung zogen. Regiment führte auch von nun an ein großes und ein kleines Siegel. 1 Gemäß ben Artifeln ber neuen Kriegsordnung, baß alle, auch der in die Bruderschaft getretenen Edeln veste Saufer durch den Haufen oder durch die Besitzer selbst abgebrochen werden muffen, ergingen sogleich angemessene Befehle nach allen Seiten an bie verbrüberten Gemeinden, alle noch nicht gebrochene Burgen in ihrer Rabe zu brechen. Sogleich wurde bas Schloß Meffelhausen von den Laudaern und Mergentheimern zerftort, ebenfo spater Borberg und Schweigern. Der große Saufe selbst brach am 28. April aus bem Lager zu Ochsenfurt auf, ruckte nach Ip. hofen vor, blieb baselbst zwei Rächte, der dasige Mönchshof ver= fah fie mit Wein und Brod. Aus Groß: und Kleinlangheim, aus Michelfeld und andern Orten verstärften fie fich, brachen am 30. von Iphofen auf, und zogen auf Schwarzach. Unterwegs, als sie durch Großlangheim zogen, wurden sie von den Ginwohnern, besonders von den Frauen, jubelnd bewillkommt, die in Butten, Golten, Rannen, Rrugen, Flaschen und andern Trinkgeidirren Wein genug allenthalben auf die Baffen fetten. Georg Wolfsbach zu Schwarzach hatte die Klosterangehörigen schwer gebruckt, und bie schwarzacher Bürger hatten schon früher ben

<sup>1)</sup> Diese zweite Heerordnung ift vielfach abgedruckt aus Friese's Sandschrift, in Stumpse Denkwürdigkeiten II. heft S. 44., bei Bensen 530-535.

Bischof zu Würzburg um Schutz gegen bessen ungerechte Steuer: und Zollforderung angegangen. Frühere Kehden hatten bas Rlofter mit Schulden belaftet, und der Abt durch erhöhte Steuern fie tilgen wollen. Als ber Tauberhaufe, ber jest ben Ramen frankisches heer angenommen batte, im Anzug war, verlangten bie Schwarzacher Bürger von bem Bischof die Erlaubniß, bas reiche Kloster unter ihren Schutz zu nehmen und zu besetzen. Bischof gab sie und sogleich warfen sich Bürger und benachbarte Bauern in das stadtähnliche Benediftinerhaus, erzwangen mit wildem Gefdrei die Schluffel zum Beinkeller und zur Borrathefammer, und viele berauschten fich so fehr, bag in ber Racht auf bem Dorment Keuer auskam. Die Thuren wurden aufgesprengt, Beschrei und Schrecken überall. Ginige ber Monche sprangen aus Angst zum Fenster hinaus, andere stellten fic, als ob fie in bie Brüderschaft ber Bauern treten wollten. Der Abt, durch ben Lärmen und bas Stoßen an seine Thure aufgeweckt, warf ihnen einige Golbstücke, die auf Marmortischen in seinem Zimmer lagen, vor, begab sich aber sogleich mit bem Pater Rüchen= und Keller. meister in ben Garten und burch benfelben burch einen verborgenen Ausgang in Sicherheit, und hielt sich brei Tage lang in Gerlachshausen bei Johannes Zierold auf. Diesen schickte er auch auf Rundschaft in's Rlofter. Der brachte bie Rachricht zuruck, wie ber Abt seinen Golbstücken und seiner Flucht alles zu verbanken habe; als sie seine Entweichung gemerkt, haben sie sich selbst unter einander gerauft, daß fie nicht vorsichtiger ibn bewacht haben. Die Bürger zu Schwarzach nahmen bas frankische Beer mit Freuben auf, und führten es in das Rlofter. Grundlicher, als sie es zuvor gethan, wurde es nun von ben Bauern geplundert. Die vergrabenen Privilegien, die ihnen verrathen wurden, wurden zerriffen und zerftreut, und zulest es felbft angezündet. Es brannte zur völligen Ruine aus, und die hinterfaßen theilten bie Aecter, Wiesen und Waldungen unter sich: der Abt fab ben Untergang feines Rlofters von fern, und floh, fein Leben zu retten, nach Marnberg. Aus Dettelbach, Bolfach und vom Steigerwald famen neue driftliche Brüder herbei und schwuren unter den Flammen der Abtei in den Bund. 1

Von Schwarzach aus sandte das fraukische Heer jene schon berührte Aufforderung an die Bildhäuser, ihnen zuzuziehen. Die Antwort derselben war, sie haben sich verpflichtet, die Entscheisdung des Landtags abzuwarten.

Um 2. Mai machte bas frankische Beer einen Besuch in ber Rellerei von Geroldshofen, und die aus dem Hallischen und Limburgiichen zu ihnen Gestoßenen brachten auch unter biesen Saufen bie Scherzbenennungen mit: lustige Ristenfeger und Seckelleerer. Es war freilich wie ein toller Saus und Braus der hin= und herzug bes haufens, am Tag bie Flasche in der hand, Rachts die Brand. factel; Widerstand nirgends. Bon Geroldshofen zogen noch in berselben Nacht einige Fähnlein vor das Bergschloß Stollberg im Steigerwald, wo Graf Wolf von Kastell, ber jest auf bem Frauenberg lag, foust ale Oberamtmann fag. Bei Unnaberung ber Bauern flüchtete sich bie Gemahlin bes Grafen mit ihren Kindern auf bas Schloß Raftell. hier saß Braf hans II. von Kastell. Seine Gemahlin war burgerlichen Standes und hieß Magdalena Sie sahen von Rastell aus ihr Schloß Stollberg, und Röber. am 3. Mai auch Schloß Bimbach in Flammen und bald in Asche finken. Bimbach war eine Beste ber herren von Fuchs. auch Kastell selbst sollte fie nicht lange schützen. Fähnlein nahten mit ber Brandfactel, Fähnlein ber eigenen Unterthanen, nament= lich aus Kreuth und Buftenfelben, die nicht weit vom Fuße bes Berges sagen. Die Frauen mit ihren Kindern flohen, als ber Brandbefehl von ben Bauern heraufgeschickt wurde, alles floh, und bas gräfliche Stammichloß wurde bem Erdboben gleich gemacht. Drei Monate barauf war bie Gräfin Magbalena eine Die Gemahlin des Grafen Bolf, ihre Schwägerin, konnte nirgends einen fichern Aufenthalt finden; aus Furcht vor ben Bauern wollte die Hochabeliche — sie war die Tochter des Grafen Michael von Wertheim - niemand aufnehmen; von ihren fünf

<sup>1)</sup> Aus ber Chronif von Schwarzach, in Ludwigs Script. II. 35.

Kindern, die sie bei sich hatte, war das älteste sechs Jahre alt, das jüngste dritthalb Monate. Das Dorf Kastell hatte größtenstheils das Schicksal des Schlosses getheilt, auch nicht Ein Haus war unversehrt, und unten am Berg, unter dem Rußbaum des Leonhardt Herdtlen, wo treue Hände ihr eine Hütte bauten, hielt sich die edle Frau vier Wochen lang verborgen, von milden Gaben lebend, mit ihren vier Kindern, das fünste, das jüngste hatte sie durch die Amme zu ihrem Bater nach der Beste Breiberg geschickt. Unterwegs siel die Amme in die Hände streisender Bauern, die aus mehreren Umständen schlossen, der Säugling möchte wohl das Kind eines Bornehmen seyn. Schon wollte ein Bauer das Herzrenkind an einer Mauer zerschmettern, da schwur die Amme hoch und theuer, daß es ihr eigenes Kind sey, und sie ließen siehen.

Die Karthause zu Ostheim, gegenüber von Bolkach, Kloster Bergreinseld, die Schlösser Geybach und Halburg wurden geplänsbert und gebrochen. Um Donnerstag, den 4. Mai, hielten die Hauptleute eine große Gemeinde, denn es war Zwiespalt, wohin man zunächst ziehen solle, ob gleich nach Würzburg, ob vor den Zabelstein, das seste Schloß, darin das bischöfliche Archiv und eine starke Besahung lag. Die umwohnenden Bauern fürchteten für Weib und Kind, wenn sie nach Würzburg zögen und diese Besahung im Rücken ließen. Die Mehrheit, nach langer Umfrag, sprach: "Bor unserer lieben Frauen Berg!" Den Zabelstein ließ man durch zwei Fähnlein unter dem großen Lienhard von Schwarzenbrunn und Wilhelm Reichard von Köttingen berennen. Die Brüder Hans und Chünemund von Giech, die ihn vertheibigten,

Diese Angabe beruht auf bem einzigen Zeugniß ber Amme. Gleichsteitige Chroniken, die sonst nicht gut auf die Bauern zu sprechen sind, wissen nichts davon. Quellen: Schreiben des Grasen Johann von Kassell an den Markgrasen Casimir über die Gewaltthätigkeiten zu Kassell, Anspacher Archiv, Bauernkriegacten I. 102. Journal von und für Franken VI. Friese, Pandschrist. Diehbeck, Genealogische Geschichte des Pauses Kassell S. 46. Sepboth, Cymnasialrede zu Windsheim, in der Sammlung des Prälaten v. Schmid.

weigerten die Uebergabe, und diese Fähnlein zogen ab, dem frankischen Heere nach, das sich nach Würzburg umwandte.

Die Artifel in ber Gegend zu vollstrecken, blieb Sans Luft als Sauptmann ber Kähnlein von Stadt und Aemtern Geroldsbofen und Saffurt zurück. Er brach bas Schloß, die Karthause und bas Nonnenklofter Geroldshofen. Den haffurtern hatte ber Abt von Theres, Thomas pon Heilborf, biefes schon um's neunte Jahrhundert gegründete Rlofter in ihren Schut befohlen. aber bie Boten vom vergeblichen Landtag beimkehrten, schlug bas gange Oberftift um, und bie Saffurter famen, verzeichneten alles, was im Rlofter war, legten es unter Beschlag, und festen fich Der Abt hielt sich mehrere Wochen in einer Sutte im Dorf Obertheres verborgen. Sans Luft suchte auch Die Gifterzienser zu Ebrach heim, ein Kloster so reich, daß fein Abt sich rühmte, um brei Heller armer zu seyn, als ber Bischof zu Würzburg. 75 Conventualen lebten ohne Sorge barin. Als die Bauern sich naherten, wechselte ber Abt Johann Leiterbach bie Rleibung, und fuchte unerkannt in ben Ebracher Sof nach Murnberg zu entkom= Aber im Dorfe Müblhausen wurde er von bambergischen Bauern erkannt. Sie ergriffen ibn, sverrten ihn ein, hatten ibr Befpotte mit ihm, er gab ihnen Gelb, verfprach ihnen noch mehr, um fich ju lofen, und wollte in fein Klofter guruckfehren. geleiteten ihn ficher bis Dippach und weiter in feinen Sof gu Herrusborf. Er fand biesen verschloffen. Bon innen heraus flang die Munterfeit schwärmender Bauern. Endlich öffneten sich die Kenster, lachende Gesichter schauten beraus, er gab sich als ihren Abt und herrn zu erkennen. Sie lachten und thaten, als ob fie ihn nie gesehen und ihm nicht glaubten. Da es Nacht wurde, liegen sie ihn boch zu sich in die Stube herein. Da mußte er mit Augen feben, wie sie fein Dieh schlachteten, wie fein Gefingel, feine schönen Suhner und Ganfe und sein Wein den Bauern schmeckten, wie alle Dekonomiegebäude geleert wurden. Und ob es ihm fast bas Herz brach, er mußte fröhlich bazu sehen und mit zechen. Endlich erlaubten ihm feine Bauern, ungehindert nach Gbrach zu gehen. Trauriger anzusehen fand er es hier. Seine Beerden,

Rinder und Schafe waren durch die Schlüsselselber und andere bes nachbarte Bauern fortgetrieben; seine Spaicher und Keller gesleert; das Kloster selbst in Flammen und das Bleidach des schönen Thurmes zerschmolzen, die heiligen Gefäße geraubt, die edeln Steine an den Bildern aus ihren Fassungen gedrückt, über Altäre, Walereien und Schniswerf ein barbarischer Sturm ergangen. Und zuletzt noch mußte er es sehen und hören, wie seine guten Freunde und Nachbarn, die adelichen Herren, denen er gastfreundlich so manchen Imbis im Kloster vorgesetzt hatte, und die jest in die evangelische Brüderschaft getreten waren, mit den Bürgern von Geroldshofen wetteiserten, seine Ochsen und Kühe zu Hunderzten aus seinen Meiereien zu Spießheim, Herlheim, Alezheim und Stockheim ihm wegzutreiben. Er behielt alles bei sich im Herzen und hat es nachher in teutschen Reimen beschrieben.

Auch die Tyhöfer wurden muthig im Rücken des frankischen Beers. Dieses hatte aus Kloster Bürklingen fich nur verprovian= tirt. Am 2. Mai versammelte sich eine große Zahl aus Jphofern Bürgern im Wirthshause Conrad Kröhns, der sie bei ihrer ersten Helbenthat im vorigen Jahre angeführt hatte, zechten und munfchten den Mönchen alles Unheil. Da trat der Wirth hervor, machte mit ber Kreibe einen Ring auf den Tisch und rief: Wer morgne bas Rlofter zu Bürklingen mit abbrennen hilft, ber ftede fein Meffer in diesen Ring. Nur einer ging bavon, alle andern thaten Um Mittwoch nach Walpurgis zogen sie vor bas Kloster, plünderten es rein aus und mißhandelten die Mönche. Der Prior hatte fich unter einen Haufen Sobelfpane verftect, wurde entbectt, hervorgezogen, und, wahrscheinlich von beleidigten Batern und Chemannern, entmannt. Dann steckten sie bie Gebäube in Brand, und schon fruh um acht Uhr lag bas Rlofter gang in Afche, um nie wieder baraus zu erstehen. 2

Die Botschaft, die Artikel über Schlösser= und Klösterabbruch zu vollstrecken, zündete zugleich an vielen Orten als Brandfackel.

<sup>1)</sup> Brevis notitia monasterii Ebracensis 1739. S. 131.

<sup>2)</sup> Journal von und für Franken, V. 555.

Bu Heibingsfeld und zu Oberzell loberten die Probsteien auf, Klosster Ilmbach verbrannte, Unterzell wurde geplündert, das Nonnenstloster Gerlachzell bei Lauda eingeäschert, Mariaburghausen bei Haßfurt hatte das gleiche Loos; Heiligthal bei Hammelburg, die Eisterziensernonnenabtei, die so lange im Flor gewesen, wurde zur Einöde; das Nonnenkloster Schönau, in der schönen Aue, wo die frankische Saale in den Main mündet, litt wenigstens so sehr, daß es Zeit brauchte, sich wieder zu erholen.

Das frankische Heer selbst brannte auf seinem Rückzug noch etliche schädliche Sauser vom Boden weg. In Giner Racht, in der Nacht des 5. Mai rötheten die Klammen des Schlosses Stefandberg bei Großlangheim, ber Burgen Siggershausen und Michels feld den himmel. Bon Iphofen und allen Orten, wo es durchzog, wurden Sturmleitern und Belagerungszeug für den Frauenberg mitgenommen, und ebe fie Ochsenfurt erreichten, begegnete ihnen noch auf dem Main ein Schiff bes Bischofs von Bamberg, mit großem Gut beladen. Sie fingen es auf. Bu Ochsenfurt erfuhren die Hauptleute durch eine Botschaft ber Sauptleute im Barfüßerfloster zu Würzburg, daß der Bischof entritten sen. Am 6. Mai tagten die Bildhäuser zu Neustadt, der vergebliche Landtag bes stimmte auch sie zum Zuzug nach Würzburg und am selben Tag Abends lagerte Florian Gener mit dem schwarzen Haufen von der Tauber her zu Heidingsfeld im Angesicht des Frauenbergs; am 7. Mai ruckten in allerlei bunten Farben Die zahlreichen Fähnlein des hellen lichten Haufens vom Obenwald und Reckarthal unter Boh von Berlichingen und Georg Mehler in hochberg ein, in ein Städtchen eine Biertelmeile oberhalb Burgburg, am linken Mainufer; und noch an bemfelben Abend erschien bas große frankische Heer und lagerte sich zu Beidingsfeld, hart am Mainufer und an ber Stabt. 1

Aus Ripingen, Uffenheim, Rolmberg, Lendershausen, Ereg=

<sup>2)</sup> Hauptquelle: Lorenz Friese, Handschrift. Mehrere Urkunden im anspachischen Archiv.

lingen, Sulzseld, Schlüsselseld, Burg-Bernheim, lauter Markgräflich anspachischen Gebieten, waren mehr als 2000 Mann weiter zum fränkischen Heere gestoßen, um den Frauenberg mit zu belagern.

Markgraf Casimir und die Bauern an der Jart, der Werniz, im Aischgrund, an der Nehniz und am Nothmain.

Ihre eigene Rolle mitten in bem Schausviel ber großen Bewegung spielte bie Politik besjenigen Fürsten fort, beffen Unters thanen wir fo eben zum franklichen Beere vor Burgburg ftogen faben, bie Politik des immer kalten, lauernden, rechnenden, mit allen Parteien unterhanbelnben Markgrafen Cafimir zu Unfpach-Seit bem miglungenen Fürstentag zu Neuftabt an ber Mifch faß er, wie es schien, gang passiv in feinem Unspach, empfing bie Botschaften, die neuen Zeitungen von nah und fern ber, und schickte Botschaften und Weisungen an seine Amtleute; schrich selbst an mehrere Ortschaften der Herren von Gib Abmahnungen, von ihrer Herrschaft nicht abzufallen; ließ fich Berzeichnisse anfertigen von den vornehmsten Fähnleinsführern unter seinen Unterthanen; berichtete an die benachbarten Bayerfürsten über ben Gang ber Dinge in feiner Rähe; bewarb sich um Silfe im Stillen, und erhielt von Bayern Bufagen; las ruhig bes schwäbischen Bundes Ersuchen an ihn, dem Teutschmeister gegen die Tauberbauern beizustehen, und rührte sich nicht; las nicht minder ruhig die Briefe manches Lebensmanns, ber fich entschulbigte, nicht mit Bulfe erscheinen, nicht die ihm angewiesenen Posten bewahren zu konnen; lauschte besonders aufmerksam auf bas, was über ben Fottgang ber Unruhen im Bürzburgischen und Bambergischen einlief, schickte bem Bischof von Bamberg Rathschläge, und forrespondirte mit ber Gemeinde von Bamberg, freute fich, als ber schwäbische Bund ihn ermächtigte, zu seinem und seiner Nachbarn Schut 500 Pferde

und 6000 zu Fuß zu den bisherigen auf Bundeskosten noch weiter aufzunehmen; autwortete auf die Anfrage dieses oder jenes seiner Bögte, wie sie und ihre Gemeinden gegen die Bauern sich zu verhalten haben, mit Weisungen zur Milbe und zur Nachgiebigskeit. Den schwäbischen Bund ließ er die Rückstände der Bundessanlagen an ihn wieder und wieder fordern, behielt sein Geld in der Hand und suchte von den Nachbarfürsten zur Führung des Kriegs Gelder zu erhalten.

Der Markgraf hatte nicht eben aus religiöfer Begeifterung, fondern einzig aus Politif allen feinen herrschaften schon im Jahre zuvor durch einen Landtagsabschied eine ber Hauptforderungen seiner Unterthanen, die lautere Predigt des Evangeliums bewilligt.2 So war denfelben ein Hauptvorwand und Grund bes Migvergnus gens genommen. Der burgerliche Beift feiner Unterthanen mar theils herabgestimmt, burch die harte Sand seiner bisherigen Regierung: fic fürchteten ibn, ben graufamen Casimir: theils war er nie febr gehoben gewesen, ba weber Gewerkigkeit und Wohlstand ein Burgerthum in ben Stabten nahrten, noch die unbedeutenben Stabte auf die Aufflärung und Bebung des Bolfegeistes auf bem Lande wirkten. Darum fürchtete ber Markgraf feine Unterthauen nicht. Die Angriffe bes Bolks auf die Klöster waren ihm nur willtom. men, er konnte dieselben als Borwand benüten, seine Uebermacht über die Klöster geltend zu machen, und sie unter seine Herrschaft zu ziehen. Er sette auch Berwalter in die Rlofter, ließ ihre Gater inventiren und ihre Unterthanen ihm Erbhulbigung thun. 3 Sa, fein ftete auf Bergrößerung gerichtetes Muge lugte mit eigen. thumlichem Belufte auf ben Bebieten ber nachften Reichsstädte und geiftlichen Fürsten berum. Go eben hatte fein Bruder Albrecht mit Gluck aus dem teutschmeisterischen Preußen sich ein weltliches Herzogthum geschaffen, und ber Gebaufe, bas Herzogthum Franken

<sup>1)</sup> Anspacher Archiv, Bauernfriegaften I. 47, 49, 48, 44, 45, 46. 1V. 18. I. 52, 58, 60, 273. If. 59. I. 63.

<sup>9</sup> Canblageabschieb vom 1. Det. 1524.

<sup>3)</sup> Bauernfriegsaften, Anfpacher Archiv I. 188.

brandenburgisch zu machen, ergab sich für Casimir von selbst. Siehe, ba fam auch ein Schreiben bes alten Brafen Wilhelm von Henneberg, worin dieser ihm vorschlug, natürlich unter stiller Bebingung eigener Lebensunabhangigfeit, Casimirs Bruber, ben Markgrafen Friedrich, jest Domprobst zu Bürzburg, zum Berzog in Franken zu machen, weil die Landschaft keinen Bischof oder Pfaffen mehr zum herrn haben wolle, sondern nach einem weltlichen herrn schreie, und weil baburch bas gange Land Franken unter Gin Saupt fame, und besto eher Recht und Fried in Diefen Landen wurde. 1 Es scheint, der Henneberger ahnte Casimirs geheimen Bedanken, und wollte ihn versuchen. Casimire Bruder Georg fah sogar bie Möglichkeit ber Gefahr ichon vor sich, bag bas Bolk wie von Beiftlichkeit, so auch von Abel und Rürsten sich gang be-"Will der Sibilla Weissagung, schrieb er am 7. Mai bei ber Nachricht vom Bauernaufstand, also vielleicht erfüllt werben, da sie geweissagt hat, daß der Schwanenberg mitten in Schweiz liegen folle? Es thut boch noth, daß bu mit andern Fürsten bes Reichs und Bundes baran sepest, bamit es gewendet werbe. Sollen die Bauern alle erstochen werden, wo nehmen wir andere Bauern her, die uns nähren? Darum ift wohl von Nöthen, weis= lich mit ber Sache umzugehen; ich hoffe boch zu Gott, er werde es alles jum Beften wenden. Meines Bebenfens muß ber jungfte Tag nicht weit vorhanden senn. Es geschehe der Wille des All= mächtigen." 2

Davor zu seyn, daß die Bauern nicht Herren werden, aber es auch gehen zu lassen bis auf einen gewissen Grad, das war ganz Casimirs Sinn. Er ließ ihn dahin schießen, den Strom, den er nicht zu hemmen vermochte, und in dem die ihm verhaßten unabhängigen kleinen und größern geistlichen und weltlichen Herren untergingen, er ließ ihn fortreißen und überstuthen, so lang er ihm selbst nicht gefährlich wurde, sparte sich, faßte sich zusammen,

L-odilli.

<sup>1)</sup> Unfpacer Archiv, Schreiben vom 10. Mai I. 122.

<sup>2)</sup> Georg schrieb vom hof seines Bruders Albrecht, von Dels aus, am Sonntag Zubilate.

ging am Ufer bin und ber, und fpahte in ben Wogen nach Beute, aus bem Schiffbruch anderer sich zu bereichern. Obwohl er täglich einzelne Gemeinden und viele einzelne seiner Unterthanen gum frankischen Deere treten, ober für fich ungehorsam werben fah, fo faß er immer noch rubig. Erst als ganz bart neben ihm im Stift Gidftetten die Bauern aufstanden und in bas Seinige herübergriffen, rührte er sich in etwas. Um 22. April meldete ihm sein Kastner von Schwabach, wie die Bauern im Sulzgau sich versammelt und das eichstädtische Schloß Obermössingen eingenom= men haben. Um Tage barauf forberten bie eichstäbtischen Bauern schon die markgräflichen Gemeinden zu Schwabach, zwei Tage spater von Schwand und Roth auf, und am 24. berichtete ihm Jörg Haberkorn den Zusammentritt der Bauern um Ellwangen und Dinkelsbuhl, nämlich im Birngrund an der Jart und Wernit. Frit von Lidwach, der von Rotenburg beim fchrte, zeigte ihm zu gleicher Zeit an, wie er und bie andern faiferlichen Rathe vom hellen Saufen angehalten worden, und felbst bes faiserlichen Reichsregiments Abgeordnete nicht mehr ficher fenen, und Bergog Fried. rich von Bayern bat ibn um 100 Pferde wider die Gichstädtischen. Da antworte Cafimir fogleich, er moge nur ben Plat bestimmen, um mit seinen Reitern zu ihm zu ftoßen. 1

In die 5000 Bauern sollen im Eichstettischen herum auf gewesen seyn, und da dieses Stift im bairischen Nordgau lag, so waren auch manche Unterthanen des Herzogs Friedrich von Bayern darunter. Bayern selbst, die Oberpfalz, wie überhaupt das Herzogthum Bayern, war im Berhältniß zu der bewegten Nachbarschaft ruhig. Hatte man noch kurz zuvor in Bayern Prediger und Freunde der neuen Lehre hart verfolgt, selbst Adeliche von ihren Gütern verjagt, so ging man jeht in den bedenklichen Zeiten sein sachte mit dem Evangelium um, ließ bessere Erbauungsbücher sertigen, aber kein lutherisches Buch herein und keinen Prädikanten. Es war in diesen Landen zudem von Alters her eine landständische Berkassung: die vielen reichen Prälaturen standen unter der Landes-

<sup>1)</sup> Anfpacher Aften I. 62, 272, 273, 274, 64, 65, 66, 70.

hoheit: ber ganze Abel war lanbfäßig. Bei folder Berfaffung, que mal da die Landesherren nicht wie in den östreichischen Provinzen fern, soudern in nächster Rabe und Aufsicht maren, konnte manches Unrecht sich nicht aushilden, bas anderwärts ben Aufstand mit hervorrief, und fo fielen in diesen bayrischen Landen die Sauptbeschwerden weg. Die Berzoge Friedrich und Ludwig hatten in allen Pfarren verkunden laffen, daß wer von einem fürstlichen Beamten ober sonst beschwert zu senn vermeine, das ihnen an= zeigen möchte und sie werden billig und gnädig abhelfen. Als die Alganer die banrische Grenze bedrohten, hatte Bergog Ludwig ein Lager am Lech geschlagen, um die Bewegung von seinem Land abzuhalten, und als die Algauer über ben Lech gingen und die Klöster Steingaden und Raitenbuch verbrannten, sammelte sich bas baprische Landvolk auf seinen Bergen und zwang sie zum Ruck= Eben so, als die Gichstettischen die Oberpfalz bedrohten, sammelte Herzog Friedrich, der hier zu Neumarkt hof hielt, sein Kriegsvolf wider sie.

Die Bürger von Greding waren zu den Gichstettischen Bauern getreten, und in der Stadt Eichstett waren die Burger auch auf, Bischof Gabriel von Gib sah sich von den Seinigen auf der Willi= baldsburg belagert, die Bauern plünderten und zerstörten die Klöster Blankstatt, Rebborf und Morsbronn und mehrere Schlösser, und nahmen ihr Hauptquartier bei Schloß Landect auf bem Obermössinger Berg. Sie awangen "bei Berluft Leibs und Lebens, bei Abbrennung von Haus und Hof" zum Zuzug und zur Beihülfe "mit Leib, Ehr und Gut". I In der Eichstettischen Stadt Spalt war der Anfang bes Evangeliums wegen, im Rath war nicht Gin Mann, der sich nicht auf die Seite der Bauern geschlagen hatte. Die Bürger begegneten den Beiftlichen mit harten Bubringlichkeiten, ein gewisser Knapp jagte ben Pfarrer aus ber Rirche und predigte selbst von der driftlichen Freiheit. Sie nahmen Berngries und Berchingen ein, und von den Bauern um

<sup>1)</sup> Ein solcher Fehdebrief findet fich in Agrifola's Jahrbüchern ber Stadt Spalt.

Schwabach litt bas Kloster Marienburg schwer, Auch die vier Reichsborfer, bie in bie Reichspflege ber freien Stadt Beiffenburg gehörten, liefen ju ben Bauern. Gbenfo war in ber Berrichaft Wolfsstein und in der Oberpfalz zu Amberg, Auerbach, Reuenburg manche hand rege und zum Aufstand bereit. Die Schnels ligkeit, womit die Berzoge Friedrich und Wilhelm von Banern daherzogen, zerstreute bier den Aufstand schnell. Die beiden hatten 700 Reiter, dazu 300 bohmische Buchsenschüben; Markgraf Casimir ließ einen Theil seiner Reisigen zu ihnen ftogen: auch viele vom Gichstettischen Lebenadel, der 134 Saufer in sich zählte, stießen dazu, ungezählt die zahlreichen Fußfnechte. Berzog Friedrich unterhandelte zuerst mit ben Bauernhauptleuten bes Bergs. blieben auf ihren Forderungen, schieben ab und des andern Tags machten die Fürsten unversehens einen raschen Angriff auf den Berg. Bor bem gewaltigen Geschutz wichen alle Bauern bavon, zertreunten und verliefen fich. Das Schloß Obermössingen war fo leicht erstiegen, barin trafen fie ben oberften Sauptmann und vier Fußtnechte, "welche Seine Gnaben fogleich enthaupten ließen : sie hatten nicht fliehen wollen". Das ift unbegreiflich. Wahr= scheinlich ift, die Bauern verließen sich auf die und nicht abge= brochene Unterhandlung und ben Stillftand, ber vberfte Saupt= mann auf ber Fürsten Bort, und fie erlagen treulosem Ueberfall, wie es fast überall in biesem Kriege ging. In Greding wehrte sich die Befahung, bas Städtchen murbe erstürmt, die Mauer geschleift, acht gefangene Hauptleute und Fähndriche, bie sich mit bem Städtchen zu Gnaben ergeben hatten, wurden mit bem Schwert gerichtet. Darauf entsetten fie ben Bischof mit feinen Beamten in der Willibaldsburg, zertrennten den haufen in der Stadt Gichftett, brannten etliche Dörfer ab und nahmen ihr Bieh. Die Bewegung schien hier zu Ende, aber bie meisten Bauern schlugen sich du bem andern Saufen, ber sich im Murnbergischen gesammelt hatte. Schon am 17. April hatten sich die Bauern im Knobs lauchsland, hinter Rurnberg gegen Erlangen gu, und im Buchgrund erhoben, und waren nach Poppenreut gezogen. Bu gleicher Zeit waren die um Forchheim und Herzogenaurach in die Waffen getreten. 1

Indeffen hatte fich ber Saufen zwischen Ellwangen und Dinfelsbuhl gestärft und bie Stadt Ellwangen eingenommen. Ginige hundert Bauern aus ben Dörfern um die Stadt famen vor diefe und begehrten, um ihren Pfenning zu Morgen zu effen, um bann zu bem Gaildorfischen Saufen zu ziehen. Der Bogt ließ sie ein, die Bürger, theils freiwillig, theils gezwungen, schworen zu ihnen, freiwillig namentlich zwei Chorherren, Wilhelm von hegberg und einer von Gültlingen. Sie wollten vor das Schloß des Pralaten gieben, ber ferne war, und worin ber Amtmann nur acht Mann Besatung hatte, die Bürger ließen dies aber nicht zu, zumal da bie Bauern von Planbern und Verbrennen sprachen. Der Stadts vogt wie der Amtmann mußter zu ihnen schwören, und der lettere ihnen auf 1200 Gulden Proviant geben: dafür verschonten sie die Schlösset Ellwangen, Tannenburg und Roth. Rach einigen Tagen, am 2. Mai, zogen fie zu benen um Dinkelsbuhl, bie feit bem 24. auf waren, und am 30. diese Stadt aufgeforbert hatten. Sie lagerten sich zu ihnen auf bem Brahl por ber Stadt. Gie plunderten hier die Benediktinerprobstei Mönchsroth und verbrannten sie mit der Kirche und allen Gebäuden. Der Probst Melchior Robinger mit ben Monden war entflohen. Auch bie Schlösser Bittelshofen und Dürrwangen an ber Gulz zerftorten fie und das Schwesternhaus zu Kemnaten. Biele aus ber Burgerschaft Din= felebuhls fielen zu ihnen, und sie nothigten auch den Rath gu einem Bertrag. Der Rath gab bas Aloster in ber Stadt und bas teutsche haus ben Bauern preis, nahm die zwölf Artikel an, gab allen Bürgern Freiheit bes Zuzugs, drei Geschütze, anderthalb Centner Pulver, 120 Kugeln, und 100 Spieße, am 5. Mai. Bauern Absicht war, mit ben Markgräfischen im Umt Erailsheim, ben Riesbauern und dem gailborfischen Saufen sich zu verschmelzen.

\$-00 iii

<sup>1)</sup> Anspacher Aften I. 55, 72, 89. Haarer. Des franklichen Saufen Zug, Handschrift. Historisch-diplomatisches Magazin für bas Baters Land, Rürnberg 1781—82, I. 9.

Die frailsheimer Bauern hatten sich am 2. Mai erhoben, das Kloster Anhausen bei Kirchberg geplündert und das Kloster Sulz niedergebrannt, eben so die Schlösser Lobenhausen und Hornburg, bei Kirchberg. Sie wuchsen auf 600, ihr Lager war zu Roth am See, die zwei Pfarrer aus Lendsiedel waren auch bei ihnen, und viele Bürger aus Kirchberg. Am 5. Mai zogen sie Herrn Caspar von Crailsheim auf seinem Schloß Erkenbrechtshausen aus dem Bett und zwangen ihn, zu ihnen zu schwören und zu Fuß mit ihnen zu ziehen. Du bist ein Bauer, Bruder Caspar, sprachen sie. Am 6. vereinigten sie sich mit dem Hausen zu Dinkelsbühl.

Im Ries regte es fich feit ben letten Bochen Aprile auch Die, welche bie bafige Bewegung geleitet hatten, waren fortwährend in Berfehr mit andern Bauernschaften geblieben, und am 25. April fchrieben felbft bie entfernten Bruber auf ber Rulba, die damals vor ber Stadt Fulda lagerten, "an ihre Bruder zu Deiningen bei Morblingen", um fich mit ihnen über gemeinfame Magregeln zur Gafularisation ber geiftlichen Berren zu verftan= Digen. 1 Am 1. Mai wollten bie Grafen von Dettingen, Die in ben letten Tagen nach allen Seiten hin um Kriegsvolk zur Silfe wider ihre Unterthanen gefchrieben hatten, ihre Bauern vor ben bei Dunkelsbuhl Bersammelten warnen; sie ricfen sie zusammen, wie aber die Bauern versammelt waren, begehrten die lettern, die Grafen follen mit ihnen ziehen. Graf Ludwig ber Aeltere gab zur Antwort: er wolle die Sache an seinen Bruder Carl bringen. Die Riesbauern aber überzogen indessen die Klöster Maiingen, wo zwei Häuser für Brüder und Schwestern des Brigittenordens waren, Christgarten zu St. Peter oberhalb Sochhaus, Carthäuserordens, Roth, das Frauenkloster Zimmern und andere. Sie nahmen auch Dettingen ein, befamen ben jungern Grafen Ludwig gefangen und plünderten das teutsche Saus. Man hörte die Forderung, cs muffen alle Grafen von Dettingen mit Beib und Rind fterben; bie Hauptleute aber entließen sogar ben gefangenen Grafen mit seiner Familie frei und ungefrankt. Um 8. Mai erhob sich bas

of the state of the

<sup>1)</sup> Aus bem Regierungsarchiv zu Caffel, Rommel II. 73.

Lager von Dinkelsbuhl und vereinigte fich mit ben Dettingischen im Ries, benen fie ichon einige Tage zuvor ben Beitritt Dinfels= buble angezeigt hatten. Um 9. fielen sie zusammen in die Bene= biktinerabtei Auhausen bei Wassertrüdingen. Mit ben Dinkelsbuh-Ier Bauern hielt auch ein Gbelmann, alten Geschlechts, ber alte Freiherr heinrich Jerg von Ellrichshausen, ber auf seinem Schloß Schopfloch faß. Er hatte sich nicht bloß freiwillig selbst zu ihnen gefellt, fondern auch andere Gble, wie Rung von Chenheim, ein= geladen, fich zu ber evangelischen Bruderschaft zu gesellen, und bie von Crailsheim, welche zum hellen Saufen ziehende Bauern wegnahmen, vor foldem Thun gewarnt. Er galt in ben Augen ber Fürsten als vorzüglicher Theilnehmer an der Empörung, und Markgraf Casimir und ber Pfalzgraf Friedrich gaben den Befehl, fein Schloß Schopfloch zu verbrennen und feine Leben einzuziehen. 1 6000 waren unter ihren fliegenden Kähnlein lustig, in dem Kloster Beidenheim sich neue gute Beute zu holen und dann in den Alt= mühlarund vorzurücken, wo die Gichftettischen und die Markgräß= schen sich verbunden. Bungenhaufen aufgefordert und ben Plan hatten, die Brucke über die Altmuhl abzuwerfen, und ben Markgrafen Casimir abzuschneiben. 2 Auch die Burger zu Herriden waren am 6. Mai aufgestanden, nicht weit von Unspach, hart an der Straße nach Dinkelsbuhl und Erailsheim. Aber schon im Beginn ihrer Sache zeigte sich Uneinigkeit unter Diesen Bauern. 3

Markgraf Casimir hatte, seit die Gesahr um ihn auschwoll, den zuvorkommenden, den volksfreundlichen Landesvater gespielt. Zu was man den würzburger Fürsten zwingen mußte, das that er zuvor freiwillig: auf den Landtag, den er nach Anspach ausschrieb, berief er ausdrücklich auch Bauern ein, um ihre Beschwerden zu hören und zu berathen, und am 2. Mai nahm er einen guten Abschied von seiner Landschaft. Er hatte ihnen mehrere Beschwer-

<sup>1)</sup> Anspacher Aften I. 250. 11. 184. VIII. 54. 1. 64, 74, 101, 91. Urfunden zur Dettingischen Rirchen- und Landesgeschichte.

<sup>2)</sup> Anfpacher Aften I. 112, 106, 84, 85, 86.

<sup>3)</sup> Anfpacher Aften I. 106.

nisse nachgelassen und gemildert: Alles Wild außer dem Gehölz sollten sie schießen dürsen; die Geistlichen mit den Gemeinden gleiche Lasten tragen; das nöthige Bauholz ohne Entgeld jedem aus den Wäldern werden; der Auswechsel des Geldes, worunter der ges meine Mann sehr litt, aushören. Das und anderes bewilligte er, und beantragte selbst, daß ein stehender Ausschuß der Landsschaft in Anspach versammelt bliebe, um Weiteres vorzubereiten und zu erledigen. Dann ritt er hinweg, die Landwehr auszubiezten, und neu sich huldigen zu lassen.

Die Gefahr war ihm nahe, zu nahe. Alle Geschmeidigkeit, alle Berstellung, die ihm zu Gebot stand, bot er auf. An alle Haufen in Franken schickte er Gesandte mit freundlichstem Bricf und Wort, als Freund des Evangeliums, als verfassungsmäßiger Fürst, mit der Bitte, alle markgräfischen Unterthanen aus ihren Versammlungen abzuweisen, da er seiner Landschaft alle ihre Begehren bewilligt habe. Die Dinkelsbühler antworteten, die Markgräfischen bei ihnen sagen, die Bewilligungen sepen ihnen noch nicht befannt, und der Saufe bitte darum den Markgrafen, ben Seinen die zwölf Artifel gnädig zu bewilligen, und ihnen als ein drift. licher Fürst bei Aufrichtung driftlicher Ordnung tapfer beizustehen. Das frankische Beer antwortete, sie zwingen keinen zu sich, und treiben keinen von sich. Sein militärisches Auge sab auf ben ersten Blick, wie noth ihm die Freundschaft Rurnberge und Roten. burgs thue. Rurnberg antwortete feinen Gesandten, die um Beschüt, Pulver und Mannschaft baten: die Stadt habe sich bisher neutral erklart. Rotenburg, burch seine Lage mitten in einem großen Theil bes markgräfischen Gebiets, viel fester als Anspach, glaubte er für fich gewinnen gu muffen. Alle bisherigen Freund= ichaftserbietungen an Rotenburg mußten ihm Ernst fenn. und Ausschuß bieser Stadt schwankte hin und her, zwischen der Freundschaft des Markgrafen und des frankischen Seers. alten ehrbaren Herren forderte der Markgraf zu viel Geld, die andern fürchteteten bie langen Sande seiner Politit; Ehrenfried Rumpf meinte wegen Ginnahme einer markgräfischen Sulfe, Reis terthum und Bauernschade senen gleich bos. Alls aber bei ber

L-OOUL

Musterung 250 Bürger geradezu ausblieben, als es nah und fern immer bedenklicher aussah, die Bauerschaften die Oberhand zeigten, das franklische Beer den Rotenburger Gefandten ein feltsames Benehmen vorwarf, bot der Rath unter dem feuergerötheten himmel, ber ihn erschreckte, unter den sturzenden Kloster= und Schlogtrum= mern ber Nachbarschaft bem Markgrafen wieber bie Sand. Men= gingen ging mit andern zu Casimir. Raum waren sie fort, kaum verlautete, ber Rath wolle markgräfische Besatung fommen laffen; so hörte man von der Gemeinde: wolle der Rath den Bauern nicht helfen, fo werbe man Sturm lauten, und mit Buchfen und allem jum hellen haufen giehen. Boll Schrecken ließ ber Rath einen neuen Gesandten bem porigen nachreiten, und alles abbrechen, was diese verhandelt hatten. Darob hatte Casimir "ein großes Mißfallen und Entjeten, die Augen gingen ihm über und er weinte." Es war dieß am 4. Mai. Trop seinen Landtagsbewilli= gungen loberte es rings um ihn auf allen Seiten feines Fürsten= thums auf. Am selben Tag eilte er nach Wassertrüdingen, von da nach Merkendorf am Monchewald, der Trene dieser zunächst bedrohten Punkte sich zu versichern. Er empfing die Suldigung. Markt und Kloster Beidenheim baten ihn um Silfe wider ben Anzug des Rieshaufens. Während er in Merkendorf bie Botschaften vom Aufstand im Alischgrund und im Oberland, ben Abfall ber Mainbörfer vernahm, ließ er in ber Racht des 8. Mai feine ganze verfügbare Macht zu fich ftoßen; er fah am Morgen bes 9. Mai 650 Reiter, 1000 Fußfnechte mit allen seinen Beschützen und einem beträchtlichen Aufgebot der Landwehr um sich; diese war aus der nächsten Nähe Anspachs. Er hatte sich viele Mühe gegeben, die bohmischen Stückfnechte und Schützen in seinen Sold zu gewinnen, die den Bayerherzogen so gut gedient hatten; sie hatten sich aber trocken und fest geweigert, bem Markgrafen wider seine Bauern gu ziehen. Auch aus den Städten Feucht= wangen, Kizingen, Gunzenhausen und andern, so wie von Bafallen blieben die Manuschaften aus. Zwischen Auhausen und Rechenberg stieß seine Vorhut auf die Nachhut der Bauern, die im Marsch auf Heidenheim waren. Das Geschütz zertrennte fie, sie zogen

fich nach Oftheim hinein, ordneten fich hier, ruckten wieber vor auf eine große Wiese, und die Sandbudien ber Bauern feuerten fo gut, baß die 150 Pferde ber markgräfischen Borbut zurück wichen, mit Berwundeten und Tobten. Indeffen fam bas gange Augvolf an, warf die Bauern über Acker, Wiese und Bach nach Oftheim zurud, unter Stich und Schuß; in diesem Scharmutel traf ein Sohn mit seinem eigenen Bater zusammen, nahm ihn gefangen und führte ihn mit sich nach Seibenheim. Markaräfische und Bauern, diese hinter ihrer Wagenburg, wo man ihnen nicht beifommen konnte, feuerten fort, bis fie fich zu beiden Theilen verschoffen hatten, und mit Steinen zulett auf einander warfen. Die Geschütze schoßen bas Dorf unter bem Wind in Brand, die Bauern mußten die brennende Baffe verlaffen, und fich in ein Behölz zurudziehen. Indem traf ber Markgraf mit 500 Reifigen ein. Die Bauern erreichten bas Gehölz, wo sie sich setzten und ben abgebrochenen Kampf wieder aufnahmen. Die großen Feldgeschüte, die man heranführte, spielten ohne Schaden in den Wald, alle Schüsse, außer einem, ber traf, gingen zu hoch. Die Markgräfischen hiel= ten es für besser, gutliche Unterhandlung zu versuchen, als mit dem Haufen in seiner unangreifbaren Stellung die kostbare Zeit zu verlieren. Folgegetren seinem Plan, mit allen auswärtigen Haufen auf gutlichen Fuß sich zu fegen, unterhandelte Casimir durch den Ritter von Heßberg mit dem Haufen dahin, daß, was sich von Markgräfischen bei bemselben befände, sich ihm auf Gnabe unterwerfe und die Waffen ausliefere. Der größere Theil ber Markaräfischen that es des auf dem Landtag schon Bewilligten und des noch in Aussicht Gestellten halb, Casimir entwaffnete sie und alle Ortschaften an biefer Granze, und ließ fie neu huldigen; es waren in die 3000, die hier umher neu huldigten; doch zogen über 600 mit dem Saufen ab, ber ungestört seinen Ruckzug antrat, und sich vor bas nur zwei Stunden entfernte Schloß Balbern legte. Der Markgraf war froh, da ihm der Aufstand seiner Un= terthanen in seinem Rucken und im Berzen seiner Markgrafschaft gebot, auf's Schnellste mit biesen Dinkelsbuhlern, Ellwangern und Riesbauern in's Reine zu kommen: wie es scheint, burch

gegenseitige Uebereinkunft, daß einer des andern Gebiet respektire und keiner gegen den andern etwas vornähme. Am 10. Mai, also des andern Tags, schrieb er an seine Regierung nach Anspach, wie er "sich gütlich mit dem Hausen verglichen, und seine Untersthanen von demselben zurückgefordert habe." Reine Silbe einer Schlacht, eines Sieges in seinen Schreiben! Am 11. ließ er öffentlich ein Abrufungsschreiben an diesenigen seiner Unterthanen ausgehen, die sich noch bei dem Hausen von Dinkelsbühl, Elwangen und Ries befänden, am 12. berichtete ihm Jörg Haberkorn, sein Rath, den Abzug der Bauern von Baldern, und ihren Zug auf Ellingen, und am 17. unterhandelten seine Räthe Thomas von Kundorf und Eucharius Zobel mit dem Hausen bei Dinkelsebühl, wegen Festsehung eines Tages zu Anhörung der Klagen der Bauerschaft.

Im Norden der Markgrafschaft entzündete sich der Aufstand von Ort zu Ort fortlaufend, wie das fränkische Heer von Rödinzgen auf Ochsenfurt und weiterhin auf Schwarzach zog, zuerst an den Grenzen, dann den ganzen Aischgrund entlang, in den ersten Tagen des Mai. Hier wurden sie von dem hellen Hausen, dort von dem Markgrasen aufgeboten: sie zogen es vor, auf der Seite ihrer Brüder als gegen diese zu sechten. In Kizingen hatte es schon am zweiten Ostertag wetterleuchten wollen. In der Fischerz

<sup>1)</sup> Anspacher Aften 1. 123.

<sup>2)</sup> Anspacer Atten 1. 213. 1. 126. 11. 93. So schwindet fast in Richts vor dem Lichte der Urkunden die in den meisten Stroniken, und fast in allen neuern Schriften erzählte Schlacht von Oftheim zusammen. Der oft mit richtigem Takt greisende Deuber S. 207. hat auch hier richtig gegriffen. Er allein nennt sie eine unblutige. Selbst der Zeitgenosse und nahewohnende Thomas Zweisel, in nächster Nähe sonst gut unterrichtet, gibt 4000 Erstochene an! und 3000 Gefangene! Es liegt im Anspacher Archiv vom 6. his zum 12. Mai von jedem Tag ein Brief des Markgrasen, oft mehrere. Reiner, der einen Sieg oder eine Schlacht berichtete. Die von dem Blut von 4000 Brüdern rauchende Hand hätten auch gewiß alle Pausen zurück gesstoßen, ohne, wie wir gleich sehen werden, auf gütliche Verhandlung einzugehen.

gaffe in Stephan Dertlens Saus fagen Abends einige Befellen beim Wein und redeten dieg und bas. Wir wollen fagen, hob einer an, braufen im Balb haben wir Reiter gesehen, die in bie Stadt wollen. Das gefiel, sie liefen auf bie Baffe mit bem Beschrei, es fen Wefahr vor Ueberfall, zogen bie Sturmglocke, alles lief mit Harnisch und Wehr zu Hauf, man besetzte die Thore, bemächtigte sich ber Geschütze, und in ber Frühe richteten bie Ge= sellen sie gegen das Rathhaus, und forderten jeden auf, ihnen das Evangelium schirmen zu helfen. Philipp Senbot suchte die Gemeinde zur Ruhe zu stimmen, und bem Rathe zu erhalten, und viele meinten, er habe Recht. Da fprang einer ber Gesellen, ein Augenarzt, unter sie. "Ihr Thoren, rief er, wollt ihr euch bas Suge alfo ume Maul ftreichen laffen? fo fangt man bie Maufe, es wurde Ropfe regnen." Der Larm begann auf's Reue, Ludwig von hutten, der markgräfliche Amtmann, wußte ihn zu stillen, indem er sie, ihre Beschwerden vorzubringen, einen Ausschuß und Biertelmeister wählen ließ. Um 30. April suchte ber helle Haufen von Jphofen aus bei Rizingen um Durchzug an. Biele in ber Stadt wollten baurisch werden, und Florian Gener und zwei anbere Sauptleute nahmen ber Gemeinde und bem Rath ben Bunbeseid ab: bie alten Herren bes Raths gingen vom Rathhaus herab, traurig und weinten wie die Rinder. Gin Fähnlein mit 70 Mann unter Endres Wolf als hauptmann, einem Feldgeschütz und etlichen Sackenbuchsen, auch zwei Reisewagen mit Spießen stießen zum schwarzen Saufen. In ber Stadt ruinirten fie bas Klos fter, und Jakob Schmid nahm ben Ropf ber heiligen Selbalogis, ben es als Reliquie bewahrte, und posselte bamit als mit einer Regelfugel. Bon Kreglingen an bis zum Steigerwald, wie füblich von Blaufelben bis ans Limburgische waren alle markgräfischen Unterthanen im Aufstand. Die Rreglinger felbst verbrannten Schloß Braunek. Um 5. Mai trat Ergersheim, am 6. Markt = Bergel und Burg-Bernheim zu ben Bauern, ber ganze Aischgrund folgte nach, von Soheneck bis Forchheim. Alle Kirchengeräthe wurden gu Geld gemacht, barum zu Rurnberg Buchfen und Sellebarben gekauft, die Getreibevorrathe überall mit Beschlag belegt, die

Pfarrer waren Kaffiere und Rathe der Bauern. Die von Bergel und Burg-Bernheim fragten bie Burger von Uffenheim, wo in Sans Ziegenfelbers Saus die Unzufriedenen fich fammelten, ob fie gur Bauerschaft ziehen wollen. Der Rath hielt bie Gemeinde zurück, so viele berselben auch die Frage bejahen wollten. Casimir wollte eine Besatzung in die Stadt werfen. Die Stadt antwortete, für Reiter mangle es ihr an heu und Stroh. Gines Tages famen brei geharnischte Bauern vor's Rathhaus geritten, und verlangten freien Durchzug für ben ihnen folgenden Saufen, auch bie bei bem Rath von ben Schirmborfern, die reichsfrei waren, hinterlegten Gelber. Der Rath wagte beibes nicht abzuschlagen. Und als die Bauern dieser Dörfer, aus Ergersheim, Ulsenheim und andern, in der Stadt waren, war durch sie und die durch Biegenfelber geleitete Gemeinde, befonders auch durch die Thatigfeit von neun Frauen 1 ber Zuzug zum Saufen schnell entschies Durch's Love wurde bestimmt, wer mitziehen mußte, und erhielt wöchentlich einen halben Gulden Sold. 2 In wenigen Tagen standen an ber obern Aisch und ber Gollach 2000 Mann in Waffen, und die Edeln umber eilten, zu ihnen zu geloben, aus Schrecken vor ihnen und dem nahen frankischen Seer. Bu Winds= heim wollten die Weiber durchaus bäurisch werden, weil so schone Sachen im Kloster lagen, die sie gerne geholt hatten. Zwischen bem 5. und 6. Mai um Mitternacht zogen über 60 Weiber unter ber Hauptmannschaft "ber Lüllichin" mit Beilen und Sackmeffern dem Kloster zu; der Bürgermeister aber wußte zu machen, daß sie ohne die Rleinodien des Rlosters wieder heimgingen.

An der untern Aisch waren 3000 Mann versammelt. Selbst von Forchheim liesen ihnen Bürger zu. Sie lagerten sich um Neustadt an der Aisch, das zu ihnen siel und zum Hauptquartier erwählt wurde. Auch die von der obern Aisch schloßen sich an. Der markgräfliche Kastner Bernbeck stellte sich an die Spise des

<sup>1)</sup> Anfpacher Aften IV. 126.

<sup>2)</sup> Georgi, Uffenheimische Nebenftunden I. 21—24. Hammer, Handschrift, abgebruckt in Georgi Nachricht von Anspach S. 109. 112.

Aufstands, und unter brei Sauptleuten, Müncher, Pfeffer von Burg-Bernheim, und Michael Koberer bem Müller von Langenzenn, zogen bie Bauern umber, Klöster zu ftrafen und Schlösser abzuthun. Der ganze Saufe ordnete fich bem großen frankischen Beer unter, und handelte nach deffen Artikeln. Um 9. Mai ver= brannten fie Schloß Darbach, am 13. bas Sbelfrauenstift Birken= feld, am 14. Schloß hohenkottenheim, am 16. Schloß Spekfeld, am gleichen Tage bas Kloster Rietfeld. Ihnen nach fanken in Afche bie Schlöffer Stockach, Sachsen, Uhlstatt, Birnbaum, Sugenheim und andere feste Bauser, beren Berren nicht in die Bruber= schaft treten und selbst ihre Bergsite mit burgerlichen Wohnungen vertauschen wollten. Alle Schlöffer im Steigerwald wurden geleert, viele Berren brachen ihre Baufer felbst ab und retteten ba= burch das Material und ihr Eigenthum. Selbst um und in Rabolsburg, Schwabach, Beilsbronn, Leutershausen wurden Bürger und Bauern von bem Geifte bes Aufruhrs ergriffen und ber Alisch zugezogen, und rechts und links nur eine Stunde von feiner Saupt= stadt Ansvach sah der Markaraf die Brandfackel der Bauern: die Flammen bes alten Schlosses Dornberg leuchteten fast in bie Gaffen Anspache herein.

Schon bei Ostheim hatte er das Landvolf um Unspach als unzuverlässig erkannt und entlassen. Er gab in's Oberland Befehl, 1500 Landwehrmänner zu ihm stoßen zu lassen, und nahm mit seinem kleinen Heere eine Stellung bei Markt-Erlbach, vor sich sein festes unbezwungenes Schloß Hoheneck, zu beiden Seiten das neutrale Rürnberg und das wenigstens jeht noch neutrale Rotenburg, hart über dem Lager von Neustadt, mitten zwischen den Abtheilungen an der obern und untern Aisch, jeden Augenblick im Stande, Anspach zu schühen, so lange nicht vom großen fränkischen Heer aus ein Angriss darauf geschah. Dieses zu verhüten, unterhandelte der Markgraf wie ein christlicher Brusder mit den christlichen Brüdern vor Würzburg. Er selbst schrieb am 15. Mai an den Hauptmann des schwarzen Hausens, an Florian Geyer, und erbot sich zu gütlicher Handlung. Eben so

<sup>1)</sup> Anfpacher Aften II. 110.

trat er mit ben andern Haufen in Unterhandlung, und nahm ganz die Miene an, als ware eine Berbraberung nichts Unmögliches. Um 19. Mai bewilligte ihm ber Saufen an der obern Aisch einen achttägigen Stillstand, am selben Tage das frankische Beer zu Heibingefeld, am 23. Mai ber Haufe zu Ochsenfurt. 1 Ernst war es ihm nicht mit dem Anschluß an die Bauern; man hat schon daran gedacht, Casimir habe im günstigen Erfolg für die Bauern burch biese herr von Ostfranken werden wollen: wie wenig er daran dachte, dafür spricht, daß er in denselben Tagen, wo er den Stillstand suchte und erhielt, alles that, um den schwäbischen Bund zu bewegen, unmittelbar auf Franken zu ziehen. 2 Er beabsich= tigte nichts, als den ihm drohenden Ueberzug von sich ab und auf andere zu wenden, die Bauern trügeriich hinzuhalten, zu lahmen, Zeit zu gewinnen, da ihm so manches Schutzmittel, auf bas er rechnete, abging. So hatte er, um seine Stellung von Westen her zu becken, in bas hohenlohische Schloß Schillingsfürst, funf Stunden von Unspach, 200 Buchsenschützen werfen wollen, seine Absicht wurde verrathen, ber Kriegerath zu Burzburg beschloß die Zerstörung des Schlosses. Endres Wittich aus Adels= hausen und Luz Senbot aus der hallischen Landwehr, zwei Haupt= leute, trugen den Befehl an die Bauern im Umt Schillingsfürst, überfielen mit brei andern durch List den Amtmann, nahmen das Schloß ein, es wurde abgebrochen, ausgeleert, was konnte, das andre am 21. Mai ausgebrannt. Bom Gebirg kamen ihm fatt Landwehrmanner schlimme Botschaften. Kaum 700 hatten sich zu Bayreuth auf das Aufgebot gestellt, und waren unter Drohungen, das Rloster himmelfron und das Schloß Kolmberg zu plündern, aus einander gelaufen. In Kulmbach, Wunfiedel, Pegnit, in Bayreuth felbst war Aufregung, boch nur in Worten und Bersammlungen. In Bayreuth sprengte ein Kupferschmied aus, Markgraf Casimir fen todt und bereite, wie er felbst gefehen habe, in das Erbbegräbniß nach Heilsbronn abgeführt. In der Stadt Hof

1-01

<sup>1)</sup> Anspacher Aften I. 169, 168, 166. II. 98, 103, 125.

<sup>2)</sup> Aufpacher Aften I. 178.

ging die Aufregung von Niklas Storch aus, dem Wiedertäufers Propheten. Im Dorf Gesch warf einer eine schwarz-weiße Fahne auf, ein anderer, vom Wein erheitert, zog die Sturmglocke. In einem Kirchweihaufzug mit Pfeisen und Trommeln lärmten sie durch den mistelgauer Grund dis vor die Thore Bayreuths heran, tranken hier für ihr Geld und gingen wieder nach Haus; einen markgräfslichen Herold jedoch, der sie zur Ruhe ermahnen wollte, verstümsmelten sie. Auch an andern Orten gab es Unsug, doch war es nur ein Tollen, kein Ausstand. Casimir schrieb selbst in's Obersland, ihres Beistandes bedürfe er nicht mehr, die Ruhe im Untersland stelle sich her; haben sie Beschwerden, so möchten sie solche an ihn bringen.

Rlug, wie Casimir, war der Rath zu Rürnberg. Gegen außen neutral, nach allen Seiten bin driftlich freundlich gewährte er den Bürgern in ber Stadt manches Erleichternde im Augenblick, was ber Bürger Bergen gewann, seinen Bauern auf bem Lande ließ er bei wachsender Gefahr allen lebendigen Zehenten, auch ben tobten Zehenten gang nach, ben harten Zehenten sehte er herab auf das alte herkommen. Auch für die Bauern überhaupt sprach die Stadt Rurnberg freimuthig und mit Kraft. Ihre Gesandten mußten auf bem Bunbestag zu Ulm erflären: "Obgleich die Bauern fehr ungeschickt handelten, so ware boch zu bedenken, daß sie vielfach unleidlich bedrängt und durch ber Pralaten und andrer Herrschaft Tyrannei dazu nicht wenig verursacht worden. den zwölf Artikeln angezogene Beschwerung liege vor Augen und fönne nicht verneint werden. Der Herrschaften übermäßige Tyran= nei, die bas Evangelium für einen Deckmantel ihres ungeschickten Wandels gebraucht, und damit die Unterthanen um Geld geschäht haben, lasse sich nicht verantworten; davon wisse schier das Rind auf ben Gaffen zu sagen." In bie Lanbschaft hinaus legte ber Rath besoldete Bürger, seine Thore hielt er in guter hut. Nürnbergischen herum waren viele Wiedertäufer im Stillen geschäf= tig, in der Stadt felbst gab es auch manchen bewegungslustigen

<sup>1)</sup> Müllners Unnalen, Sanbidrift.

Bürger, von den aufgestandenen Bauern der Nähe und Ferne, selbst von Prädikanten wurden Schreiben, die zum Aufstand reizten, in der Stadt, wo Münher noch nicht vergessen war, heimlich eingeschmuggelt, ja die aufreizendsten Schriften wurden in Nürnberg gebruckt. Wolfgang Bogel, der Pfarrer zu Eltersdorf, der die Wiederstause annahm, erregte seine Gemeinde und die Bauern der ganzen Gegend. Er ließ sie in den neuen täuserischen Bund wider alle Obrigkeit geloben, und lehrte die Nähe des zeitlichen Reiches Gottes, und wie den Wiedergetausten das Schwert der Gerechtigkeit in die Hand gegeben sen: die hier Verbündeten hingen mit Mühlbausen zusammen. Der Rath sandte an die auch zu Poppenreuth wieder versammelten Bauern den lutherischen Prediger Earl Reß hinaus, sie zu stillen, er mußte sich aber vor ihnen verbergen, wollte er anders leben bleiben. Dennoch gelang es dem Rath, den eigentlichen Ausbruch in seinem Gebiet nieder zu halten.

Nicht so gut sich zu verstellen, wie Casimir, nicht so gut nach dem Wind zu steuern, wie der Nürnberger Rath, verstand der Bischof Wigand von Bamberg.

Der Bischof schrieb nicht nur die kläglichsten Briefe an den schwädischen Bund und alle Fürsten um Hilfe wider sein Bolk, mit dem er so eben einen gütlichen Vergleich beschworen hatte, sonz dern er machte es selbst seinen Unterthanen bald zu klar, wie er absichtlich die Verhandlungen mit der Landschaft in die Länge ziehe; ja er suchte sich heimlich in der Rähe der Stadt, damit er der Landschaft imponiren könnte, mit Kriegsvolk so zu stärken, daß das Aus- und Einreiten, z. B. im Schloß Giech, den Bauern und den Landtagsverordneten bedenklich erschien. Er mußte den Bauern zugestehen, daß sie in das Schloß Giech einige Mann legten, diese ließen aber bald mehr Bauern herein, sie übermannzten die bischöfliche Besahung und brannten das Schloß aus. Sie wollten den Bischof nöthigen, mit den verheißenen Vertragsbezwilligungen sie nicht länger herum zu ziehen, und der Artikel der Franken, der allen Schlössern den Krieg erklärte, kam ihnen ge-

<sup>1)</sup> Müllners Annalen , Sanbfdrift.

legen zur hand. Alle bambergischen Bauern waren auf an allen Enden des Bisthums, zu gleicher Zeit die Schlöffer zu brechen, die so zahlreich in ihre schönen Obst - und Wiesenthäler von den Bergspiten herabragten. Wenig über acht Tage brauchten fie, um die ganze Landschaft von hohen Edelsigen zu fäubern. Es mag ein wundersamer Unblick für das Auge bes Bolks gewesen seyn, wenn Rachts oft zehen, zwanzig, breißig Schlösser zumal ausglühend ihren rothen Schein herab warfen in die tiefen Felsen. thäler über die dunkeln Matten ber frankischen Schweiz hin. Es waren mehr als 70 an ber Bahl, auf ben Bergen und in ber Gbene, die fo schnell zu Ruinen wurden. Ihre Ramen aufzugahlen, ift nicht nöthig, ba alle in ben Staub fanken, ohne Unterschied alle, bis auf die schöne Burg Neidek, welche die Nürnberger Ratheboten retteten, burch bie Borftellung, bag biefes feste Haus an der Grenze bem Landvolf felbst in Kriegszeiten zur Flüchtung von Sab und Leuten unentbehrlich fen, eben fo zum Widerstand gegen auswärtige Feinde; außer Streitberg und Rabenstein, weil beide dem Markgrafen von Brandenburg gehörten, außer Hauseck, das Rurnberg gehörte und um fo mehr geschont wurde, da aus Unvorsicht wider den Befehl ber hauptleute zu Bamberg ber nurnbergische Wildenfels im Gebirg gebrochen worben war; außer Marloffftein, das dem Nürnberger Patrizier Pfinzing burch Scheinkauf schnell übergeben wurde; außer Belbenstein, bas Albrecht Rotsmann, ber Pfleger, ritterlich vertheibigte. Go eifrig als bie Bauern, brachen die Bürger mit an den ihnen lästigen festen Säusern: "fie wollten, daß die Edelleute fie felbst verließen, in die Städte zögen, und gleich andern Landesbürgern Laften und Gaben trugen." Einzelne Gble trugen auch hier ihre Schlöffer felber ab. stern ging es ebenso: die Bauern thaten sie alle ab. Sie thaten nur daffelbe, was gleich ihnen nach die Fürsten anderswo, nur mit ein Bischen mehr Form, thaten.

Von der Altenburg aus, wohin sich der Bischof mit seinen Kriegsleuten geflüchtet, sah er mit Entsetzen die in Flammen auszsterbenden Schlösser, hörte mit Grauen das falsche Gerücht, wie die Bauern die Herren dieser Schlösser persönlich gemartert haben

und noch martern. Plöhlich war aus ber Stadt Bamberg, was von fremden Räthen, Bermittlern, Domherren da war, verschwunben, sie floben nach allen Seiten, Buchsenschüsse ber Bürger und Bauern folgten ihnen, Moriz von Bibra wurde fogar gefangen genommen, und aus allen benachbarten Dörfern herein brachen sie in die Stadt; bald widerte das wilde Treiben ber hereinge= fommenen die Bürger an. Giner rieth, sie durch eine Musterung por der Stadt wieder auswärts zu schaffen. So geschah es. bas Landvolk außen war mit ben Bürgern, 6000 gewaffnete Manner, wurden nur die Burger wieder eingelaffen, aber fein Bauer mehr. Unter bem oberften Sauptmann Sans Sartlieb legten fic die Bauern vor die Altenburg, zuerst bei ber Ziegelhütte, bann in der Chene bei Sallstadt, während drei andere Saufen an den Grenzen bes Bisthums lagen, der eine bei Sochstätt an ber Hisch und dreifachen Ebrach; der andere bei Gbermaunstadt und Rirch= ehrenbach, an der Wiesent und Auffeeß; ber britte unter Peter Hoffmann zu Zedlig bei Lichtenfels am Main. Der Bischof that auf's Neue, ale ob es ihm Ernft ware, mit ber Landschaft und ben Saufen zu handeln, und einen Berfassungsvertrag abzuschließen.

So sehen wir benn ben Volksaufstand auf allen Sauptpunkten ausgebrochen. Nimmt man bas Land von ben Quellen bes Reckars und ber Donau bis zum Main als das Centrum, fo lehnt er seinen nörblichen Flügel an ben Sarz, seinen sublichen an die julischen Alpen und in gang besonderem Sinn, wie sich noch zeigen wird, an die Republik Benedig: Die Borhut dehnt sich vom Oberrhein zum Niederrhein an beiden Ufern des Stromes. Es war eine Zeit, "wo es aller Obrigfeit nicht Lachens galt." 1 Das, wovon eine Vorahnung seit lang auf Bielen lag, war gekommen: der Boden erbebte weithin, die Flammen schlugen daraus hervor, und mit mächtigem Athem wehten Sag und Rache und Grimm, Fanatismus und Baterlandsliebe mit einander im Bunde, Diefe Klammen zuerst über Klöster und Stifter, bann hinauf auf die Burgen des Adels und weiter an die Stühle der Fürsten, und wie zu fürchten stand, zulett über alles Bestehende.

<sup>1)</sup> Sebaftian Frante.

Und wie 400 Jahre zuvor der Krieg Gottes, der Befreiungszug zum heiligen Grabe den Bater von Weib und Kind, von Haus
und Hof, den Sohn von den Eltern, den Priester vom Altar,
den Mönch aus seinem Kloster, den Landmann vom Pflug, den
Bürger von seinem Gewerbe hinweg in die Wassen rief und fortz
rieß: so verließen jeht auch wieder tausende und aber tausende
Haus und Hof, Acker und Weinberg, Handel, Gewerb und Handz
thierung, und nahmen die Wassen und zogen aus in den neuen
heiligen Krieg des Bolkes, zum Grabe, darin die Freiheit bes
graben lag.

Und wie damals unter der Fahne des Kreuzes der Begeisterung, dem Heldenmuth und dem edelsten Willen für das Höchste, voraus und hintendrein die Gemeinheit zog, viel wildes, müssiges, liederliches Gesindel, das Gesolge jeden Krieges, mit wüstem Tollen, mit Raub, Nothzwang und Mord: so mischte sich unter der neuen evangelischen Fahne des Kreuzes Rohheit, Raub = und Tobsucht unter den Heereszug der Volkssache, und entweihte manchsach das strasende Schwert des Bolks = und Gottesgerichtes: mit dem Schulsdigen litt die Unschuld, wie im Gewittersturm der Natur.

Noch aber war es Zeit, bem Aeußersten auszuweichen, wenn Die Herren bas Billige zugestanden, nur die drückenosten Anmaguns gen aufgaben: Maffigung, Entgegenkommen founte den Fortgang bes immer wilder fortrollenden Berderbens hemmen. Das Gegen= theil geschah: und als das Blut schuldiger Großen in den Feuer= ftrom floß, und dieser höher und höher raste und wogte, und die Schlöffer zu hunderten auf ben Bergen wie Bache schmolzen, und die festen Thurme ber alten Berrlichkeit berfteten und fturzten, und hier die aus ihren brennenden Burgen und Klöstern verjagte, ge= ächtete Aristofratie durch Wald und Schlucht der Siegeslärm und der Glanz blutdürstiger Bauernsvieße ichreckte, bort die jest noch Geborgenen, Entfernteren keine Woche, keinen Tag mehr sich sicher fahen und fühlten, daß es nicht auch über ihr Sab und But, über sie und die Ihrigen fame: ba faben die Ginen in dem all= gemeinen großen Brand ein Reinigungsfeuer, die Anbern einen Höllenbrand. Wie der ehrbare Rath zu Rürnberg, so sprach auch

der Churfürst von Sachsen: Es ist ein Gottesgericht, ein Strafsgericht für die Sünden, welche weltliche und geistliche Fürsten und Herren auf sich geladen durch Härte und Tyrannei gegen ihre Untersthanen und durch Verhinderung des Evangeliums. —

Während so die gewaltsame Umwälzung draußen vorwärts ging, machten in der Stille eines Sipungssaals noch einmal die Besseren im Volke den Versuch, im ruhigen Geleis der Berathung, der Uebereinkunft dem Baterland zu helfen.

Die Volkskanzlei und der Verfassungsrath zu Heilbronn am Meckar.

Seit bem 9. Mai faß ein Ausschuß ber Bauern in bes Reiches Stadt heilbronn am Neckar, um die allgemeine Reichsreform, auf die alle Artikel und alle Bertrage zurückwiesen, zu Wendel Sipler war nicht ber Mann, ftille zu stehen, berathen. und vor Festungen müßig zu liegen. Es war hoch noth, etwas Festes, Entscheibendes für die Gintracht, für das Zusammenwirken, zur allgemeinen Befriedigung ber sich freuzenden Interessen, zur Feststellung ber schwankenden unsichern Verhältnisse vorzunehmen. Schon zu Amorbach war die Einberufung eines Ausschusses aller Haufen, ein Congreß aller Bauernschaften beschlossen, mit Sans Berlin heilbronn als natürlicher Mittelpunkt angenommen worden. Hier sollte die allgemeine Kanzlei senn, hier sollten die vorberathenden Sitzungen der gelehrten Bauernräthe, hier dann seiner Zeit der allgemeine vom Volk zu eröffnende Nationalcongreß Statt finden, um die Reichsreform zu bebattiren und anzunehmen. Ramen ber vereinigten Saufen vor Burzburg faßen zu Seilbronn Wendel Hipler der Kanzler, als Räthe mit ihm Peter Locher aus Kulsheim und hans Schickner aus Weißlensburg. Schon von Amorbach aus war an alle Haufen in Oberschwaben, Elfaß und Franken Botschaft geschickt worden, auf's Schnellste Bevollmächtigte

zu dem Congreß nach Heilbronn zu senden. Friedrich Weigand saß nicht persönlich in ihrem Rath, aber sein Geist war zugegen: von ihm waren merkwürdige Concepte in Betreff der Reichsresorm eingelaufen. Auch Entwürfe aus früherer Zeit, & B. einen von Frankfurt, ließen sie kommen, und ohne auf das Eintressen derer von den andern Hausen zu warten, gingen die Drei an die Arbeit.

Von Würzburg aus waren ihnen mehrere Fragen, die bloß auf Kortführung bes Krieges sich bezogen, zur Begutachtung mit gegeben: Was von jedem Saufen noch zu erobern fen? Welchen Widerstand er dabei finden, welche Sulfe ihm nöthig fenn konnte? Welcher Saufe, falls gegen ben ichwäbischen Bund in Schwaben Beiftand nothig ware, zur Silfe ziehen folle? Wie gegen Pfalz, Brandenburg und Baben, die banrifden Fürsten und Seffen gu handeln ware, gutlich ober mit Ernst? Wie man ben fremben Abel in andern Canben in bie Bereinigung bringen fonnte? Die weltlichen Fürsten und Berren für ihre Berlufte und Nachlässe aus bem geiftlichen Gut zu entschädigen sepen? Db man bei aus= landischen Fürsten, 3. B. bei Sachsen, beffen Churfürst ber Bereinigung milber gesinnt sen, Beistand suchen folle? Aus welchen Haufen bas Rriegsheer gegen Trier und Köln zu bilben fen? Was zu thun ware, wenn der Raiser frembes Kriegsvolf brachte? oder andere Fürsten fremde Soldner warben? Wie man sich gegen den Kaiser zu verantworten habe, oder ob man ihm zuvor schreis ben wolle? Wann und wo die Reformation vorzunehmen, wer bazu zu erforbern wäre: Gelehrte, Bürger, Bauern? und wie Wer für ben gemeinen Maun seine Beschwerben vortragen solle? Wie viele Rathe von Fürsten und Abel zuzulassen, um ihre Sache zu führen? Wie und von wem die Kosten berer, bie vortragen, und berer, bie zur Entscheibung verordnet würden, aufjubringen wären? Auch eine Bergleichung und Befferung ber verschiedenen Heervrdnungen sollte vorgenommen, von jedem Haufen feine bisherigen Groberungen und feine weiteren Borhaben bargelegt werben. Gben fo sollen fie berathen, ob, wenn Gott fo viel Glack gabe, daß man die haufen zum Theil vermindern, und ber gemeine Mann heim geben konnte, eine gewisse Bahl versam=

11.

L-odilli-

melt bleiben sollte, für alle Unfälle, und um bas Recht zu handhaben u. f. w.

Ehe der Ausschuß daran ging, arbeitete er aus eigenen und fremden Gedanken einen Reformationsentwurf in vierzehn Artikeln aus, einen Entwurf, "welcher Maaßen eine Ordnung und Reformation zu Nut, Frommen und Wohlfahrt aller christlichen Länder aufzurichten wäre."

- 1) Alle Geweihten, hohen und niedern Standes und Namens werden reformirt, und erhalten ziemliche Nothburft, ihre Güter fallen zu gemeinem Nuten.
- 2) Alle weltliche Herren werden reformirt, damit der arme Mann nicht über christliche Freiheit von ihnen beschwert werde: gleiches schleuniges Recht dem Höchsten wie dem Geringsten. Fürsten und Edle sollen die Armen schützen und sich brüderlich halten, gegen ein ehrliches Einkommen.
- 3) Alle Städte und Gemeinden werden zu göttlichen und natürlichen Rechten nach christlicher Freiheit reformirt: keine alte oder neue menschliche Erdichtung mehr: alle Bodenzinse sind abs lösbar.
- 4) Rein Doctor des römischen Rechts kann zu einem Gericht oder in eines Fürsten Rath zugelassen werden, nur drei Doctoren des kaiserlichen Rechts auf jeder Universität, um sie in vorkommens den Fällen um ihren Rath zu befragen.
- 5) Kein Geweihter, hohen oder niedern Standes, fann in bes Reiches Rath sigen, oder als anderer Fürsten und Communen Rath gebraucht werden; keiner kann ein weltliches Amt bekleiden.
- 6) Alles weltliche Recht im Reich, das bisher gebraucht wurde, ist ab und todt, und es gilt das göttliche und natürliche Recht, damit der arme Mann so viel Zugang zum Recht habe, als der Oberste oder. Reichste. Es sind 64 Freigerichte im Reich mit Beissistern aus allen Ständen, auch aus dem Bauernstand; 16 Landsgerichte, 4 Hofgerichte, 1 kaiserliches Kammergericht teutscher Nastion, auch diese mit Beisistern aus allen vier Ständen. Bon jedem Gericht ist Appellation an das andere.

- 7) Alle Zölle, alle Geleite hören auf, außer ben Zöllen, bie zu Brücken, Wegen und Stegen nothwendig find.
  - 8) Alle Straßen find frei, Alles Umgelb ift ab.
- 9) Reine Steuer, als alle zehn Jahre einmal bie Raisersteuer (Mathäi 22).
  - 10) Rur Gine Mange in teutscher Nation.
  - 11) Gleiches Maag und Gewicht überall.
- 12) Beschränkung des Wuchers der großen Wechselhäuser, die alles Geld in ihre Hande ziehen, und Arm und Reich ihres Gefallens beschätzen und beschweren.
  - 13) Freiheit bes Abels von jedem geiftlichen Lehenverband.
- 14) Aufhebung aller Bundnisse, der Fürsten, Herren und Städte: überall nur Schirm und Schutz des Kaisers. 1

Wahrlich Ideen, großartig und vriginell, praktisch und gez meinnüßig. Seit Jahrhunderten hatte man das Bedürsniß nach solcher Resorm gesühlt: Raiser, Fürsten, Ritter und Städte hatten wohl diesen und jenen Punkt auf Reichstagen in Anregung gebracht, aber alle zusammen haben nicht dieses Umfassende, Treffliche ausz gedacht und entworfen, was die Bauern entwarfen und aussühren wollten.

Mehrere ber besten Gebanken bes Entwurses sind wörtlich aus Friedrich Weigands Conzepten herüber genommen, die andern gehören dem Geiste Wendel Hiplers.

Dadurch, daß der Geistlichkeit, Fürsten und Adel die Hauptsquellen ihres bisherigen Einkommens abgeschnitten wurden, mußte es bald um ihre Macht, um sie selbst gethan seyn. Die Prälaten sanken zu Predigern, die Fürsten und Herren zu größeren und kleineren Grundbesissern herab: unter Einem Haupt, dem Kaiser, lauter Freie, Gleiche auf teutscher Erde. Die demokratische Spisse des Entwurfs jedoch, an der geistliche und weltliche Aristokratie sich verbluten sollte, ist klug und kunstvoll unter Worten und Wendungen versteckt. 2

<sup>1)</sup> Der Reformationsentwurf sindet sich abgedruckt bei Walchner, Dechsle, Bensen.

<sup>2)</sup> Schon Benfen bat bieß richtig bemertt.

Derjenige Fürst, auf den sie sich stützen wollten, war indessen nicht mehr. "Herzog Friedrich von Sachsen, schrieb Weigand, er, der ein Bater aller Evangelischen gewesen, ist Todes verschieden. Mit ihm ist meines Erachtens ein großer Trost unsers Theils gefallen."

Um 5. Mai war der weise Churfürst gestorben. In seinem Sterbezimmer zu Lochau stand sein Gesinde um ihn her. "Liebe Rindlein, fagte er beim Abschied von ihnen, habe ich einen von euch beleibigt, fo bitte ich ihn, mir es um Gotteswillen zu ver= geben. Wir Fürsten thun ben gemen Leuten manches, bas nicht taugt." Go entschlief er fauft, gleichsam in ben Urmen feines Bolfes, das unter ihm eine gute Zeit erlebt, und das er nicht mit dem Schwert, sondern mit Vernunft, Beisheit und Gottesfurcht regiert hatte; in einem Augenblick, wo alle Fürsten vor ihren Unterthauen gitterten, flogen ihm Thränen der Liebe felbst von denen, die den Sturm herauf beschworen, der draugen im Reiche brauste. Nie hatte er bewogen werden konnen, sich ben Fürsten anzuschließen, die das Schwert gegen die Bauern brauchen wollten. Er wollte alles Gott überlaffen, bat biefen um Berges bung seiner Sunden, und rieth den andern Fürsten, des Bolfes Lasten zu erleichtern, bas Joch von den Unterthanen zu nehmen, und fie badurch jum Gehorsam zurud zu führen. Ift es beschloffen, sprach er, daß das Bolf zur Herrschaft kommt, so wird niemand widerstehen können: ift es Gottes Wille nicht, und suchen sie nicht Gottes Chre, so werden diese Stürme nicht lange bauern.

Die Eichen, in deren Schatten der teutsche Beist wuche, und starf ward, die Eichen der Reformation haben das Grab dessen verdeckt und dem Blick entzogen, unter dessen Schutz sie groß ge-wachsen. Beugen wir ihr verschattendes Laubwerf zurück, schauen wir auf Friedrichs des Weisen Grab! Hier ruht ein Menschenherz im Fürstenmantel, ein Herz für's Bolf, ein Herz ohne Vorurtheil des Glausbens und des Hersommens: Gottes Wort — gereinigter, freier, verzuunstheller, als sein Luther es ihn sehren konnte, mit schönerer Stimme, sprach es in seiner Brust. Leuchte vor und weithin, du unter den Fürsten seltener Stern!

## Drittes Buch.

Ausgang des Kampfes.

## Kuther und die Bauern; Christenthum und Leibeigenschaft. 1

Man hat Luthern es zu großem Ruhm gerechnet, ben Waffensturm des Bolkes durch sein Wort zum Theil beschworen zu haben. So gewiß es ist, daß, wäre Luther an die Spise der bürgerlichen Bewegung getreten, er ein unermeßliches Gewicht in die Schale geworfen hätte: so gewiß ist, daß in demselben Augenblicke, als er der Sache des Bolkes entgegen und auf die Seite der Fürsten trat, sein Ansehen und sein Wort beim größten Theile des Volkes unermeßlich verlor. Das beweist der Auftritt zu Orlasmünde, das beweist der Erfolg seiner Rundreise in den sächsischen Landen. Luther henchle jeht den Fürsten, so hieß es in Thürinz gen, so in Oberschwaben. Nach dem Erscheinen der zwölf Artikel der Oberschwaben wollte er in seiner Antwort darauf Herren und Volk zu gütlicher, friedlicher Uebereinfunst bestimmen, und wähs

<sup>4)</sup> Es folgen hier von diesem Kapitel nur einige fragmentarische, unsumgängliche Grundgebanken. Das Uebrige desselben, so wie das zweite Kapitel: "Luther und Zwingli" halte ich für jest zurüd: Die religiösen Zeitverhältnisse, die sich seit dem Anfang dieses Werts geandert haben, gebieten dem Protestanten, zu des großen Luthers großen Lichtern nicht gerade jest seine großen Schatten aufzuweisen. Die Schwachen werden es nie versiehen, das viel Licht auch viel Schatten hat.

rend er den Regierenden über ihre Gewaltthaten in's Gewissen redete, während er sagte, es sepen nicht Bauern, die sich wider sie sehen, Gott selber sen's, der sich wider sie sehen, Gott selber sen's, der sich wider sie sehe, ihre Wütherei heimzusuchen, und während er zugleich den Regierten Aufruhr als ungöttlich und unevangelisch verwies, schloß er damit, daß die Herren ihren steisen Muth herunter sassen und ein wenig von ihrer Unterdrückung und Tyrannei weichen sollen, damit der arme Mann Luft und Raum zum Leben gewinne; die Bauern aber auch sich weisen zu lassen, und etliche Artikel, die zu viel und zu hoch griffen, auszugeben haben, damit die Sache nach menschtzlichem Recht und Vertrag gestistet werde.

Aber dieses Justemilieu, oder wenn man lieber will, diesen Standpunkt über beiden Parteien verließ Luther ichnell, er ichlug auf bie außerste Rechte um, und Gesinnung und Sprache wurden bespotischer als die der Despoten selbst. Seine besten, seine nachsten Freunde erschracken, selbst sein großer Churfurft verdammte seine Sprache, und Brenz trauerte barüber. Mehreres wirfte in ibm zu foldem Umschlag zusammen. Zuerst regte Menschliches sich bei ihm, und trübte seinen Blick und reizte seine Leidenschaft: seine wohlgemeinte Ermahnung, der er so viel Zaubermacht zugetraut, wurde von den Bauern gar nicht beachtet, ber Sturm legte sich nicht auf sein Machtgebot; das verdroß ihn. Un der Spite ber Volksbewegung und hoch von ihr empor getragen, standen in seiner nächsten Rähe als gefeierte Männer bes Bolfs, Carlstadt, ben er wegen bes Abendmahle, und noch mehr feit die Orlamunder mit Steinen nach ihm geworfen, tobtlich haßte, und Thomas Manger, auf ben er icon lange eifersuchtig, und ber fein heftigster Gegner war. Das verdroß ihn noch mehr. Zu gleicher Zeit kam bie Nachricht von der That zu Weinsberg, und das Geschrei barüber zu seinen Ohren, und wie Alles auf ihn und seine Reformation zuruck geführt werbe, wie namentlich Herzog Georg von Sachsen alles ihm zumesse. Da brach er los, die gewaltige Natur in ihm überstürzte sich. Ohne einen Augenblick baran zu benken,

<sup>1)</sup> Luthers Werfe, Altenburg III. 114.

daß ihm die meiften Artifel ber Bauern fo eben noch billig vor= gekommen, daß er felbst gewissermaßen öffentlich zugegeben, baß ihre Sache gut und recht fenn fonne, bag er nur nicht bas gange Ginsehen eines Rechtsgelehrten barein habe; ohne zu untersuchen und zu hören, wie fehr die Herren zu Weinsberg burch treulofes Morden an Hunderten mahrend bes Stillstandes arglos baher giehenden Bauern, burch bas vergoffene Blut ihrer Brüder an ber Donau, burch Berhöhnung alles Kriegs = und Bölkerrechts bas Strafgericht verschuldet hatten: nahm Luther die Weinsberger für a lle Bauern und schrieb "wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern." Jest fenen fie gang rechtlos, "man foll fie zerschmeißen, murgen und stechen, heimlich und öffentlich, wer ba kann, wie man einen tollen hund todtschlagen muß." Die Obrigkeit, schloß er, welche zauderte, thue Gunbe, ba ben Bauern nicht genuge, felbst bes Teufels zu fenn, fondern fie viele fromme Leute zu ihrer Bosheit und Berbammniß zwingen." Darum, liebe Berren, loset bie, rettet hie; steche, schlage, wurge sie, wer ba fann. Bleibst du barüber todt, wohl bir, seligeren Sod fannst bu nimmermehr überkommen."

Da sprachen die Feinde der Reformation: "Er hat dieses Feuer angezündet, und heht jest die Obrigkeit an sie, zu stechen, zu hauen, zu morden, und beredet sie, damit das himmelreich zu verdienen; da es allenthalben brennt, will er wieder löschen, da es nicht mehr helsen will." So oft die Pähstlichen von da an zur lutherischen Predigt läuten hörten, sagten sie: da läutet man wieder die Mordglocke. Und noch zur Stunde muß er sich sagen lassen von den Andersglaubigen: "das war wohl schön geredet, und im Geiste des Jüngers, welchen Jesus lieb hatte." Selbst der mannsfeldische Kanzler Müller griff ihn wegen blutdürstiger Unbarmherzigkeit an, und Luther schien allerdings um so weniger zu entschuldigen, als er kaum ein paar Tage zuvor einen Vertrag empfangen hatte, den die Bauerschaften in andern Gegenden, die Allgäner mit ihren Herrschaften, ihm zu großer Freude eingegangen

<sup>1)</sup> Sebastian Franke, ber Zeitgenosse.

<sup>2)</sup> Sormayer in ben Biener Jahrbuchern.

hatten. Je mehr aber bas Bolk, je mehr Freund und Feind über ihn baber fuhr, besto verbiffener, verharteter murbe er nur, er, ber nach Melanchthone Beugniß feinen Wiberspruch ertragen konnte, und, wie Carlstadt und Münzer ihm vorwarfen, als ein zweiter Pabst für untrüglich zu gelten, sich im heißen Kampfe gewöhnt hatte: vom ersten Wiberspruch mit sich felber an verwickelte er sich in einen mahren Knäul von Widersprüchen und überstürzte sich gang. Die mengen sich felbst unter bie Aufrührischen, fagte er, die fich berer erbarmen, welcher fich Gott nicht erbarme, fon: bern bie er gestraft und verberbt haben wolle. Dann, wenn man sie verderbe, werben bie Bauern Gott danken lernen, wenn sie eine Ruh geben mußten, auf daß fie bie andere im Frieden ge= nießen fonnten; und bie Fürsten werden durch den Aufruhr erken= nen lernen, was hinter bem Pobel stede, ber nur mit Gewalt regiert werben könne. Und an den Doctor Ruhl fchrieb er: "Daß die Leute mich einen Seuchler schelten, ist aut und ich höre es Ich mußte viel Leber haben, follte ich einem jeglichen fein Maul zufnäufeln. Daß man ben Bauern will Barmherzigkeit wanschen, sind Unschuldige barunter, Die wird Gott wohl erretten und bewahren, wie er Loth und Jeremiä that. Thut er es nicht, so sind sie gewiß nicht unschuldig, sondern sie haben zum wenigsten geschwiegen und bewilligt. Der weise Mann fagt: Cibus, onus et virga asino, in einen Bauern gehört Saberstroh, sie horen nicht bas Wort und find unfinnig, fo muffen fie bie Birgam, bie Buchfe hören, und geschieht ihnen recht. Bitten sollen wir für sie, daß sie gehorchen; wo nicht, so gilts hie nicht viel Erbarmens. Laffe nur die Buchsen unter fie faufen, fie machens sonft taufend. mal ärger." 1

Wenn man Luther gegen die Bauern so daher braußen sieht und hört, so muß man nicht vergessen, daß, was hier eine Schattensseite an ihm ist, gerade dieses Sturmgewaltige, dieses rücksichtslos Orfanische in ihm, dieses sich fest Einwühlen in seinen Standpunkt es war, wodurch sein großes Werk, die Reformation, allein möglich

<sup>1)</sup> Luthers Berte, Altenburg III. 138.

murbe, und mas alfo anderwärts wieber feiner Lichtfeite angehört. Daß aber bas Befühl einer gewiffen Berlegenheit, bas fich bei seiner vermitteln wollenden Antwort auf die zwölf Artikel unverkennbar kund gibt, ihn nicht trieb, sich die Klarheit des wahren Standpunkts zu verschaffen, das fällt ihm als Schuld zu. Stehenbleiben auf halbem Weg, alle Halbheit racht fich. teutschen Bolkes Obrigkeiten waren theils geistliche, theils weltliche. Die geistlichen Fürsten waren nicht nur die höheren, auch ihr historisches Recht als Landesherren war urfundlich alter, als bas ber weltlichen Landesherren: Die Landeshohrit beiber schrieb sich aus ben Zeiten ber letten hobenstaufischen Raiser. Luther hatte die Rechtmäßigkeit ber geistlichen Fürstengewalt angegriffen, von ber Bibel aus, weil nichts bavon barin ftanbe; von ber Rechtmäßige feit ber weltlichen Landesherren ftand aber auch nichts barin, und bie Bauern, ober ihre Leiter meinten, fie fuhren nur gang confequent ben lutherischen Sat durch, wenn sie feinen weltlichen herrn anerkennen wollen als ben Raifer, weil ber allein in ber Bibel vorkomme. Sie meinten, es fen eine Inconsequenz von Luther auf seinem Standpunkt, nur ben geistlichen und nicht auch zugleich ben weltlichen Herren allen, außer bem Raiser, bas Herrscherrecht abzusprechen, und es sen ein Wiberspruch, die Unterthanen von bem Behorfam ber geistlichen Obrigkeiten zu entbinden, und fie zu unbedingtem Gehorsam gegen bie weltlichen zu verpflichten, ein Widerspruch, um so größer und augenfälliger, als er selbst nicht nur bem Pabft, fonbern ben Geboten bes Raifers und ber Reichs-Bersammlung, ber höchsten weltlichen Obrigkeit, ben Gehorsam versage. Consequent auf seinem Standpunft, fagen Luthers Wegner, fen Zwingli, ber bie evangelische Freiheit und Gleichheit als Funs bament aller weltlichen Regierung aufstellte, confequent ber firchliche und politische Republikanismus Calvins. 2 Luthers auf ein= mal so sich felbst überbietende Opposition gegen bie Bolfssache hatte ihren Grund zum Theil auch in wirklicher Unklarheit über

<sup>1)</sup> Dieser Ansicht ist Niclas Bogt, ber Lehrer bes Fürsten von Metternich, Rheinische Sagen und Geschichten IV. Banb.

die politischen Grundbegriffe, und diese Unklarheit hatte wieder ihren Grund darin, daß Luther im weltlichen Fürstenstaat aufzwuchs, und in diesem für sich einen Schuch gefunden hatte, welscher ihn über die Legitimität des weltlichen Fürstenthums niemals grübeln ließ. Ja er hielt an den weltlichen Obrigkeiten um so fester, je mehr er in anderem Fall für sich und sein Werk Schuch und Existenz verlieren zu mussen fürchtete. In dieser Rücksicht nahm er es selbst mit einem Viel zu viel, das er für sie sprach, nicht genau.

Luther fagte: Spricht nicht ber Apostel Paulus? "Gin Jeglicher sen ber Obrigkeit unterthan mit Furcht und Zittern." Das, daß die Obrigfeit zu bos und unleidlich sen, und das Evangelium nicht zulaffe, entschuldige feine Rotterei noch Aufruhr. vor Gott bestehen wollen, daß sie wider ihre Obrigfeit, von Gott verordnet, sich setzen? Christlich Recht sen nicht, sich sträuben wider Unrecht, fondern bahin zu geben Leib und Gut, daß es raube, wer da raube. Leiden Leiden, Kreuz Kreuz, sey bes Christen Die Bauern und ihre Leiter aber wollten ihm wohl erwiedern, die Apostel haben gesagt, man musse Gott mehr gehorchen, als ben Menschen; auch die Christen der ersten Jahrhun= berte, zu schwach zu bewaffneter Erhebung, haben doch ber Obrig= feit ben Behorsam versagt, wenn ihnen etwas gegen ihr Gewissen zu chun zugemuthet wurde, und haben sich aufgelehnt. Luther verwechsle bie Person ber Obrigfeit mit ber von Gott gesetten Ordnung, ber regierenden Gewalt. Rur die mit Gottes Gesetz nicht streitende, nur die gerechte Regierung werde vom Christen= thum geheiligt, und nur die regierende Gewalt überhaupt, als eine göttliche Ordnung, für unverletzlich erflärt. Die regierende Gewalt aber sepen die Gesetze und die in der heiligen Schrift ausgesprochenen Grundfäte ber Gerechtigkeit. Ber diese göttliche Ordnung migbrauche, mache sich verlustig bes Schutes, ber Weihe, welche das Christenthum zusichere: ein Tyrann fen außer bem Geset, weil er wider Gottes Gesetz ftreite. Man stehe nicht gegen die gottliche Ordnung, sondern gegen seine Person auf, und selbst die Liebe zu Gott und seiner Ordnung, zur Wahrheit, zum Nächsten

muffe bagu treiben, fich wider einen folden gu fegen, man fiebe nicht für seinen Rugen auf, sondern für bie Sache, Diese durfe man nicht verläugnen, wenn man auch fich felbst mit Er= gebung verläugnen wollte. Ja Münzer hob das alte Testament frohlockend empor, und wies auf die Stelle, wo Samuel vom Fürstenthum im Namen Gottes spricht, und bie ben Bauern nicht als eine Apologie klingen konnte; er wies auf die Propheten, auf die Bucher der Könige und andere, und zeigte hier Fürsten ge= mordet auf Prophetengeheiß, Gefalbte im Namen Gottes verworfen, Saus und Rind berfelben erwürgt bis auf ben letten geflüchteten Sprößling, Städte, Stämme, Bölkerschaften ausgerottet, Abfall vom einen Kürsten zum andern, sobald er bem Worte Gotttes entgegen war, die Maccabaer glorreich mit bem Schwert bes beili= gen Kriegs gegürtet, alles im Namen und nach bem Willen Gottes. Es rächte fich im Bauernaufstand, daß bas alte Testament dem neuen gleichgestellt und nicht bloß bas Erhabene, Großartige seiner Rernsprüche und markigen Poesien, sondern alles ohne Unterschied gleich angepriesen wurde.

Luther vergaß sich so weit, zu sagen, die Leibeigenschaft aufheben wollen, ware ein Artifel stark wiber bas Evangelium und rauberisch, weil damit jeder seinen Leib, welcher eigen worden, seinem Herrn nehme. Abraham und die Patriarden haben auch Leibeigene gehabt, und Paulus spreche, Bal. 4., daß in Christo Herr und Knecht Gin Ding fen. Das Lettere war nun greiflich falsch ausgelegt, und ber Sinn bes Apostels gerade bas Gegentheil. Die reine Lehre Christi wollte, wie wir Anfange faben, nichts wiffen von Priestern und Priesterherrschaft, eben so wenig von einer Aristofratie; ja sie verneinte beide, und ging vielmehr darauf, den Aberglauben zu brechen und alle auf den Aberglauben begrandete Macht, die Belt frei zu machen von ben Gunben, in beren Banben er sie gefangen sah, und einen neuen Bund mensche licher Seelen zu stiften, einen Bund, darin alle als Rinder Gines Vaters und als Brüder und Schwestern sich erkenneten. Das war ein Aergerniß, ein Stein bes Anftoges ben staatsflugen Schrift= gelehrten und ben Großen ber Belt. Um nicht ihr Intereffe,

L-odill.

um nicht bie herrschaft ber Welt einzubugen, wußten fie fich bes jungen Chriftenthums zu bemächtigen. Do anfängliche Bleichheit aller Glieder war, ba schlich sich bas priesterschaftliche, bas berrsch= füchtige Glement ein. Obere wollten herrschen unter ben Brubern, da erhob sich die Christuspartei, die Christi allein senn wollte, und fturzte jene. 1 Aber nach und nach erlag fie boch ben Runften ber vereinigten aristofratisch=priesterschaftlichen Bestrebungen. Die schöne Seele ber einfachen Christuslehre wurde eingemauert und mit bem Beprange eines judisch-beibnischen Cultus und ben breiten bunten Teppichen einer unverständlichen widerspruchreichsten Gottesgelehrt= heit zugedeckt, und im neuen Style fingen sie, die Alten, an, wieder wie zuvor über die Belt zu herrschen, nur jest im Ramen bessen, ben sie geopfert hatten. Als acht apostolische Stimmen hallen noch die Aussprücke über bürgerliche Knechtschaft durch die brudende Nacht der neuen hierarchie nach. Millionen fand das Christenthum bei feinem Erscheinen als Sflaven vor. stenthum aber ift die Freiheit ein allgemeines Menschenrecht, ein Bemeingut aller nach dem Bilde Gottes Geschaffenen (1. Cor. 7, 21). Ja, nach ihm foll felbst die Natur frei werben (Rom. 8, 18. ff.), bas Kleid der Freiheit anziehen, b. h. sie wird und foll, von freien Menschen bewohnt und angebaut, selbst schöner und edler werden. Um so sündhafter erschien im Lichte des Christenthums die Herabwürdigung eines Menschen, eines ber Rindschaft Gottes Theilhaftigen gum Leib= eigenen, zur Sache. Ich hatte nicht geglaubt, fagte ber Abt Ifibor, baß der Freund Christi noch einen Sklaven halten follte. Und Gregor ber Große im fechsten Jahrhundert fagte: "Bleich wie unfer Erlöfer ber herr ber ganzen Natur, die menschliche Natur angenommen hat, um uns aus den Banden der Knechtschaft zu erlösen, und uns bie ursprüngliche Freiheit wieder zu schenken: so geziemt es sich auch, die Menschen, welche von Natur frei, aber durch bas Bölfer= recht unter das Joch ber Knechtschaft gekommen find, durch Loslassung in ben Zustand ber ursprünglichen Freiheit zuruck zu ver-

4.000

<sup>1)</sup> Man vergleiche bes Apostels Paulus Epistel an die Corinther. Rothe, die Anfänge der hristlichen Kirche und ihre Verfassung. Schenkel, in Ulmanns und Umbreits theol. Studien 1841. 1. S. 58. ff.

seift seiner Lehre, jedes Blatt des neuen Testaments widersprach der Knechtschaft unter Christen. Luther war nicht nur mit dem Lehtern, er war mit sich selbst in Widerspruch gerathen: es ist unverkennbar, Luther hat von da an das Vertrauen des Volkes, das sich ihm bisher so begeistert angeschlossen hatte, so gut als für immer verloren, seine Wirksamkeit auf's Volk blieb seitdem nur noch eine sehr beschränkte, und sein schwerstes Schicksal war, daß von nun an der Despotismus sich auf ihn berief.

Man hat gesagt, Luther habe so handeln muffen, um fein Werk nicht auf's Spiel zu setzen, nicht mit in ben Untergang zu flechten: er habe dadurch die Reformation gerettet. Dieser Unsicht läßt fich eine andere entgegen stellen, wohl mit größerer Kraft. Wenn Luther die Confequenzen seiner Grundfate annahm, wenn er die Reformation nicht einseitig, nicht halb, fondern ganz burch= führte, wenn er ber Mann bes Bolfes blieb, und die Bewegung bes Bolfes, die er jebenfalls nicht ungern fah, leitete, die Taufenbe von Unentschiedenen, Die zwischen ben herren und bem Bolfe standen, mit sich fortrig, so waren bie Teutschen eine Ration geworden, eins in Glauben und freier burgerlicher Berfassung, bie religiöse und politische Zerriffenheit und Unmacht, alle Noth und Schmach bes sechszehnten, siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunberts, aller Jammer bes Taufendherrenlandchenwesens ware nicht Der Sieg ber Bolkssache, ter Sieg ber Reformation nach ihrer andern, nach ihrer politischen Seite, hatte nicht in bem Sinne, wie Luther fürchtete, sonbern in ganz anderem ben jungsten Tag gebracht, der teutschen Nation einen neuen himmel und eine neue Erbe, unter bem Licht einer geläuterten Religion ein großes teutsches Bolfeleben.

<sup>1)</sup> Ueber das Berhältnis des ächt chriftlichen Geistes zu bürgerlichen Zusständen vergleiche man Neander, Kirchengeschichte I. 60. ff. III. 134, 239.; vorzüglich aber den ausgezeichnet schönen Abschnitt bei Stirm, Apologie des Christenthums I. 346—395.

Sollte die Reformation, wie die Umstände einmal lagen, ganz, als eine gesunde Geburt, mit allen Sonsequenzen zu Tage kommen, so mußte sie dem Jahrhundert aus dem Leibe geschnitten werden. Es bedurfte durch geschickte Hand des Kaiserschnitts.

Noch ehe sie zu Heilbronn zur Berathung der Reichsreform festsaßen, hatte schon die Entscheidung, der lette Aft des großen politischen Schauspiels, begonnen.

Vertrag des schwäbischen Bundes mit den drei verbrüderten Hausen im Ried, am See und im Allgäu.

Wir kehren zuruck in's Donaugelande, zu herrn Georg Truche jeg und dem Beere bes schwäbischen Bundes, das sich Dienstags in der Charwoche von den blutgetränkten Feldern Gunzburgs und Leipheims gegen die Oberschwaben erhob. Zwischen Ulm und Bal= dringen stieß er auf 200 Bauern, die sich in einem Kirchhof hielten, bann baraus fich zogen gegen ein Solz und im Ruckzug 100 Mann verloren. Der Truchfeß schlug sein Lager zu Balbringen, in dem Dorfe, einer der Wiegen bes Aufstands. Alle feine Saupt= leute fagen mit ihm zur Safel. Da fam Keuer im Kamin aus mitten in der Mablzeit. Es wurde gelöscht, aber in selber Racht wurden 200 baperische Reiter, die sich plündernd zu weit entfernt hatten, von ben Bauern fast ganz aufgerichen. Des andern Tages stieß ber Truchseg bei seinem Bergichloß Grunenthann wieder auf 600 Bauern in einem Ried. Diese wie die vorigen waren wohl verspätet im Zuzug zu bem großen haufen bei Wurzach begriffen, und vom reifigen Zeug überfallen. Der Truchfeß gewann ihnen ihr Fähnlein grun und weiß ab, erstach bei 20, machte ge= gen 200 Gefangene, die andern jogen fich glucklich guruck. Berr Georg zog in heißem Marsch baber. Bon Ulm schrieb ber Bund, er solle links hinaufziehen, wo eben ein Haufe aus dem Illerthal

ben früher erwähnten Ginfall in bas Kloster Ochsenhausen gemacht. Bon oben her horte er von ber Bedrangniß feines Schloffes Bolf= egg, von ber Gefahr seiner Kamilie zu Balbsee. Er erfuhr zu= gleich, daß die Fähnlein bes Balbringer Saufens fich zertheilet hatten, er eilte, um sie einzeln aufzureiben. Alle Ortschaften um Balbringen herum ergaben sich "ungezwungen und gedrungen" an ben Bund und huldigten neu, "und sind also schandlich von ben andern Bauern gefallen, die doch eine Urfach gewesen aller Ent= porung und Aufruhr". ' Er nahm den nachsten Weg in feine herrschaft. Bon etlichen Bauern, die einzeln unterwegs gefangen wurden, erkundete er, daß sich ber Illerhaufe getrennt habe, etliche vor Balbfee, etliche nach Saulgan gezogen feven. berger Bote, der von St. Gallen fam, fagte, es fegen ihm erft .800 Bauern mit zwei Kähnlein zu Gffendorf begegnet. Georg und Graf Wilhelm von Fürstenberg jagten mit ben Renns fahnen ihnen nach. Wie bie Bauern fie gewahr wurden, eilten fie ihrem Geschütz zu, herr Georg, ber hier zu Saufe war, schrie, bag man ihm nachziehen folle, ehe bie Bauern bas Geschütz wand= ten und in die Ordnung famen, und ichon traf er mit ben Bauern und schlug fie in die Flucht. Biele warfen fich in's nächstgelegene Movs, in's Ried bei Winterstetten, wo die Pferde nicht folgen Herr Georg hielt, bis die Fußfnechte herzu famen. Indeffen eilte noch ein Kähnlein Bauern baber, bem andern zu Die Reiter schnitten biesem ben Weg in's Ried ab, und helfen. es warf sich in ein Holz, das die Reiter sogleich umhielten. Das Moos ließ der Truchses abbrennen, das Fugvolf erstach und erschoß viele, die andern ergaben sich, 141 an der Bahl, meift Unterthanen ber Truchseffe. Die andern waren mit dem Weschut entfommen, ein Beweis, daß die wenigen, die die Berfolgung fperrten, sich auf die Kriegsweise verstanden. Um Solz, die Schnait genannt, lagerten die Bundischen, Serr Georg schrieb freundliche Briefe an feine Bauern, sich ihm zu ergeben, fonst wolle er ihnen meffen, wie sie gemessen haben, laut bes Evangeliums mit einem voll ein=

431 14

<sup>1)</sup> Sanbschrift aus bem Salmannsweiler Archiv.

gebrückten Maaß. Ihr hauptmann, ber Pfaff Florian, ichrieb wieder gutlich zuruck, ber Saufe wolle einen Ausschuß aus feiner Mitte zur Unterhandlung schicken. Der Truchses fah barin nichts als die Absicht, ihn zu blenden und hinzuhalten, bis die Haufen vom Allgau und See herangekommen waren; feine nachften Fahn= lein hatte Florian ichnell an fich gezogen, und ba er, ber Truch= jeß, mit seinen Schreiben nur bas Gleiche beabsichtigte, eilte er, ohne sich zu kummern, daß er zuerst gütliche Handlung angeboten, über die Wurzacher Seide. Er entschuldigte diese Untreue bamit, es fen ihm fund worben, daß Florian auch die vor Bolfegg gum eiligen Zuzug aufgemahnt und zu schlagen im Sinne habe. terwegs traf er auf acht Abgeordnete ber Bauern, die alle Zeichen gaben, daß fie zur gutlichen Unterhandlung fommen, zu ber er fie eingeladen. Als er aber Cberhard Schoneck mit einer Reiterab= theilung auf fie schickte, flohen fie, ohne auf beffen Unruf zu boren, jum Saufen guruck, und die Reiter jagten ihnen nach, bis bie Schützen ber Bauern fie zurücktrieben. Hinter der Rapelle stand ber Haufe Florians, 7000 stark, in Schlachtordnung. herr Georg griff an, die Bauern zogen sich auf drei hohe Boll, und bann in's Ried. Der Feldherr nahm die Höhen, zog sich aber wieder zur Burg zurück, um unter diesem Schein die Bauern aus ihrer guten Stellung herauszulocken, diese ließen aber nur ihre Schüßen, die gut trafen, vorgeben, und tuchtig unter die bundische Reiterei schießen, sie selbst wichen hinter fich auf die Bleiche hinter bem Sattel bei der Aach, und deckten sich durch das Moos. alten Bauern Sans Lut, ber vor Gebrechlichkeit mit feinen Brudern nicht ziehen konnte, sprach der Feldherr an: Was hab ich meinen Leuten Leids gethan mein Lebenlang, daß ihr einen ehr= losen Pfassen zu eurem herrn machen und mich vertreiben wollt? Der alte Bauer fiel vor bem Gestrengen auf die Kniee und sprach: Onädiger Herr, wir thun wie wüthige, aufrührische Leut, ich bitt euer Gnaden, wollet mir vergonnen, noch einmal zu ben Unter= thanen zu gehen, so bin ich guter Hoffnung, sie sollen sich euer Gnaden Straf und Gnab ergeben. Thut bas, Alter, fagte ber Truchfeß, sie jollen mir nur ben Pfaffen überantworten, bann alle

Gnab haben. Und unter bem Unterhandeln brachte er bas rechte Beschütz und sein ganzes Bolf zusammen und stellte seine Leute in Ordnung, 8000 stark. Den reisigen Zeug legte er hinter die Stadt Wurzach, ben gewaltigen Saufen ließ er in weitem Feld stehen, die Wagenburg hinter bem Berg, bas Geschüt stellte er geradezu gegen die Bauern mit dem verlvrenen haufen. Go eben zogen den Bauern 1500 ihrer Bruder zu, von der Iller her, das Unfinnen, ihren Sauptmann auszuliefern, wiesen sie zuruck, und Herr Georg ließ von seinem guten Geschütz, aus drei besonders großen Stücken beffelben, losbrennen. Bei jedem Schuß fielen die Bauern nieder, und es schadete ihnen fast nichts, erst die sechste Salve der drei Stücke traf. Da zog Florian mit seinem haufen sich zuruck. Rur 40 Bauern waren während bes Treffens erschof: fen und erstochen worden, und in bem ziemlich entfernten Weissen= horn hatte man doch an diesem Tage, dem Charfreitag, bei 100 Die Racht fiel so stark ein, bag man nicht mehr Schüsse gehört. mit den Bauern handeln mochte, und in foldem zogen sie bin= weg, etliche ba, und andere bort hinaus. Florian wollte die Nacht benüßen, um fich auf feine Bruder guruckzuziehen. Man schrie, man muffe ihnen zu Rog und Jug nachjagen. Herr Georg that nichts, die Roffe fanten im Ried, und die Knechte fagten, fie wollen feinen Bauern tobtschlagen, nur heben. Auf bem Rückzug gericth ein Theil der Bauern in den tiefen Wassergraben an der Stadt, etliche wurden erstochen, gegen 100 ertranken. 1 In Wurzach, das sich ergeben mußte, und auf dem Rückzug verloren die Bauern nicht über 400 Mann an Gefangenen, ungeachtet Herr Georg über die Aach ein Geschwader Reiterei vorausgeschickt hatte. Florian erreichte mit dem ganzen Haufen Baisbeuren. Das Ge= rücht aber vergrößerte im Unterland die durch des Truchfeß Treulosigfeit mahrend ber Unterhandlung Ueberfallenen und Erschlage= nen auf 7000, und trug nicht wenig bei zur Blutrache von Weins-Do bie 400 Gefangene, bavon wohl 100 gefesselt wurden, bera.

F -4 37 F / L

<sup>4)</sup> Bericht bes Augenzeugen.

hingekommen sind, ober wie man ihnen gethan hat, weiß ich nicht, fagte später bes Truchses Herold sehr bedenklich. 2

Des andern Tages traf ber Truchses über Baisbenren binaus auf 15,000 Bauern, es waren Florians und ber Seehaufen. fer wird auf 10,000 Mann angegeben, Florian batte alfo zubem, baß ein Theil sich verlief, noch 5000 Mann auf dem Rückzug beisammen behalten. Es war Rachts, am Grundonnerstag, ba gerade noch Gitel Sans Ziegelmuller, ber oberfte Sauptmann bes Seehaufens, im Kloster Salem mit seinen Rathen rathschlagte, als Bothschaft fam, daß ber Truchfeß mit Macht daber ziehe. Alle fagen gleich zu Pferbe, ritten Diefelbe Racht nach Bermatin= gen in's hauptquartier und ichickten in alle Dorfer aus, Sturm zu schlagen. Bon 2 Uhr an in der Krühe des Charfreitagmor= gens fingen bie Glocken im gangen Thal an Sturm zu lauten, eine Glocke weckte bie andere auf bis an ben Bobenfee, und bef= selben Tages sammelten sich die Aufgebote mit gewehrter Sand gu Bermatingen, an bie 10,000 Mann, und gogen fort mit Trommeln und Pfeifen und ben Geschüßen von Mörsburg und Markborf auf Weingarten, von ba vor ben Wald hinter Baindt auf Gaisbeuren zu, wo fie mit bem Truchfeß zusammenfließen und mit Florians Unterallgäuern. Die Bauern zogen bem Truchfeß Er warf schnell sein Geschüt hinter Baisbeuren, entgegen. stellte hinter das Dorf den verlorenen Saufen und stieß den reisi= gen Zeug in das Geholz baneben. Bor fich hatten bie Bauern, Die an einer Anhöhe hielten, ein Ried, ber Reiterei unzugänglich. Um 3 Uhr Mittage fing man an, von beiben Seiten zusammen Der Bauern Geschüt war so gut gestellt, bag sie au schießen. die Bundischen wohl treffen mochten, die Bundischen aber hatten keinen rechten Ort zu ihrem Geschut, bie Bauern gruben fich ein, und ihr verlorener Hauf nahm das Dorf Gaisbeuren und setzte

<sup>1)</sup> Handschrift von Hans Luz, des Truchses Herold, der im Tressen von Wurzach mit gewesen. Holzwart, der Mönch von Roggenburg, gibt 400 Gefallene an, 100 Ertrunkene, 100 Gefangene. Thoman, der Kaplan von Weissenhorn, geht über das Tressen weg, wie über etwas Unbedeutendes. Seidler, Handschrift.

sich barin. Alls es schon fehr bunkelte, rief ein bunbischer Rußfnecht, ber es mit ben Bauern hielt: Fliehet, fliebet, liebe Berren und fromme Landsfnechte! aber er wurde im Ru niedergestochen. Er wollte bas bundische Aufwolf in Berwirrung und Alucht bringen, bie Bauern wollten bann, wenn das Augvolf flohe, ben Rei= tern bas Geschütz abbringen. Gitel hans schlug in bem Dorf und babei fein Lager, und ber Truchfeß zog fich bis zum Sochge= richt, vor Balbfee haußen, zurück. Graf Wilhelm von Fürstenberg gewann brei Ruechte burch zehn Gulben, baß fie fich, als es stockfinstre Racht war, in's Lager ber Bauern schlichen und bas Dorf anbrannten. Die Bundischen fürchteten noch immer einen nächtlichen Ueberfall durch die Bauern, Kundschafter hatten diesen Anschlag berselben verrathen. Aus dem brennenden Dorfe zogen sich die Bauern, die sich jest verrathen glaubten, und ihrerseits einen Ueberfall fürdteten, und fabelten fich burch ben Altborfer Bald in der Racht, mahrend die Saufer, noch helt brennend, ihnen leuchteten. Die Bunbischen hielten bis zum hellen Tag in ber Ordnung, und etliche aufgegriffene Bauern fagten aus, Die beiben Saufen sepen theils nach Weingarten, theils über bie Schusfen gegangen. Der Truchfeß lag am Oftertag still, weil bie Pferde mude waren. Es liefen bofe Zeitungen ein, wie fich all= wärts im teutschen Lande die Bauern erheben. Graf Saug von Montfort, Ritter Wolf Gremlich von Sasenweiler und zwei Raths= herren von Ravensburg brachten sie in's bundische Lager und erboten fich, mit ben Bauern gutlich zu handeln. Herr Georg wußte burch seine Runbschafter, baß eine Berftarfung von 8000 Mann aus bem Oberallgan schon bei Leutfirch lagerte, von 4000 aus bem hegan unterwegs war, Gitel hans zuzuziehen, bie Ueber= legenheit des Seehaufens allein schon hatte er Tags zuvor erfah= ren, Botschafter bes schwäbischen Bunbes riefen ihn schleunig nach Wärttemberg: er beauftragte die, welche sich anerboten, den Bauern eine gütliche Mittlung anzutragen, wenn sie Wehr und Harnisch abliefern und ihre Fähnlein übergeben, so wolle er diesseits des Waldes bleiben, und nichts Feindliches vornehmen, sondern verspreche, daß jebe ihrer Beschwerben burch von beiben Seiten gu

wählende Schiedsgerichte erledigt werden und alles Vorgefallene in Bergeffenheit senn solle. Indeffen hatte Eitel hans von Beingarten aus am Ofterabend überall hingeschickt, daß Alles, was Stangen und Spieß tragen moge, zuziehe. Sie famen, es fam auch Dietrich Surlewagen, der Hauptmann des Raitenquer ober Tettnanger Saufens, mit all ben Seinen. Um Oftermontag gog Herr Georg baher. Bei Kloster Baindt begegneten ibm Graf Saug und Wolf Gremlich mit ben Andern, und zeigten ihm an, die Bauern wollen die Vermittlung annehmen, aber Sarnisch und Wehr sammt ben Kähnlein auszuliefern, gedenken fie nicht. mit wollte fich Berr Georg nicht begnügen, er fandte fie nochmals in der Bauern Lager, deren Rathe zu Baierfurt auf Antwort wars Der Bermittler Untrag, bag die Keindseligkeiten bis zu teten. ihrer Rückfunft eingestellt werden, nahm Serr Georg gerne an. wenn auch die Bauern da bleiben, wo sie feven; burch diese liftis gen Worte glaubte ber Feldherr Die Ginfalt ber Bauern zu fangen, die bei Weingarten und Berg gelagert waren. Wie er auf die Sohe ob Baierfurt ruckte, in der Meinung, ihnen den Bor= theil abzugewinnen und ben Flecken Weingarten einzunehmen, fa= men ihm die Bauern zuvor. Die bei Berg erhoben fich, ebe er das Kriegsvolf und das Geschütz zu Baierfurt durch und über die Mady bringen konnte, und rückten über die Schussen burch das Blach= feld auf Weingarten. Alls die Bauern fahen, wie der Truchsek seinerseits ihnen nur das Terrain ablisten wollte, batte Gitel Bans jogleich Befehl gegeben, alle vortheilhaften Punkte zu besethen, das Geschüt auf ben St. Blaffenberg hinter bem Klofter, ben verlorenen haufen in einem Weingarten, das übrige Beer in vier Saufen gestellt, so bag ein Graben sie gegen die Reiterei bectte. Es verdroß den Truchseß, daß ihm die Bauern zuvorgekommen waren. Er rief zweien Sauptleuten berfelben gu, fie haben gugefagt, zu bleiben, wo fie fegen, und es gebrochen. Sest wolle er auch nichts mehr von einer Vermittlung wissen; sie halten keinen Glauben. Es ist, als ob die Bauernhauptleute nun auch ihrer= seits den Truchses burch Lift hinhalten wollten. Der Gine that, als war' es ihm leid, baß seine Bruder auf die Sohe gezogen

Stellung zurückführen, der andere, Dietrich Hurlewagen, ließ sich vor dem erzürnten Feldherrn auf's Knie nieder, und bat ihn mit aufgehobenen Händen, einstweilen nicht weiter vorzurücken, bis er seine Brüder dahin bringe, daß sie wieder vom Berg zögen. Gehen sie nicht gutwillig herab, so will ich sie schon herab bringen, sagte der Truchseß furz. Er rückte mit seiner Reiterei vor, und die Bauern blieben in ihrer Stellung und hatten sich inzwischen nur fester gesetzt.

Herr Georg sah recht aut, daß sie ba herab nicht zu bringen waren, es ware benn, daß er vierzehn Tage vor bem Berg lage und sie aushungerte. 32 fliegende Kahnlein ber Bauern konnte man zählen, und die einen schätzten auf 12,000, die andern wohl auf 17,000, wie es auch die Wahrheit war, ihre Zahl. Es wehte ben sonst so übermuthig kalten Feldherrn hier etwas bang= lich an. Auf so vielen Seiten im beutschen Land follte ber Rrieg geführt werben, und hier stand er, und hatte nicht einmal bie Mittel, ihn nur auf bieser Ginen Seite mit einer gemissen Soff= nung des Siegs auszufechten. Und wurde er geschlagen, so hatte ber schwäbische Bund kein zweites Deer mehr in's Kelb zu ftellen, alles fiel ab und zusammen, Landsknecht und Bauer, und für die Aristofratie war alles verloren. Frowen Sutten und die Reiterei wollten den Theil der Bauern, der in der Gbene bei Beingarten Der Truchfes aber hatte verkundschaftet, daß hielt, angreifen. gerade hier gute Kriegeleute stunden, und fürchtete, es mochte aus diesem Angriff "eine merkliche Gefährlichkeit, Schimpf und Spott erwachsen", und ließ es nicht zu. Darüber wurden die Reisigen unluftig und meinten, "herr Georg wolle feine Landsleute nicht Doch balb genug faben fie ein, bag er ben rechten Saft hatte, fie entdeckten, daß Gitel Sans hinter bem Graben, über ben ber Angriff geschehen mußte, gegen 4000 Schützen vom See und von den Bergen aufgestellt hatte. herr Georg that noch immer, als ob er schlagen wollte, er besorgte wohl auch, von ben Bauern bazu genöthigt zu werben. Er ordnete sein Seer zur Schlacht, ben verlorenen Saufen neben bas Beschütz, babinter ben

Gemalthaufen und bas Geschwaber bes Saufes Destreich sammt ben heffen hinter Zaun und hecke; bas pfalggräfische Beschwaber, bas baprifche und markgrafische, Die Rennfahne und Die Schutenfabne alle in ihre Ordnung. Auch fing bas Beschüt auf beiben Seiten zu spielen an. Es fant erschoffen ein Fahndrich ber Bauern mit einem weißen Fähnlein, bas er trug. Es fanten. von den Bauern getroffen, ber Baffenschmid bes Teutschcommen= thurs und mehrere Pferbe. Serr Georg bachte jedoch nur baran, ben Frieden, fo fchnell es nur fenn fonnte, ju Stande gu bringen, eh' auch noch die Begauer heran famen, und die Oberallgauer ihn im Rücken faßten. So hart es ihn ankam, den Bauern, in denen er eidbrüchige Aufrührer verachtete, Friedensantrage zu machen, er schickte seinen Trompeter an ihren oberften Sauptmann Gitel Sans, und ließ ihn bitten, bas Schießen einzustellen, und zu ihm berüber zu reiten, er wolle gutliche Sprach mit ibm balten. Sans ritt gang allein herab in's Keld zu herrn Georg. lettern lag nur noch baran, beu äußern Schein zu retten. stimmte seine Forderungen sehr berab und man verglich sich babin. baß die Bauern einen Theil ihrer Kähnlein ihm ausliefern, die Beschütze in die Schlöffer zuruchsecllen, harnisch und Baffen behalten, aber durch Sauptleute und Fahndriche bei ihm Berzeihung angesucht werbe. Gitel Hans ritt zuruck, um es an ben Saufen zu bringen. Die Bermittler kamen aber bald herab und berich= teten, wie ber Saufe nicht barauf eingehen wolle. Um benfelben zu schnellerer Beistimmung zu bewegen, sprach er, während Bolf Gremlich, Graf Saug und bie Ravensburger neben ihm ftanden, wie verloren in Nachdenken und wie im Gelbstgespräch: Wein= garten, Weingarten, fann ich heut Racht nicht ruhig in Dir schlafen, so sollen's die Bauern auch nicht, und bu mußt heut noch ein Kohlenhaufen werben. Herr, sprach Ritter Wolf erschrocken, ift das euer Ernst? Ja, versette der Truchses, Weingarten muß hent Nacht ein Wachtfener geben zwischen beiden Lagern. bas machte sich herr Wolf, ber im Geist sein geliebtes Weingars ten brennen fah, wieber zu ben Bauern, bei benen bie Friedens= partei schon überwog, und gab burch die Drohung des Truchses

ben Ausschlag. Es ward ein zweistündiger Stillstand bewilligt, Gremlich, Graf Haug, die Rathsherren von Ravensburg und Ueberlingen schrieben in Gile Die Bertragspunkte auf und Die Bauern nahmen sie an, ihr Inhalt war, daß die Beschwerben jeder Gemeinde gegen ihre Herrschaft durch seche unpartheiische Städte ichiederichterlich entschieden, und ber Ausspruch bes Schiede= gerichts von Unterthanen und Herrschaften gehalten, wer bawiber thue, burch die Bundesstände bagu gezwungen werden solle; baß die Haufen, die hier versammelt sepen, ihrer Berbrüderung mit den andern entsagen, alles Genommene zurückstellen, und bag alle vorgefallene Unbilden vergeffen und vergeben fenen. Künf 1 Kahnlein von den 32 2 überlieferten Abends 6 Uhr die Kähndriche und fenkten fie zu des Truchfeß Fußen, Diefer that in jedes einen Riß, und er und feine Sauptleute einer=, und bie Sauptleute und Räthe der Bauern andererseits unterzeichneten mit den Vermittlern bie Bertrageurfunde; ber Bertrag wurde am 17. April geschlof= sen, am 22. ausgewechselt. 3

Ge war ein bedeutungsvoller Tag für ben ganzen Bolkstrieg, der 17. April. Das Glück hatte den Truchseß und mit ihm die Bundesmacht den Bauern in die Hand gegeben, aber Glück und Sieg waren ihnen etwas Neues, darum verstanden sie beide nicht zu benühen, und so verließ sie das Glück und folgte dem Truchseß. Sie hatten noch nicht gelernt, daß große Herren selten so ganz ohne Absicht höflich sind, sonst hätten sie erkannt, daß wenn der Truchseß bat und friedlich that, dahinter etwas anderes stecke; es hätten seine Friedensanträge ihnen einiges Bedenken über seine mißliche Lage erregen, sie hätten ihn angreisen, vernichten müssen. Des Truchseß eigene spätere Schreiben gestehen unverholen die Gefahr, in der er sich damals befand, und das Glück warf jest

<sup>1)</sup> Schreiben bes Truchses an die Bundesstände, Bundesacten, Fasc. 88. Nr. 22. Schreiben bes Erzherzogs an den Truchses, Beilage XVI. bei Walchner.

<sup>2)</sup> Sans Lug, bes Truchsegen Berold, Sanbidrift.

<sup>3)</sup> Außer ben eben genannten find Quellen für bas Ganze: Seibler, Pandschrift. Salmannsweiler Handschrift. Holzwart, Handschrift.

ben Bauern fo fest bie Binbe um bie Alugen, bag es ihn und bas Beer gleich darauf zum zweitenmal aus offenbarem Berberben ret= Bahrend herr Georg eine furze Zeit beim Bertragsab= schluß abwesend war, glaubte er, die Seinen werden, wie er hin= terließ, bas Lager zwischen Ravensburg und Beingarten bei bem Burachhof schlagen, und die Hauptleute ob bem Bolfe halten, bamit es feine Berrätherei gabe. Sie hatten's wohl versprochen. Als er fyat Albends in's Lager zurücksprengte, fand er nirgends Ordnung, Alles durch einander; und fo eben hatte er Botschaft erhalten, daß die Oberallgauer ichon zu Schlirs, nur eine Stunde weit weg, angekommen waren; die Begauer fonnten noch diese Racht eintreffen, Diese beiben Saufen waren nicht im Bertrag und wußten nichts bavon, ja auch ber Bertrag mit tem Beingarter Saufen war noch nicht gesiegelt und unterzeichnet: wenn bie drei Saufen von brei Seiten biese Racht über bie ordnungs: lofen Bundischen hereinbrachen, fo war Alles verloren. Schnell schob ber Truchses eine Abtheilung seines Heeres zwischen bie Oberallgauer und ben Weingarter Saufen, die jene aufhielt bis an den hellen Tag, und die Berbindung zwischen beiben abschnitt, ließ Alles in Barnisch und Wehr die Racht durch auf jeden Larmen bereit fenn, und eilte in ber Fruhe, ben Bertrag in's Reine ju bringen, und bie Oberallgauer auch zur Annahme beffelben gu bestimmen. Diese, verlassen von ihren Gidgenossen, wählten einen Ausschuß von 40, ben Bertrag abzuschließen; sie selbst traten an felbem Morgen ben Ructweg an. Die 40 nahmen ben Weingar= ter Bertrag an, auf hintersichbringen; auch ber Truchfeß bestand auf einem Revers von ihnen, ben bie Städte Memmingen, Remp= ten und Leutfirch garantiren follten. Als dieser ihm ausgehändigt war, entließ er die 3 allgänischen Geiseln, Ulrich Bub, Conrad Müller und Johann Ammann. Auch ber Seehaufen und ber aus bem untern Allgan lösten sich auf: bes lettern Sauptmann, Pfaff Florian, begab sich in die Schweiz. In ben Birkeln der herren des Oberlands wurde viel bavon geredet, wer obgesiegt haben wurde, wenn bas Schwert feinen Fortgang behalten hatte. Bolf Gremlich war entschieden, daß die Bauern gestegt hatten, und er

fam darüber in Streit mit Graf Hug von Montfort, rannte sich in die Degenspise des Schreibers des lettern, und starb wenige Tage nach dem Schluß des Friedens, wozu er am meisten beigestragen. Zu Salem begruben sie mit Trauern den tapfern und frommen Ritter.

Der Weingarter-Bertrag war ein großes Ungluck für die Bolkssache. Es hatte hier die Selbstsucht, der Eigennut das erste böse Beispiel gegeben: Brüder hatten, indem sie nur für sich selbst sorgten, die Sache der Brüder, die allgemeine Sache verlassen, preisgegeben, ein alter Fehler, dem so manche Unternehmungen schon unterlagen. Dadurch war der eine Hauptslügel des Ausstands durchbrochen: der Truchseß, der selbst sagt, daß der Kampf gegen die vereinigten Hausen "mit großer Gefährlichkeit" verbunden gewesen wäre, freute sich, die vom Ried, Allgau und See auf so leichte Art von den Schwarzwäldern und Hegauern getrennt zu haben, 2 und während er die erstern mit der Borspiegelung, ihre Beschwerden heben zu wollen, hinhielt, konnte er, ohne daß sie es zu hindern vermochten, jeht nach einander ihre Berbündeten, Hegauer, Schwarzwälder und Württemberger niederwerfen.

Bun Radulfzell, am Untersee, das die Schwarzwälder seit einigen Tagen enger einschlossen, schrieben die darin bedrängten Regierungscommissäre und Abeligen unterm 27. April an den Kriegshauptmann des schwäbischen Bundes: "Die Bauern in ihzem Hochmuth schicken uns täglich Boten herein mit der Drohung, uns (bei längerem Widerstand) zu spießen, zu henken, und in viel andere Wege lästerlich zu tödten, und zuvorab allen Adel von der Welt zu thun. — An ihnen hilft kein anderer Vertrag, als der, welcher mit Todtschlag, Raub, Brand und dergleichen Thaten gemacht wird. Wo ein anderer Vertrag gemacht wird, werden Fürssten und Adel in Zukunft nicht mehr Ehre, Ruhe, Fried und Einigkeit haben. Die Bauern sind durch euern Anzug ganz vers

437 1/4

<sup>1)</sup> Salmannsweiler Handschrift. Seibler, Pandschrift. Holzwart, Handschrift.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Truchfeß an bie Bunbesftanbe.

zagt, auch nicht sonderlich stark. Darum fahret mit der Kriegs: handlung vor gegen diese Bauern, und nehmet keinen Vertrag an."

Die Herren zu Zell hatten gehört, daß der Truchseß sich auch mit ihren Bedrängern gütlich vertragen wolle: sie aber wollten für ihre Angst und Noth als Sühne das Blut derselben. Und doch hatte an den eingeschickten Berträgen ihr Herr, der Erzherzog, der, im Tyrol von den Seinen bedrängt, "nicht hinter sich noch vor sich konnte", ein "sonderlich gnädiges Wohlgefallen", und bat ihn, nur alle Bauern "zu so gutem Bertrag zu bringen."

Der Truchses hatte sich nach dem Began gewandt und er= fahren, bag 6-7000 Segauer Bauern bei Steißlingen im Rieb lagen. Er hatte seinem Marich die Drohung vorausgehen laffen, wenn sie sich nicht auf Gnabe und Ungnade ergeben, werde er mit Rahm' und Brand fie angreifen, baß es fie gereuen werbe. Auf bem Felbe zu Pfullendorf famen ihm Abgeordnete ber Segauer und Schwarzwälber am 25. April entgegen, und er fprach mit ihnen einen Vertrag ab, abnlich bem bes See- und Rieberallgauis ichen Saufens: Die Artikel wurden aufgesett, und Die Abgeordne= ten trugen fie zuruck, um die Buftimmung ber beiben Saufen ein= Er ruckte weiter auf Stockach, und hinauf Sobentwiel zu, und lagerte eine ftarte Meile von ihnen. Schon hatte er ben Befehl von den Bundesständen aus Ulm erhalten, schleunigst um= zufehren und Burttemberg zu retten, er aber hatte Gegenvorstels lungen gemacht; auf einen zweiten Befehl nicht geachtet, sonbern benen in Zell, die an Lebensmitteln und Munition Mangel zu leiden anfingen, geschrieben, er werde fie gewiß entseten. Da fam am Abend, ba er auf einen morgigen Angriff Alles rustete, eine britte strenge Orbre jum ungefaumten Marsch in's Schon waren Bunbesrathe ba, im Fall ber Bürttembergische. Weigerung bes Truchfeg alle Hauptleute und Gemeine bes Behorfams gegen ihn zu entbinden, und ben Dberbefehl felbst zu Die herren Rathe gu Ulm, meinte herr Georg, übernehmen. handeln, wie sie ce verstehen, und wie die meisten ce auf ber

43000

<sup>1)</sup> Schreiben ber öfterreich. Commiffare ju Bell, 27. April.

<sup>2)</sup> Seidler, Sanbidrift. Schreiben bes Erzberzogs vom 20. April.

hohen Schule gelernt haben. Jest follte er hegauer und Schwarzwalber, einen nicht zu verachtenden Feind, im Rücken laffen, mit Gefahr, daß hier bie Hegauer die Allgäuer, die ben Bertrag noch immer nicht ratifizirt hatten', aufruhreten, und mit ihnen ihm alle Zufuhr abschnitten, bort bie Schwarzwälder ihn in ber Flanke auf seinem Marsch bennrubigten, während schon von den württembergischen Bauern das Abschneiben ber Zufuhr zu fürchten und zu bedenfen mar. Seine Bitte um einen Tag Aufschub wurde von den Bundesräthen abgeschlagen, er mußte gehor= Er ließ sein Seer nach Tuttlingen in's Burttembergische aufbrechen, und fandte Thomas Juchs mit 300 Pferben aus, ei= nige Dörfer anzubrennen und bie Hegauer und Schwarzwalber durch diese Scheinbewegung von Rabolfzell weg tiefer in's hegau zu locen. Das gelang, die Bauern folgten, und indeffen warf ber Truchfeß 500 Juffnechte und Lebensmittel in die Stabt. Rachbem er noch Dietrich Spat mit 100 Reitern an fich gezogen, eilte er die beschwerlichen Wege über ben Seuberg und lagerte bei Spaichingen am 1. Mai. Sans Müller von Bulgenbach hatte fich schon am Abend bes 27. April auf ben Schwarzwald begeben, um den dritten Mann zur Landwehr einzuberufen, und eilte bann, ein Lager bei Sufingen gusammen zu gieben, um ben, wie er glaubte, vom Truchses und vom Sundgau her bedrohten Schwarz-Am 1. Mai lagen die Waldbauern zu Süfingent wald zu becken. hans Müller erhielt, wie die hegauer, die Buschrift des wurttem= bergischen Saufens um schleunigen Zuzug. Die Nothwendigkei. einer Bereinigung aller Krafte war darin flar nachgewiesen, fie lag vor Augen. Um 19. April hatten die Segauer an den bei Heilbronn lagernden hellen lichten Saufen eine Bitte um 7000 Rnechte ergeben laffen; Diefer, weil er nicht fonne, hatte ben wurts tembergischen Haufen dazu aufgefordert, der lettere ablehnend Beide hatten damals gute Grunde ber Ablehnung: acantwortet. die Segauer und Schwarzwälder hatten jest keinen triftigen Grund, fich ber Sache ber Bruber, Die ihre eigene war, fern zu halten. Es zogen auch bei 8000 Oberländer bis Rottweil in die Altstadt. hier wartete ihrer herzog Ulrich von Bartremberg, um mit ihrer hilfe in bas Seine zu kommen. Da entstand großer Zwiespalt.

Hans Müller, ber Schwarzwälder Hauptmann, ber die Hauptmannschaft dem Herzog weder abtreten, noch sie mit ihm theilen wollte, und ihrer viele schrieen, sie seven nicht auf, Herren eine, sondern auszusehen. Der größere Theil "zog wieder hinter sich mit dem verrätherischen schwarzwäldischen Hauptmann"; dieser wandte sich dann westlich über Wolterdingen nach Böhrenbach, es war der Zug in's Breisgan, welcher der Abrundung des Ganzen halb früher beschrieben wurde. Ein Theil der Hegauer blieb unter dem Obersten Hans Maurer von Schlatt vor Radolfzell, und einige Tausend unter Hans Benkler zogen vorwärts mit dem Herzog. Da ward von vielen geredet, Gott habe es geschafft, daß der Herzog von den Bauern nicht zu einem obersten Hauptmann wäre ausgenommen worden, durch dessen Rath und Schick sie das ganze Reich hätten an sich bringen mögen.

Der Truchseß, dem bisher auf seinem Marsch nicht wenig Abbruch geschehen war, so lange die Heganer ihm hinten nach, die Schwarzwälder neben ihm zogen, sah sich jeht nach dem Rückzug derselben wieder ohne sein Berdienst von großer Gesahr bezfreit. Ja, als er bei Spaichingen lagerte, verehrte ihm selbst die Stadt Rottweil, die kein Glied des schwäbischen Bundes, sonzdern in der schweizerischen Sidgenossenschaft war, einen Wagen mit Wein und einen mit Brod. Rottweil war eine gute Stadt, in ihr enthielten sich große und kleine Herren gerne, Herzog IIIzrich von Zeit zu Zeit, die Aebte von Alpirsbach und St. Georgen, die Freiherren von Zimmern und viele Edeln, seit es draußen ihnen vor den Bauern nicht geheuer war. Während es ringsum blutiger Ernst war, vergnügten sich die edeln und hochwürdigen Herren hinter Rottweils sichern Mauern an wechselseitigen Schmausezreien und jugendlichen Scherzen bis zur knabenhaften Tollheit;

4000

<sup>1)</sup> Anshelm, Berner Chronit, S. 287. Die Stelle könnte auch gelesen werden: "Sie wärent nit uf, Herren insondern uszeseyen", d. h. Herren besonders auszuseyhen, anzurichten; ihnen etwas Besonderes zu machen. Es paste sehr zu dem Folgenden, woraus man schließen möchte, das Ulrich den Oberbesehl angesprochen.

<sup>2)</sup> Anshelms Worte, ebenbaselbst.

wenn der Wein die Herren lustig gemacht hatte, begannen sie das Schnackenspiel "des Maislen's", das heißt, man bewarf sich mit Allem, was einem in die Hände siel, begoß sich mit unsauberem Wasser, überstäubte sich mit Mehl u. s. w. Rutten und Kleider weiß übersät von Staub und Mehl nach solchem Spiel, gingen einst in einer Nacht die hochwürdigen Prälaten, die edeln Freiherren um Skandal zu meiden, ohne Laterne nach Hause: 1) Wie, wenn ihnen die Bauern ihre Prälaturen und Schlösser zur Leuchte ansgezündet hätten, was wäre viel zu sagen und zu klagen? —

Ju Oftborf, unweit Balingen, wo ber Truchseß am 2. Ma lagerte, zeigten sich nun auch die abeligen Herren, sie wagten sich aus Rottweil heraus, da die dasigen Bauern, die gerade Balingen belagerten, bei dem Anzug des Bundesheers sich nach Horb, wo sie das Frauenkloster plünderten, zurückgezogen hatten. Die Rottweiler und die Herren baten, daß der Truchseß die abgefallenen Bauern ihrer Herrschaften nicht überziehen und strasen, sondern sie ihnen zur Strase überlassen möchte. Er bewilligte es, und die Freiherren von Zimmern und ihre Unterthanen legten ihre Differenzen in der Güte bei, so gütlich, daß z. B. die Mößkircher von nun an jährlich mehr zahlten, als bisher; sie haben, heißt es, die Steuern zum Zeichen ihres Gehorsams selbst erhöht, und ihr Herr habe ihnen versprochen, wie vorher ihr gnädiger Herr seyn und bleiben zu wollen! — 3

<sup>1)</sup> Rach ber Panbschrift ber Zimmernschen Chronik, Ruckgaber, a. a. D. S. 186 — 87.

<sup>2)</sup> Holzwart, Handschrift.

<sup>3)</sup> Zimmernsche Chronik, Anchgaber, a. a. D. S 183. 184.

Der Meberfall bei Böblingen, und der Böblinger Gerren Verrath.

Bleich beim Eintritt in's Württembergische hatte ber Truchfeß alle Haufen bes Landes aufgefordert, nach Sause zu gehen, fich auf Gnabe und Ungnabe zu ergeben, und gnäbigen Bescheibs und eines zu haltenden Landtags zu gewarten, ober er werde mit aller Strenge und ohne Schonung verfahren. Die Regierung in Tübingen schickte Wolf v. Hirnheim nach Ostdorf zu ihm, und bat um möglichste Schonung bes Landes. "Ich will Unterschied machen, sprach ber Keldhauptmann, zwischen Guten und Bosen und vor Brand senn, soviel möglich; aber ein solch Kriegevolf in solchem Bug ist nicht in ein Bockshorn zu zwingen." In Gilmarschen erreichte er sein altes Lager am Neckar, zwischen Rottenburg und Tübingen, am Burmlinger Berg. Es fam Botichaft von Sobentübingen, wie mehrere Fähnlein Bauern im Kloster Bebenhausen liegen. War herr Georg bes Tags gleich einen weiten Weg gezogen, so war er boch in der Nacht auf, die Bauern zu überfale len; er wollte mit einer Abtheilung Reiterei die gewöhnliche Straße über Luftnau nach Bebenhaufen ziehen, während das Rußvolf mit einigem Geschüt über Hagelloch und ben Bebenhäuser Bergwald ging. Sobald aber die Knechte zusammenkamen, mach: ten fie eine Meuterei, fie wollten feinen Schritt gieben. Feldherr mußte ben Lanzknechten nachgeben und bleiben. Die Meuterei nahm fogar ben folgenden Tag überhand, man vermuthete, daß die Hauptleute des Fußvolfs sie felbst angesponnen haben: es war ein ganzer Monatsold rückständig, was bei ben überaus bosen Wegen, über die sie im Eilmarsch hinweg komman= birt worden waren, bojes Blut machte; brei Tage lag ber Truchfeß still am Wurmlinger Berg. 1

<sup>1)</sup> Sanbidriften von Seibler und Sans Lug.

Bon Degerloch war der große württembergische Hausen auf Sindelfingen vorgerückt. Bon hier aus antwortete man dem Truchsseß: Württembergs Landschaft sey durch ehrenhafte und redliche Ursachen und Beschwerungen gegen die Regimentsräthe des Fürsstenthums zu diesem Zuge, den sie um Gottes Ehre und der Landschaft Nuhen und Nothdurft willen unternommen, genöthigt worden: wären sie zu solchem Anzug nicht verursacht, ihnen für sich, wie er wohl denken könne, wäre es lieber gewesen, in Frieden und Ruhe regiert zu werden. Sie wollen sich auch zu gedührlicher Zeit darüber vor Kaiserl. Maj. genugsam und, wie sie gewisser Hosfnung seyen, in Ehren verantworten. Solches Antasten haben sie sich von Sr. Gnaden nicht versehen. Gemeine Landschaft versemeine Besseres um ihn und seine Herrschaft Waldburg verdient zu haben.

Dieses Schreiben wurde am 6. Mai entworfen, am 7. erst in's Neine geschrieben und abgeschickt. Hans Wunderer, der Stocksberger Hauptmann, setzte es durch. Theuß Gerber und Mastern Feuerbacher hatten dagegen gekämpst; es wurde die Uneinigsteit im Rath und im Hausen mit jeder Stunde größer. Dennoch brachten die letzteren es dahin, daß der Obervogt von Göppingen Jakob von Bernhausen, der, wie andere Edle, der Ausmahnung zum Zuzug gefolgt und jeht im Lager der Bauern war, in's Feldslager des schwäbischen Bundes am Wurmlinger Berg geschickt wurde, um Geleit für 10 bis 12 Bauern zur Unterhandlung nachzusuchen. Der Truchseß, inmitten seines meuterischen Hecres, sagte es gerne zu. Wie Bernhausen zurückritt, hörte er schon, daß der Hausen auf Herrenberg vorgerückt sey.

Um sich besto leichter mit benen vom württembergischen Schwarzwald zu vereinigen, drang Hans Wunderer auf einen Zug gegen Herrenberg, das von einem Fähnlein bündischer Knechte unter Hans Stöcklen besetzt war. Er gewann die Mehrheit dafür.

47

431 1/4

Ц.

<sup>1)</sup> Concept im Stuttgarter Staatsarchiv; zum Theil in Seidlers Hands schrift, ganz abgebruckt bei Walchner, Beilage XXVI.

<sup>2)</sup> Matern Feuerbachers und Theuß Gerbers Prozegatten.

Unter ben Mauern bes Städtchens fließ Thomas Maier von Bogelsberg mit seinen Schwarzwäldern zu ihnen, Die von ber Gin= nahme von Gulz herkamen. Da war ein Freudengeschrei und Betos und Belarm, bag Jafob von Bernhausen, als er anritt, nicht gehört wurde. Man solle jeden tobtstechen, ber von Unterbandlung spreche! ichrieen fie. Die Berrenberger hatten felbst an ben oberften hauptmann, Matern Feuerbacher, mit bruderlichem Erbieten zuvor geschrieben. Matern Schickte Jakob von Bernhaufen, Sans Muller und Sans Sarter hinein, die Stadt fich über= geben zu lassen. Aber ungeachtet ber Haufen vor den Thoren war', öffneten sie biese nicht. Das reizte: bie Schwarzwälder Schrieen Sturm. Bas Matern und Theus Gerber Dagegen fpraden, brang nicht burch. Matern mit seinem Saufen gog fich an ber Stadt bin auf den Bergrucken binter bem Schloß, Wunderer stellte Die Seinen auf Die Accter hinter ben Barten, Thomas Maier mit seinen Schwarzwäldern nahm Graben, Mauern und Thore für sich, und bei ihm hielten die, welche aus den andern Saufen freiwillig zum Sturm fich erboten hatten: Die auf der Mauer gahl= ten unter den Stürmenden und behielten sie wohl die Kähnlein von Alpirebach, Backnang, Bablingen, Bebenhausen, Bottwar, Bulad, Brackenheim, Calw, Derdingen, Dornstett, Gaglingen, Hirfau, Marbach, Merklingen, Nagold, Neuenburg, Rofenfeld, Sulz, Tübingen, Tuttlingen, Baihingen und Wildberg. 1 Die Stuttgarter hielt Theuß Gerber vom Sturm ab. Um 8 Uhr Morgens des 8. Mai schrieben fie in bie Stadt, Weiber und Rinder und die brei Abgeordneten der Bauerschaft hinaus zu thun. Nach 10 Uhr begann der Sturm. Die ersten daran waren die aus den herrenbergischen Amtsflecken. 2 Die Besatzung und bie Bürger wehrten fich männlich : zwei Stürme wurden abgeschlagen. Erst nach sechsstündigem Rampfe kapitulirte die Stadt, als burch die Feuerpfeile, der fich die Schwarzwälder wie bei Sulz bedienten, und die sie im Schloß Glatt dem von Neuneck abgenommen hat=

<sup>1)</sup> Stuttgarter Staatsardiv, Untersuchungsaften vom Jahr 1527.

<sup>2)</sup> Cbendafelbft.

ten, schon 17 häuser und die Probstei in Brand gesteckt waren. Die Bauern verloren gegen 200 Mann beim Sturm. "Das heißt Gülten abgelöst!" rief einer, der von der Leiter siel, am Boden. Manche Bauern ließen die drinnen dafür büßen, es wurde viel geplündert; auch den baprischen Fußtnechten darin all das Ihre genommen. Sie selbst wurden alle in die Kirche gefangen gelegt: "all Stund kamen Bauern herein, des Willens, sie zu erwürgen; wenn hans Mehger von Bönnigheim, der Bauern Profos, nicht gewesen wäre als ein Kriegsmann, so wär's geschehen."

Gin Mehger von herrenberg hatte bie erfte Rachricht, baß das Städtchen bedroht sen, in's Lager des Truchsest gebracht. Aber bie Knechte gaben fich noch nicht, herr Georg fandte einige Beschwader Reiterei unter Dietrich von homburg und hans und Ba= stian von Chingen bem Städtchen zu hilfe, sie konnten nichts ausrichten. Erft die am Abend des 8. eintreffende Gewißbeit, bag Herrenberg verloren fen, endete bie Meuterei unter bem Fugvolf. Mit der Frühe bes 9. war ber Truchfeß auf, mit dem ganzen Heere, Herrenberg zu. Er fand die Bauern in zwei Haufen im Bortheil, ben einen auf bem Berg hinter bem Schloß, ben andern mit bem Gefchut und ber Wagenburg in ber Gbene vor ben Barten. Die Bundischen wollten fogleich bie in ber Gbene au= greifen, Michael Dit von Echterbingen, ber Feldzeugmeister, fah, bag auf bie Urt feine Ghre zu gewinnen ware, und fuchte erft für bas Beschütz eine gute Stellung, jenseits ber Ummer. zogen fich die Bauern in der Gbene im Angesicht der bundischen Reiterei, die ihnen nichts anhaben konnte, dicht neben ber Stadt hin zwischen einem Beiher und einem Moos auch auf ben Berg= rucken hinter bem Schloß, wo fich nun Alle in drei Saufen auf= stellten. herr Georg lagerte eine Biertelmeile links oberhalb her= renberg auf einer Sohe bei bem Dorfchen Saslach, und ba er ben Bauern sonst nichts anzuhaben vermochte, zundete er einige ber nächsten Dörfer an, und während biese zwischen Tag und Racht verbrannten, ließ er für's Ave-Maria-Läuten all fein Geschutz gegen bie Stadt und bas Lager ber Bauern in einen Bogen richten und abfeuern: bie Rugeln schlugen in's Lager und in bie Stabt.

Bald barauf erschien ber Keldschreiber bes feindlichen haufens por bem Truchseß, mit einem Schreiben, daß sie bem Bund einen Stand thun und eine Schlacht liefern wollen am Morgen des nach= sten Tags. Alls herr Georg den Brief gelesen hatte, sprach er zum Boten, wie er doch fo fect und durstlich sen, ihm eine solche Botschaft zu bringen, ohne sein Geleit, wie's Kriegsrecht und Brauch sen; babei empfahl er seinen Trabanten, selben in guter Sut und Acht zu haben, jedoch mit Gsen und Trinken wohl zu Die nun herr Georg mit feinen hauptleuten, Grafen und herren Nachts zu Tische faß, schickte er nach dem Boten und ließ ihn vor diefen seine Ausforderung zur Schlacht wiederholen. Run, fagte ber Truchfeg, wenn bu es mir zuwege bringft, bag mir bie Bauern Stand halten, so will ich bir ein gut neu Rleid von Seide ichenken. Und ich, rief Graf Ulrich von helfenstein, ein aut seiden Wamms, das dir nicht Schmach bringen foll. Morgen frühe schickte man den Boten hinweg "sammt dem Michel des Bunds Trommeter" zu ben Bauern. Und da sie hinkamen, wo die Bauern in Ordnung gehalten, war feiner überall mehr da: Die Botschaft war eine List gewesen zum Behuf eines ungestörten Abzugs, ben sie Nachts um 2 angetreten hatten, ohne etwas zurückzulassen, als einige Wagen und Zelte, mit etwas gekochtem Fleisch barin. 1 . Fleisch hatte ber Haufe genug; benn Proviant in's Lager zu holen, wurden nach allen Seiten die Rottenmeister ausgefandt, und Wolf Metger von Brackenheim hatte so allein aus bem Klofter hirschau 73 Stuck Rind und 23 gute Bugochsen geholt. Er hatte seines Obersten Befehl dem Rlosterschreiber qu= gestellt, der sich weigerte, und er dann das Bieh selbst fortgetrie: ben, manches Stud in eines Bauern Stall stehen lassen, manches an Maier gegeben, die Forderungen an das Kloster hatten und nicht zur Bezahlung kommen konnten. 2

<sup>1)</sup> Handschriften von Scibler, Hans Lut und Holzwart. Feuerbachers und Theus Gerbers Prozesakten. Gabelkofer und Crusius. Auch eine handschriftliche Herrenbergerchronik bei Peyd, Herzog Ulrich, II. S. 259.

<sup>2)</sup> Stuttgarter Staatsarchiv, Untersuchungsaften vom November 1526.

Während man im bundischen Lager sich wunderte und ärgerte, hatten die vereinigten Hausen, "die Enge der Wälder zur Hilse nehmend", bereits ihr altes Lager zwischen Sindelfingen und Böb- lingen erreicht, mit allem Gezeug, Geschütz und Wägen: bundische Reiter jagten zu spät nach, und das Murren des Fußvolks, das Beute und Schlachtsold gehofft hatte, zu stillen, mußte man, statt den Bauern auf der Ferse zu folgen, vorher durch Dietrich Spät mit 100 Pferden Geld in Urach holen lassen, während der Truchses seil mit dem Heer plündernd und brennend i nicht weiter als die Weil im Schönbuch vorrückte und dort lagerte.

Die Hauptleute der Bauern mußten diesmal ihren Plan sehr geheim gehalten, furz zuvor ben Aufbruch, ohne zu fagen wohin, befohlen haben: denn sonst waren die Bündischen von Allem, was in ben Bauernlagern vorging und vorgehen follte, meift gut unter= richtet: ber Tuttlinger Bogt hatte seine vertrauten Rundschafter im Lager der Heganer und berer vom württembergischen Schwarzwald, 2 und Rubolf von Ghingen schrieb aus bem Lager zu Weil nach Hohentübingen, wie er genau wisse, "baß etliche Gbelleute, bie er für gut herzogisch halte, zu Sindelfingen liegen, und daß Herzog Ulrich felbst dem haufen burch Schwarz-Jorg, Trommeter, fagen laffen, auf biese Racht (v. 11-12. Mai) bei ihnen zu senn zu Roß und zu Fuß, aber es sepen blaue Enten." Man sieht, in ihrer nächsten Rähe waren sie gut unterrichtet, nur etwas fernab dießmal schlecht. Sie glaubten es sogar nachher noch, daß ber Herzog erst am 11. Mai Nachts zu Rottweil angekommen sen: ber Herzog aber war seit den ersten Tagen des Mai in der auten altfreundlichen, freien Stadt, Die feit altesten Zeiten ben Berfolaten besonders gastlich war, hatte hier mit den Begauer-Schwarzwäldern erst noch unterhandelt, hatte von hier aus am 7. Mai an seinen Agenten im Bauernlager Rathschläge im Fall einer Schlacht gegeben. Statt geradezu, schnell, persönlich mit den ihm zu Roß und Fuß Folgenden in's Bauernlager einzutreten, hielt er

43000

<sup>1)</sup> Schreiben Eslingens an Sall vom 12. Mai in Soffmanne Sanbichrift.

<sup>7)</sup> Stuttgarter Staatsarchiv, Schreiben bes Bogts vom 20. April.

zu Rottweil, ging dann langsam mit Benkler nach Rosenfeld, und wartete hier des Erfolgs seiner zweiten Botschaft an den württembergischen Haufen.

Che nämlich ber Schwarg = Jorg, sein trauter Musikus, ber ber Beuge und Gingeweihte ber erften Liebesbluthen feines jungen Herzens gewesen war, und ihm in allen Schicksalen treu blieb, in Ucht und Glend, jene Botschaft nach Sindelfingen brachte, versuchte noch zuvor jener Doktor Fuchestein Die Bauern-herzen für ihren unglücklichen Herzog zu gewinnen. Er trat damit auf schon vor bem Bug nach Herrenberg, die hauptleute und Rathe waren barüber zwistig, Theus Gerber hatte bamals bafür gestimmt, ben Bergog mit seinem Kriegevolf zuziehen zu laffen; gabe Bott ben Sieg, bann ihm foviel zuzugestehen, ale sich mit ihrem Gib und ihrer Pflicht vertrage. Antwort wurde bem Gesandten feine ge= geben: nach bem Ruckzug von herrenberg brang biefer auf Entscheidung. Ramey Harnascher, bas haupt ber Partei Ulrichs im Lager, schlug vor, zwei Fähnlein im freien Feld zu stecken: wer Herzog Ulrich annehmen wolle, solle zu bem einen, wer bawider sen, zu dem andern treten. Theus Gerber aber sagte, sie haben einen Eid gethan, ben Herzog nicht aufzunehmen, fie konnens chreuhalb nicht verantworten: bas mußte von Stund an eine Zwietracht unter ben Brütern geben. Man rief ben Stuttgarter Sauptmann aus dem Ring, die Fähndriche mehrerer Uemter wollten sich mit ihm abseits besprechen. Indessen verschaffte sich Ulrichs Rangler der Fuchesteiner bas Wort. Dem Talent, bem menschen= geübten Wort bes gewandten Unterhandlers widerstand der gemeine Mann nicht: als Theus Gerber und der Kähndrich der Canstadter wieder in den Ring traten, da hatten sich ichon alle Bande gegen ben Kuchssteiner erhoben, zum Zeichen, daß sie den Berzog annehmen. Brüder, rief Theus Gerber, wir haben geschworen, Ulrich nimmermehr zu einem Herrn augunehmen, wir könnens nicht verantworten. Es wurde abgestimmt, die Mehrheit war für ben Herzog. Theus Gerber hatte 14 Fähndriche anderer Aemter bewogen, in allem nur wie Stuttgart zu handeln: er wollte bes Truchfeß Unerbieten eines gemeinen Landtags angenommen wiffen.

Matern Feuerbacher, ber oberfte Hauptmann, fprach zuerst in biefer Richtung im Ring. Man ichrie ihm entgegen, er fen ein Berrather, ein Gbelmanns = und Pfaffenfreund, fie haben ihn mit Gelb abgefangen, man muffe ihn abseten. Matern fprach, er habe es wiederholt gesagt, er wolle nicht mehr ihr Hauptmann seyn und ritt aus dem Ring hinweg. Da griffen sie nach ihm, legten ihn in's Kloster gefangen, mit hans Metger seinem Profosen, und setten zwei Stockfnechte über ihn zur Sut. Dennoch gewann es Theus Gerber und die zu ihm hielten, daß der Beichluß gefaßt wurde, eine Besandtschaft an ben Truchseg nach Weil im Schönbuch zu ichicken, um Waffenstillstand und autliche Unterhandlung: Die einen hofften badurch Zeit zu gewinnen, bis ber Herzva mit seinem Kriegsvolf berankame, die andern die Schlacht ju vermeiben. "Sieh, Alter, fagte Matern im Klofter zu feinem Profosen, man halt mich bafur, ich habe viel Belb und wolle einen großen Pracht führen; ich habe 5 Gulben entlehnt." überraschte ihn die Nachricht, daß der Saufe ihn unter die Befandten an Georg Truchfeß erwählt habe. Unter ben Bewählten waren weiter Theus Gerber, vier Bürgermeister aus den anwesen= ben Städteabgeordneten, je ein Bürger aus Waiblingen, Göppin= gen und Schorndorf, und Thomas Maier ber Schwarzwälder hauptmann. Ihnen voraus gingen wieder Ritter Jafob von Bern= hausen und ber hofrichter von Tübingen, hans herter von Gart. ringen, als Mittelpersonen.

Im Lager zu Weil war das Geld unter die Knechte vertheilt, und Graf Ulrich von Helfenstein und Rudolf von Shingen hatten alle zu Roß und zu Fuß durch Bitten und Reizungen zu der Zussage gebracht, ihnen den mörderischen Handel zu Weinsberg an den Bauern strafen zu helfen, zumal an den Weinsbergischen die beim Haufen liegen. I Jakob von Bernhausen und Hans Herter trugen gemeiner Landschaft zu lieb den Bundesräthen vor, wie die meisten Bauern an der Empörung unschuldig und nur durch

1000

<sup>1)</sup> Schreiben Rudolfs von Ehingen vom 11. Mai. Schreiben hans Berlins, Bundesakten Fasc. 94. Nr. 6.

Uebermacht und bedrohliche Aufforderung mitzuziehen genöthigt worden sepen. Der Truchsest gab die furze Antwort, die Bauern follen nach Saus geben, sich auf Gnade und Ungnade ergeben und die Weinsbergischen unter ihnen ausliefern. Bergebens stell= ten bie Abgeordneten vor, die Auslieferung berer, die an ber weins= berger That Theil genommen, sen ihnen nicht wohl möglich; auch haben fich biefe aus bem Weinsberger That und aus bem Odenwald ohne ihren Willen an fie, Die Burttembergischen an= geschlossen; sie erbieten sich aber, mit ben unschuldigen Stabten und Alemtern von den Weinsbergischen aus dem Feld abzuziehen. bann fonne herr Georg biefelben nach Gefallen ftrafen. bavon wollte man nichts boren, der Truchses blieb bei ber ersten Die Abgeordneten erbaten fie fich schriftlich, um fie Antwort. bem hellen Saufen mitzutheilen. Man gab sie ihnen und ben bunbischen Feldtrompeter hans Rosenzweig mit. Go ritten sie Abende bem baurischen Lager zu. Bor Böblingen, wo ber schwarz= walber Haufen lag, wurden fie fo angetaftet, daß fie alle in Lebensgefahr kamen, man rief ihnen zu, ihre Unterhandlung im bunbischen Lager sen Berratherei, Matern Feuerbacher sen abgesett, und der Schenk von Winterstetten zum Sauptmann erwählt.

Es erhellt, während die einflußreichsten Gemässigten ferne waren, benüßten diese Stunden die andern Parteien, die Anhänsger Ulrichs und die Weinsbergischen, die Schreckensmänner, die wir später bei Ulrich auf Hohentwiel finden, und die wohl auch seht mit seiner Partei sich verbanden. Einer von Neckarweihinsgen sagte nachher aus, er sen zum Hausen in Sindelfingen gestommen, da der Haupt mann im frausen Haar? Ist es der Fuchssteiner? ist es Ritter Bernhard, der Schenk von Winterstetten, der im Dienste Ulrichs zum Hausen sas Eharakteristische an ihm hervorgehoben wird, und der schon jest, seinem Kriegsvolk voraus, namenlos beim Hausen erschien?

Mitten unter die ungestümen Schwarzwälder hinein ritt Theus Gerber, und hielt ein freundliches Gespräch mit ihnen; suchte ihnen ihr Mißtrauen zu benehmen, und bewog die Haupt= leute berselben mit ihm zu der gemeinen Landschaft nach Sindels singen zu reiten, die daselbst im Kloster versammelt war. Sie stellten der Lestern die Briefe der Bundesstände zu. Der Hause war auch hier so außer sich, daß Theus Gerber nachher sagte, und wenn ein Fürst des Reiches, es sey welcher es wolle, ja wenn der römische Kaiser selbst zu diesem wüthenden Bolk von Frieden oder Bertrag gesprochen hätte, es wäre keiner seines Leibs und Lebens sicher gewesen. Die Hauptleute erklärten darum dem bünzbischen Feldtrompeter, da es bereits 6 Uhr Abends, sey es zu spät, um für heute in dem Lager etwas Fruchtbarliches auszurichten; er solle den Bundesständen melden, daß sich die Landschaft nur dis morgen 12 Uhr Ausschub ausbitte, die dahin sollen Ihre Gnaden eine Antwort erhalten, an der Sie ein gnädiges Gefallen haben werden.

Die bruben im banbischen Lager, so murbe beut auch im baurischen mit Belb bas heer zu beschwichtigen versucht. von ber Beiftlichkeit bes Kürstenthums bis jest eingegangene Schangelb, nicht weiter als 5370 Gulben 13 Bagen, wurde von Kähndrichen unter das Geer ausgetheilt, bas außer den freien Knechten keinen Kopf mehr als 9534 Mann gahlte, und von bem noch diefen Abend brei Fahnlein, nicht die Beinfpergifchen, abzogen. Die Schwarzwälder jedoch und die frischen Aufgebote find wohl babei nicht mit eingezählt. Schon auf bem Ruckzug von Herrenberg waren "ihrer viel verlaufen." 1 Reinenfalls gahlte bas vereinigte Bauernheer über 15,000 Mann, 2 mit 22, nach andern 33 Studen auf Radern und viel haken und handrohren, fast ohne alle Reiterei. Das bundische Beer gahlte nach ber niebersten Angabe, ohne die Zuzüge des Abels von allen Seiten her, 1200 wohlgeruftete Pferbe und 6000 zu Fuß, 18 große Hauptstude und ein gahlreiches Feldgeschut; nach ber höchsten

<sup>1)</sup> Schreiben Eflingens an Hall am 12. Mai in Hoffmanns Handschrift. Theus Gerbers Prozesakten. Eine Reihe Berichte im Stutigarter Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Mehr gibt felbst ber Bericht bes bunbischen Burgermeisters Freiburs ger nicht an, Walchner Beilage XXVIII.

Angabe 15,000 zu Rog und zu Fuß, barunter britthalbtaufenb Reiter. Ist auch biese lette Zahl ohne Frage zu groß: bas steht klar und fest, die bundische Macht war schon durch ihre Reiterei und ihre Artillerie dem württembergischen Bauernheer unermeßlich überlegen. Darum wünschte auch im Lager zu Sinbelfingen fein Kriegsverständiger unter ben jetigen Umständen mit dem Truchseß zu schlagen, außer benen, welche bei einem Bertrag zu verlieren, für sich zu fürchten hatten. Theus Gerber und die im Rlofter Bersammelten beschloßen, des andern Morgens um 7 Uhr, am 12. Mai, allgemeine Bersammlung ber Haufen zu halten, und die Botschaft bes Truchseß zu berathen. Am Morgen zogen sich die Schwarzwälder aus ihrem Lager zu Böblingen in das Keld zwischen diesem Städtchen und zwischen Sindelfingen, we alle Fähnlein zur großen Gemeinde sich sammelten. Noch ehe sie alle im Feld beisammen waren und die Berathung über bes Truchses Schreiben beginnen fonnte, erfcholl Gefchutbonner, Rugeln fchlus gen berein, die bundische Reiterei zeigte sich vor'm Balbe: sie sahen, der Truchses hatte sie vor der Berathung überfallen, "ohne bas arme Bolf zu einer Berantwortung fommen zu laffen. " 1

Wie bei Wurzach, wie bei Weingarten, so that er auch hier: zuerst ließ er sich in Unterhandlungen ein, um sie sicher zu machen, dann siel er über sie, plötslich wie ein Gewitter hinter Berg und Wald hervor.

Er wußte schon am 11., daß "die Bauern der Sachen unter sich selbst uneins und zwieträchtig" waren. <sup>2</sup> Er selbst und der Abel um ihn dürsteten nach Rache für das Blut ihrer Anverswandten: Rudolf von Ehingen hatte zu Weinsberg zwei Söhne, der Truchseß selbst seinen Vetter Helsenstein, Heinrich Traysch von Butlar seinen Schwager Dietrich Weiler, mancher einen Verswandten verloren, alle wollten ihres Standes Ehre rächen. Der

43111/4

<sup>1)</sup> Alles bas, was doch ben Shlüffel zu bem Gange ber Dinge bei Böblingen gibt, verschweigen die bundischen Berichte: besto ausführe licher belehren barüber Theus Gerbers Prozesiatien.

<sup>2)</sup> Schreiben Eflingens an Sall.

Truchses ließ Heinrich Transch mit einem Theil Reiterei gerabeaus über Holzgerlingen und ben Böblinger Forst auf das Lager der Bauern rücken, es refognosziren und des Feindes Ausmerksamkeit auf diese Seite ziehen, während er selbst mit dem Hauptheer links über Schloß Mauren und den Kleberberg zog. Wie er von Mauren durch den Wald hervorkam, sah er Heinrich von Butlar in Gefahr, von dem Hauptheer abgeschnitten zu werden. Da ließ er alle Trompeter Lärm blasen und alle Trommelschläger Lärm schlazgen durch den ganzen Zug hinter sich, und es eilten alle Reisigen und Knechte mit allen Hausen hervor durch den Wald.

Die bie im Feld zwischen Boblingen und Sindelfingen versammelten Bauern die ersten Reiter vor dem Balb faben, und ben Geschützbonner hörten, stellten fie fich in Schlachtordnung. Das Terrain zwischen Sindelfingen und Böblingen war zuvor überaus trefflich für sie gewählt, und mit großer Beistesgegenwart und Rriegsfunde ordnete ber Ritter Bernhard Schent Die Schlacht. Das Hintertreffen lehnte sich an bas Städtchen Sindelfingen und ben Ochsenwald, und hielt fur den Rückzug bie Doppelftraße über ben hafenberger Wald und über Baihingen und bas Kaltenthal nad Stuttgart offen: hier fant Theus Gerber mit ben Stutt. gartern und ben vierzehn ihm anhängigen Fähnlein. Das Mitteltreffen mit der Wagenburg war im Keld zwischen Sindelfingen und Böblingen, ber Stühpunkt bes Vordertreffens war die Stabt Böblingen und bas Schloß oberhalb ber Stadt. Böblingen war mit seinem Bogt Leonhard Breitschwerdt in der evangelischen Bru-Die ganze Linie bectien mehrere Seen und die Beiche bericaft. eines Moofes. Bernhard Schenk warf Butlars Reiter schnell mit Uebermacht zurud, bas Geschüt hatte er bei bem Schloß oberhalb ber Stadt aufs Beste aufgestellt, einen Saufen suchte er aufs Schnellste an die Stadt, einen andern an den Berg zu bringen. Der Truchfeß fah, bag vom Gewinn Boblingens bas Meifte abhing, er zog ben zuruckgeschlagenen Butlar an sich, ber, hätten bie Bauern Herzog Ulrichs Reiterei bei fich gehabt, verloren gewesen wäre.

Es war 10 Uhr Morgens, als bie eigentliche Schlacht be-

gann. Partheit unter sich durch Agenten, welche fremde Interessen der Bolkssache unterschoben; irre geführt und in Spannung erhalzten durch Verräther aus ihrer Mitte, welche Geschenke von den Herren annahmen, sur diese handelten, und das Mißtrauen gegen die wahren Bolksseunde nährten; hin und her gerissen durch den eigenen Bankelmuth, ohne die Festigkeit, welche das Gefühl einer gemeinschaftlichen Sache, ohne die Zuversicht, welche das Bewußtseyn der Eintracht und treuen Zusammenhaltens aller gibt, ohne die Kraft der Begeisterung, die unter dem Plündern und Brennen sich selbst ausgebrannt hatte; ein, aus Mangel eines inneren Bandes überall auseinanderfallender Durcheinander; dazu unvermuthet, unbereitet angegriffen; — so mußte, er mochte wollen oder nicht, der helle christliche Hausen in die Schlacht.

Da die Weiche des Mooses ("eine Gosse") zwischen dem Truchseß und dem Bordertressen der Bauern war, und der Schenk inzwischen die Höhen und Vortheile am Wald eingenommen hatte, die bündische Reiterei wenig schaffen mochte, und das bäurische Geschütz und Fußvolk die Bündischen "in eine Wende schoß": 2 so dauerte die Schlacht für die Bauern günstig schon in die dritte Stunde, hauptsächlich durch beiderseitige Kanonade. Unter den Bauern sprach der Pfarrer von Digischeim den Fechtenden Muth, den Gesallenen Trost ein; er hatte beim Ansang der Schlacht das Heer eingesegnet. Aber Verrath kam dem Truchses zu Hülse, Verrath der Böblinger.

Der Bogt dieser Stadt, Leonhard von Breitschwerdt, war ein treuer Anhänger der östreichischen Regierung. Im Namen derselz ben hatte er schon am 28. April mit dem Truchses bei Pfullenzdorf verhandelt, um ihn zum schnellen Zug auf Tübingen zu bewegen. 3 Am Tage der Schlacht war er in aller Frühe Herrn Georg Truchses entgegen geritten, mit Wissen allein der Rathsherren der Stadt, um ihn um Schonung und Gnade für die Stadt zu bitten, 4 mit

<sup>1)</sup> Bunbedaften Fasc. 92. Nro. 24.

Danbschrift bes Hans Lut, ber zugegen war. Eben so ber Bericht bes Augenzeugen.

<sup>3)</sup> Schreiben Breitschwerdts vom 28. April im Stuttg. Staatsarciv.

<sup>4)</sup> Theus Gerbers Prozegakten. Schreiben Leonhard Breitschwerdts.

bem Berfprechen, ihm die Thore zu öffnen, wenn er fie ichone. 1 herr Georg hatte auch barauf seinen ganzen Schlachtplan gebaut. Die Bauern hatten aber 80 bundische Buchsenschühen, die er zum Thor heranschickte, in die Flucht gejagt. Run führte ber Truchfeß 200 Budfenschuten an das obere Stadtthor, das nicht von Bauern. sondern von Bürgern besett war. Die Bürger weigerten sie ein= zulassen. Der Truchses rief zu benen auf der Mauer hinauf: "sie haben die Rapitulation gebrochen. Wenn sie nicht ohne Berzug öffnen und die Schuten aufnehmen, wolle er sic mit Weib und Rind verbrennen." Und das Thor that sich auf. - Die Büchsenschüben mit ihren Buchsenwagen famen hinein, und besetten zu fpat erfahen es die nicht mehr fernen Bauern - bas Schloß. Das entschied alles schnell. Der Truchfes ließ vier Falkonette und eine Bahl Doppelhaken zuerft nachrucken mit 200 Reitern, "bie schossen gewaltig hinaus in die Ordnung ber Bauern, ihnen im Rucken, schoffen die Bauern aus ihrem Bortheil im Mops, auch von ben Bergen und Buheln herab, es ward Raum fur bie Bunbischen, bag ber reifige Beug neben bem Städtchen binauf in alle Buhel und Bortheile fommen mochte, mit bem Geschut." wie das Schloß besetzt war, "hatte sich auch ber verlorene Saufe ber Bündischen sammt bem gewaltigen Saufen und bem Geschütz geschwenkt, auf eine Sohe eine Brucke gelegt, und barauf die Buchsenmeister und das Geschütz gelagert." Zu gleicher Zeit hatte ber Truchses Frowen hutten mit einem Theil der Reiterei den Galgen= berg umgehen lassen. Die erste Salve vom Schloß und ber Höhe traf faum in die Ordnung der Bauern, ber Schuß war zu furz, der zweite und dritte Schuß aus allem Keldgeschütz traf um so besser. In diesem Augenblick, ba bas Borbertreffen mankte und in Unordnung gerieth, faßte hutten hinter dem Balgenberg bers vor bie Bauern in der einen Flanke mit seinen Reitern, während der Truchseß mit der Rennfahne, den pfalzgräfischen Reisigen und sei= nen Trabanten auf der andern Seite angriff, und bas Geschüt, bas

1,400

<sup>1)</sup> So behauptet ber Truchses, Zeil. Pandschr. bei Walchner, welche eine und dieselbe ist mit ber als Seidlersche Sandschr. von uns angeführten.

auf dem Berg lag, den Bauernn abgewann. Da wurde das Bordertreffen der Bauern auf das Mitteltreffen geworfen. Ans dem Bündischen und ihrem eigenen Geschütz beschoffen, auf beiden Flanken von der Reiterei, "der Bauern Tod" zumal bedrängt, mußten die Verrathenen aus allem Vortheil, auch aus dem Moos weichen, "der Angriff wurde so grimm, daß sie nicht mehr stehen mochten." Das Mitteltreffen vom Geschütz auseinandergeworfen und gelichtet, durch die Reiterei durchbrochen, hielt sich noch durch Theus Gerbers Entschlossenheit.

Dieser hauptmann, vom Keld ber Berathung, als ber Schlachtlarm erscholl, nach Sindelfingen zurückgeeilt, fand feine Fähnlein zum Abzug nach Stuttgart bereit. In bem Augenblick nämlich war von bem Stuttgarter Ausschuß burch eine Botschaft jeder Burger vom Bauernheer abberufen. Ginige fprachen, fie feben an ber bauri= schen Handlung ganz unschuldig und könnten sich wohl in ber hin= sicht auf Gnade und Unanade ergeben; gleichwohl sen ein mancher Biebermann unter ihnen als gut Württembergisch und als Unhanger Bergog Ulriche im Berbacht und fonne barum Gefahr laufen; lieber wollen fie barum bei einander fterben, wenn ber Truchfeß ihnen nicht gang verzeihe. Brüber, rief unter fie tretend Theus Gerber, unsere Verbundeten sind in Noth, die Schlacht hat be= gonnen, es mußte fur uns eine ewige Schande fenn, wenn wir jest im Nothfall als bie Verzagten nach haus ziehen, und nur ba uns einfinden wollten, wo es auf Kirchweihen geht. Stuttgarter und alle Fähnlein stimmten ihm bei, und er führte fie hinaus in die bereits morberifch geworbene Schlacht. vom Stuttgarter Kähnlein fielen 80 Bürger. Die Kahne des Mitteltreffens fank, die Fahne bes driftlichen Saufens, von ber bündischen Reiterei erobert: bald war die Flucht hier allgemein, bem Böblinger Wald zu. "Der Bauern Tod" fonnte ihnen hier nicht folgen. Mir nach, rief ber Truchfeß, und 40 bis 50 Reiter

<sup>1)</sup> hans Lun und der Bericht des Augenzeugen verglichen mit Seidler und dem ersten Theil des aus zwei Stücken neben einander bestehenden Schlachtberichts in den Materialen S. 107.

<sup>2)</sup> Anshelm VI. 287.

folgten ihm. Er stellte sich ba, wo bie Flüchtigell eine Schweinhag und eine fleine Gbene paffiren mußten, und erftach viele ber Durch. Um 2 Uhr Nachmittags war bie Schlacht zu Enbe, alle haufen ber Bauern waren in Flucht ober Ruckzug, benn mah= rend ein Theil des bundischen Heers bem flüchtigen Mitteltreffen und dem verlorenen Saufen folgte, drang der andere mit Macht auf bie bei Sindelfingen haltenden Kähnlein. Theus Gerber ava fich in ben Bald guruck, babin bie Reiterei nicht nach konnte, in gutem Rudzug bis Stuttgart, bann zerstreuten fie fich. Bauern famen hinter Böblingen burch ben vorberen Walt hinein auf einen finsteren Fleck bes Walbes, nacheilende Reiter und viele zu Fuß fanden, erstachen und erwürgten die um Gnade Flehenden alle. Als die Sauptleute ben Truchfeß auf ber Bablftatt vermißten, ließen fie bie Trompeter Appell blafen, um bie Berftreuten gu fam= meln, da ritt der Truchses baher, und siche in einer Entfernung von einer halben Meile von ber Bahlstatt aus, bemerkte man zwischen zwei Solzern eine gewaltige Staubwolfe, wie von einer starken im Marich begriffenen Heerschaar. Der Truchsch hielt fie für ben Buzug herzog Ulriche. Er nahm einige gefangene Bauern ind Berhör, und erfuhr, daß ber Herzog auf biefen Tag zu ihnen stoßen wollte. Welch eine Wendung, wenn Ulriche Reiterei und fein Geschütz eine Stunde fruber eintraf, ja auch jest noch, wenn er und Benkler mit ben Segauern auf das von Sieg und Plunde= rung gang aufgelöste bunbifche Beer fich warfen, statt jeht eiligst zurudzuflichen! Die bundischen Sauptleute wollten ihm nachjagen, ber Truchfeß fand die Pferde und Reiter bagu zu mude; bagegen murbe mit "etlichen großen Weschwadern vom reifigen Beug," namentlich Sef= fischen, ben flüchtigen Bauern vor Sindelfingen durch den Bald binein nachgejagt bis auf die Stuttgarter Steige und es wurden viele noch, alle bie ergriffen wurden, nieder gemacht. 1 Durch bie Balber, burch Thaler und Klingen spürten bie bundischen Knechte nach versteckten Bauern und würgten, was sie fanden. Da ward mancher

<sup>1)</sup> Bericht bes Augenzeugen, ganz übereinstimmend damit, ber Bericht in den Materialien und Holzwarts Panbschrift.

Flüchtling von den Bäumen herab geschossen, "daß er herabsiel, wie ein Storch aus dem Neste."

Die Babl ber auf ber Wahlstatt und in ber Flucht Getöbteten läßt sich nicht bestimmen, sie schwankt zwischen 1500 und 9000.1 Das mörderische Nachsuchen währte benselben Tag, zum Theil bei der Nacht, bis an den andern Tag, "denn es wurde viel Geld in den Taschen der Württembergischen gefunden. " Erbeutet wur= ben 5 Fahnen, 18 Stude auf Rabern, Die ganze Wagenburg. 2 Der Truchseß lagerte sich neben ber Wahlstatt bei Sindelfin= gen und Maichingen. Er erfuhr, daß fich einer ber Beinebergis ichen, Meldior Nonnenmacher, ber Pfeifer von Ilsfeld, in Gin= belfingen verborgen hatte, mit andern Flachtlingen. Er ritt mit etlichen Pferden vor bas Thor, forberte bie Burger heraus und fprach: Ihr habt ber Bofewichter einen bei euch, ber zu Beins= berg bei meines Bettere Mord gewesen; gebt ihr ihn nicht in eis ner halben Stunde heraus, fo will ich bas Städtchen angunden und Weib und Kind verbrennen. Da das die Weiber hörten, suchten sie ernster als die Männer. Ein Kind und ein Weib ersaben ihn zugleich in einem Taubenschlag, und sie brachten ibn dem Truchseß. Herr Georg, der ihn wohl kannte, ließ ihn im Lager mit einer eifernen Rette an einen Apfelbaum binden, un-

<sup>1)</sup> Beh, im Leben Alrichs, hat 1500 im Ganzen; ber Schlachtbericht in den Materialien: 1000 auf der Flucht Erstochene; Seidler: über 8000; der Bericht des Augenzeugen: nach gemeiner Sag ob 9000 auf der Wahlstatt und in den Wälden; Polzwart: bei 6700; Pans Lun: 6600 und etliche; Riklas Thoman: 4000; Theus Gerber sagt später, es sollen über 4000 umgekommen seyn. Gabelkofer und Crussius haben 4000, der Agent der Eslinger im bündischen Lager schreibt von 3000, die östreichische Regierung an Ferdinand von nahezu 4000, die Augenzeugen, Umgelter und Freiburger, von 1600 dis 2000, Wendel Hipler spricht auch nur von 2000. Nach einer Sage soll man für das Begraben der Todten zwei Kreuzer für den Körper gegeben und in einer Rechnung 7600 (Kreuzer) verrechnet gefunden haben, also 3800 Todte, bäurische und bündische. Die Hessischen zählten unter ihren Todten und Berwundeten mehrere gute Edelmänner; Pans Lun, Pandschrist.

<sup>2)</sup> Pans Lup. Holzwart.

weit Maichingen, bag er zwei Schritt weit um benfelben laufen konnte, befahl gut Solz berbei zu bringen, bas ließ er anderthalb Rlafter vom Baume herum legen; er selbst, ber Truchfeß, bann Graf Ulrich von Helfenstein, Graf Friedrich von Fürstenberg, herr Fromen von hutten, Dietrich Spath und die andere Ritter= schaft trugen jeder ein großes Scheit herzu, dann wurde es ange-Es war Racht, die Sterne gingen herauf am himmel, seitab, weithin über's Feld zerstreut, standen und lagen verlassene Magen, Karren, Geschütze, Belte, Baffen, Gerath aller Urt, und bazwischen hinein lagen die Todten still, röchelten die Sterbenden und Berwundeten, im weiten Lager farmte das Bechgelag ber Gie= ger, um ben gebundenen Pfeifer im Ring frohlockten Die Edeln, und ber Holzstoß schlug in Flammen auf, in beffen Feuerfreis ber Unglückliche, ben herren zum Gelächter, ichnell und ichneller um= lief "feinlangfam gebraten," lange lebte er, schwigend und brul= lend vor Qualen; Bilder bes Entsegens, weiß wie Stein, stanben die andern Gefangenen, endlich schwieg er und sank zus sammen. 1

Des andern Morgens am 13. Mai brach ber Truchses nach Plieningen auf: zuvor wurde von ihm Böblingen hart gebrandsschaft, den Bürgern Wehr und Harnisch abgenommen. 2 Bor den Bürgern und Bauern seines Amts aber war der Bogt Leonhard Breitschwerdt seines Lebens nicht sicher, sie, benen viele Berwandte erschlagen waren, nannten ihn laut einen Berräther und drohten ihm, seinem Weib und seinen Kindern mit dem Tode: er entstoh nach Pforzheim. 3 Die flüchtigen Bauern eilten nach allen Seiten hin, ihren Dörfern, viele den Gränzen zu. 400 kamen in's Straßeburgische, viele in die Schweiz. Auf dem Wege dahin wurde Maztern Feuerbacher in Rottweil gesangen. Durch ganz Württemzberg sah man Bauern sliehen, manchen ohne Schuhe, mit unbestecktem Haupte, ohne Wassen. Zwei der Weinsbergischen Schreckense

<sup>1)</sup> Hans Lut, Holzwart, der Augeuzeuge, alle drei sagen ausdrücklich, daß der Truchses selbst und die Ritterschaft Holz berzu getragen.

<sup>2)</sup> Sattler, Topographie II. 60.

<sup>3)</sup> Stuttg. Staatsarchiv: eigenhändige Schreiben des Bogts.

männer, Jäklein Rohrbach und ein Heilbronner, wurden in der Rahe des Schlosses Hohenasberg von dem Bogt daselbst gefausgen. Herr Jäklein hatte hier gehalten, um die Flüchtigen zu sammeln, und war so seinem Schicksal verfallen. I Thomas Maier, der Hauptmann der Schwarzwälder, war in der Schlacht gefangen worden; zu Tübingen siel unter dem Schwert sein Haupt. Theus Gereber, der alle seine Fähnlein glücklich nach Stuttgart geführt hatte, und den die Regierung "als einen der bösesten, leichtsertigsten Busben und obersten Principal," ob er gleich verwundet darnieder liege, öffentlich auf dem Markt an einen Galgen oder zu einem Laden heraus hängen wollte, entkam zu rechter Zeit. 2

## Treulosigheit der Welfchen bei Elfaßgabern.

Schon hatte auch der Kampf mit den Borhaufen der großen Bolksbewegung jenseits des Rheins und mit dem nördlichen Flüsgel begonnen.

Herzog Anton von Lothringen, einer jener fürstlichen Tiger aus dem Geschlecht der Guisen, die finsterste Bigotterie im Leibe und den Durst nach Blut auf der Zunge, kenntlich daran, daß er stets seinem Hofgesinde wiederholte, es sey genug zur Seligkeit, wenn einer das Paternoster und Ave Maria beten könne 3— dieser Anton von Lothringen bewegte, dem Landvogt Jakob von Mörsperg im Niederelsaß, dem Bischof von Straßburg und sich selber zur Huse, seine raub= und mordlustigen Banden aus dem Gebirge hervor. Er hatte alle Besahungen aus der Bourgogne und Champagne an sich gezogen, den ganzen Lehenadel seines Herzogthums, 2000 italienische Schüben und mehrere Fähnlein nie=

<sup>1)</sup> Holzwart, Handschrift.

<sup>2)</sup> Schreiben ber Regierung an ben Truchfeß.

<sup>3)</sup> Acta Martyr 215.

berlandischer Rnechte geworben, bagu famen bie Sulfevolker, bie ihm fein Bruder gab, der mahrend Ronigs Franz Gefangenschaft Reichsverweser von Frankreich war, und viele durch die Niederlage von Pavia bienstlos gewordene Abenteurer, Ritter und Knechte, die jest Diese Schlappe an ben teutschen Bauern abrachen wollten. frangofischen Berichten betrug fein heer über 30,000 Mann. 1 Um 6. Mai brach er von Nancy auf und zog nach Bic. Schon hier unterwarfen sich manche seiner aufgestandenen Klecken. Um 8. Mai erhielt er ein Schreiben von Erasmus Gerber, bem obersten Haupt= mann im Glag, mit der Bitte, daß er in ihre Bruberschaft eintrete, wie die andern Fürsten und herren bereits gethan, und daß er bem Evangelium fich nicht weiter wibersete; sie wollen nichts, weder seinem Land noch seiner Person anhaben, nur die Freiheit des Evangeliums mahren und die erkannte Wahrheit aufrecht halten. Der Berzog, noch begieriger die katholische Religion als sein Berzogthum zu schüten, ließ ben Boten, ber ihm, ein Unterthan fei= nem Fürsten, folden Brief gebracht, als Majestäteverbrecher ents haupten. Bu gleicher Beit fam, außer Fassung, Graf Reinhard von Bitsch: von 6000 seiner Unterthanen sepen ihm nicht sechs mehr gehorsam. Die Grafen von Leiningen, von Salm, von Raffau, bie ebeln herren alle an ben Granzen umber, famen und flagten über Bedrängniß burch bie Bauern. Ritter hans Brannbach, ber mit andern bie Lande bes Bischofs von Met zu becken befehligt war und die Bauern überaus verachtete, erbat sich 100 Pferde und 600 teutsche Rnechte, Die "Reber" in ber Abtei Berbelsheim anzugreifen. Es bekam ihm schlecht, er wurde gefangen, sie schlu= gen ihm vor, in die evangelische Brüderschaft zu treten, er weigerte es, und fie ließen ihn nach einer Schätzung von 2000 Bul-Man fand diese Großmuth auffallend im Lager bes Herzogs, der eben ihren Gesandten ermordet hatte, aber sie woll=

a support.

<sup>1)</sup> Calmet, Histoire de Lorraine. V. 502. Haarer, hier wie überall außerhalb ber Pfalz schlecht ober höchst oberstächlich unterrichtet, hat 6000 zu Fuß und 2000 zu Roß, Edard Wiegersheim gibt ganz überseinstimmend mit Calmet in der Schlacht am Kästenholz 30,000 Lothsringer an.

ten zeigen, baß sie evangelische Christen senen. Sobald bie Prin. zen Franz von Baudemont und Claude von Guise und die Herren aus der Normandie und Anjon und der Bischof von Met, wie jene ein Bruder des Herzogs, mit ihrem Kriegevolf angekommen waren, mit Albanesen, Stratioten, Piemontesen und Spaniern, ruckte er gegen die bei Saargemund verschanzten Bauern vor, diese aber zogen sich vor seiner Ankunft in bas Glaß zuruck, auf ben bellen Saufen. Da sprachen die Ginen: laßt uns dieffeits bes Bebirge bleiben, huben ift fein Feind mehr und brüben ber= über follen fie nicht kommen; warum und gewiffer Gefahr aussetzen? Die andern sagten, es ware eine Schande, die Keinde ber Religion ungestraft zu lassen und mit einer so schönen Urmee beim= zugehen, ohne etwas zu thun. Da ging's über das Gebirg, einige Paffe wurden forcirt, und er zog Zabern zu. Es fam ein zweiter Bote von Erasmus Gerber mit einem Schreiben, darauf ein rothes Unbreakfreuz, bas Zeichen Diefes hellen Saufens. Der Herzog nahm ihn gefangen und schickte ihn nach Saarbruck. Grasmus Berber bat in bem Schreiben um ficheres Beleit zu einer Unterredung mit bem Berzog. Die Kürsten sahen darin nur einen Runftgriff ber Bauern, um Zeit zu gewinnen, alle ihre Saufen nach Zabern zusammen zu ziehen. Ginige eble Herren, die es mit ben Bauern zu leicht nahmen und scharmubelten, holten fich Bun: ben oder Tod. Zulett lagerte das Heer des Herzogs bis auf 600 Schritte vor Zabern, am 16. Mai. Es ging bas Gerücht, es seven wohl 30,000 Bauern vom jenseitigen Rheinufer im Zuzug begriffen. Zugleich erfuhr ber Berzog, daß bereits in bem Markt Lupfstein, drei Stunden von Zabern, 4000 Bauern angekommen senen. Sogleich racten die Prinzen von Buife und Baudemont mit einigen Fähnlein Landsknechten, ben albanischen und italieni= schen Schützen und gutem Geschütz babin. Sie fanden die Bauern auf einer Ebene gelagert bei einem Gehölz unterhalb Lupffiein hinter einer Wagenburg. Der Ueberfall geschah schnell; doch ge= lang es ben Bauern, fich in bas etwas befestigte Lupfftein binein= zuwerfen. Der Graf von Baudemont hatte einen harten Stand, bie Bauern wehrten sich "mit Wuth." Der Pring von Guise,

ber die Gefahr seines Bruders und des Fußvolks sah, ließ Feuer in die Wagenburg, die Berzäunungen und die Pallisaden wersen, die den Bauern als Mauern dienten. Ansangs schienen sie das durch verwirrt, aber sie wichen keinen Schritt und machten neue Angriffe auf das Fußvolk. Lange Zeit währte der Kampf, ohne daß es den Lothringischen gelang, in das Dorf zu dringen. Endelich brach die Reiterei ein, die Bauern zogen sich in die Kirche und die benachbarten Häuser, wiesen, auss Tapferste sich vertheisdigend, hartnäckig die Uebergabe zurück, da zündeten die Prinzen das Dorf auf vier Seiten an, die Flamme ergriff das Dachwerk der Kirche, sie verbrannte mit allen, die darin waren, auch das ganze Dorf verbrannte, es verbrannte alles, was darinnen blieb; was herauslief, wurde erstochen.

Die Niederlage zu Lupfstein schlug die in Zabern nieder. Thre Zahl in der Stadt war ohnedieß so groß, daß, wenn nicht bald Entsatz fam, sie wegen Mangels an Lebensmitteln sich in bie Länge beisammen nicht enthalten mochten. Ihre Boten liefen nach allen Seiten um Sulfe aus. Donnerstag ben 18. Mai er= reichte die Botschaft den haufen Wolf Wagners vor Ammersweper. Man hielt es ber Bauerngemeinde vor, es war denen, die unterhalb bes Landgrabens lagen, lieb, ihren Brüdern zu Gulfe zu eilen, sie wollten gleich von Stund an hinabziehen, und schickten bas But schon himmeg, bas sie in dieser Landschaft gewonnen hat= Da liefen die Bauern oberhalb bes Landgrabens zusammen, fie ließen Sturm läuten bis nach Berken, auf den Matten zu Ammerswener stellten sie sich in Schlachtordnung, wollten die Rochersberger Bauern nicht hingblaffen, wendeten die Bägen, die fie hinabführen wollten, um, und fprachen: Wollt ihr hinweg, so mußt ihr und oberhalb bes Landgrabens des Bundeseids ents lassen, und une bas Gut und die Unkosten wieder geben, die wir mit euch gehabt haben; bleibet ihr aber bei uns, jo wollen wir auch beieinander leben und fterben. Jest ba ihr bas But habt, wollt ihr euch aus bem Land machen und uns in ber Sache stecken laffen ? Entweder bleibt, ober entlaft uns bes Gibe, ober wehrt euch gegen uns, wie fromme redliche Leute, bas wollen wir auch

1111111

gegen euch thun; wer obliegt, der liege ob! Ja, fagte Ectard Wiegersheimer, ehe wir euch von uns ziehen lassen, che mußt ihr uns erwürgen, oder wir euch, unter den zweien muß eines obliegen.

So blieben sie und legten sich vor Raisersberg und belagerten die Stadt bei Allsvach. Noch benfelben Abend gandeten sie bas Kloster an und verbrannten es. Die von oberhalb bes Landara= bens zogen ihr Geschüt von Ammersweyer auf den Berg, bie von Reichenweyer und Berfen stellten fich mit ihrem Geschüt biesfeits bei bem Raisersberger Schloß, und schoffen weiblich gufam= men bie Mittag. Da steckten bie Raisersberger ein Friedensfähn= lein aus, und hielten Sprache mit den Bauern bis zur Nacht, bann gaben fie die Stadt auf, ließen die Bauern hinein und schwuren in den Bund. Um Freitag, ben 19. Mai, hielten alle Kähnlein eine Gemeinde vor Kaisersberg. Der Oberbefehl über alle ober und unter des Landgrabens wurde an Wolf Wagner gegeben, bas Secr, in die 12,000, in zwei Saufen getheilt, aber ben einen Sans Beck von Münster, über den andern Lenz Mayer von Hunnenweger als Hauptmann gesett. Die Beerfahne wurde Denny Beck von Beblenheim vertraut. Während bie Gemeinde noch beisammen war, fam Botschaft von ben Bauern in Babern, daß sie geschlagen worden.

Erasmus Gerber, welcher fürchtete, die Feinde möchten die einzelnen Juzüge nach einander aufreiben und schon wegen Proviants im Gedränge war, unterhandelte mit dem Herzog auf freien Abzug. Der Herzog ging darauf ein, aber ohne Waffen und gegen 100 Geißeln, daß sie sich in ihre Heimath zerstreuen und ihre lutherischen Irrthümer aufgeben. Sie öffneten dem Bolfe des Bischofs die Stadt am 17. Mai, der Graf von Salm und der Herr von Richarmenil besehren sie. In aller Frühe singen die Bauern an, nachdem sie ihr Gewehr von sich gelegt; aus der Stadt zu ziehen, und sich 400 Schritte davon auf dem Martersberge zu sammeln. Während dem wurden Briefe Gerbers aufgefangen, worin er seinen Berbündeten jenseits des Rheins aufstrug, ihn zu erwarten, und Lebensmittel und Wassen herbei zu schaffen, damit sie sich ohne Berzug vereinigen und wohlgerüstet

in's Elfaß zurück febren konnten, ftarfer als zuvor. Im Abzug riefen etliche Bauern, es lebe Luther! Das reizte Die fatholischen Landsknechte, burch beren Reihen fie burche Thor zogen, mit aller reichen Beute, die sie vertragemäßig mitnehmen burften, und nach der die Laudsknechte ärgerlich lufteten. Gin Laudsknecht faßte einen Bauern am Aermel, und that, als wollte er ihm seine Tasche nehmen, ber Bauer widersette sich und schimpfte. Zugleich hörte ber Landsknecht schreien: "schlagt brein, es ist uns erlaubt!" Sogleich schlug er drein, und seine Rameraden thatens ihm nach, sie hatten nur dieses Vollmachtssignal erwartet, um bie Bauern Die Verrathenen, die nichts als weiße Stab= nieder zu machen. lein in Sanden hatten und vermeinten, dieselben follten eine Losung bes Friedens fenn, ein Zeichen fichern Geleits unter ben Reitern und Anchten vor ber Stabt, und die jest bie weißen Stablein sich zum Zeichen werden sahen, sie zu würgen, eilten die Stadt wieder zu gewinnen und ihre Baffen. Die Landsknechte verfolg= ten sie eben so hitig und richteten ein gräuliches Gemețel unter ben Unglücklichen an. Die Bauern wollten bas Fallgatter am Thor herab laffen, aber fie konnten nicht bazu kommen. lothringischen Banden drangen zugleich mit ihnen in die Stadt. Sie vertheidigten fich, so gut fie konnten, in ben Strafen und auf bem Markt; aber es stachen, schlugen und schossen jest auch die Salmischen, die die Stadt besetht hatten, in sie, und Reiter und Rnechte ergoffen fich zu ben Thoren herein. Die meisten Bauern, noch wehrlos, mußten in fich ftechen und hauen laffen. Straßen und Säuser schwammen in Bauernblut. Ein anderer gleichzeitiger französischer Schriftsteller 1 erzählt es etwas anders. Bahrend nach ihm die Prinzen, die aufgefangenen Briefe Gerbers in ber hand, rathschlagten, ob man Leuten, die ihr Bort so offenbar brechen, Wort zu halten verbunden fen, geschah es, baß ein geldrischer Knecht unter ben aus ber Stadt Ziehenden einen wohlgebildeten hubschen Bauer lachend anricf: Befell, bu bift aut bavon gekommen! Der Lettere erwiederte auf eine beleibi=

4.000

<sup>1)</sup> Laurentius Pilladius, Rusticiados libri VI.

gende Weise und rief mehreremale Luther, Luther! Der Gelbrische schlug nach ihm und tobtete ihn. Die andern Bauern mischten sich brein, und die andern Lothringer, und so fam es zum Ge= metel. Die Franzosen wollen glauben machen, ber Bergog Un= ton und die andern Guifen haben abgemahnt, und die Kriegefnechte nur nicht auf sie gehört, und so seven zwischen 16,000 bis 18,000, barunter auch Rinder, erstochen und erschlagen worden. Daß Zabern nicht angezündet wurde, bagegen waren fie, aber geplundert wurde bie ganze Stadt, auch die Sauser des Abels, ber bischöflichen Rathe und Diener. Alles Silber, Gold, Geld und Geschütz, auch viele Bürger führten fie hinweg, die fie nachher in ber Gefangenschaft erstachen. "Die schönsten Weiber, Töchter, Kindbetterin= nen nahmen fie mit fich, brauchten fie nach ihrem Billen, und ließen fie bann wieder heim gehen; fie handelten mit Beibern und ließen bie Manner zusehen, die sie hernach erstachen, und erbarmlich behandelten." 2 Der Markgraf Ernft von Baben und ber Landvogt Mörsperg waren auch zugegen: Landvogt, sprach ber Herzog, fo ber Bund meiner begehrt, will ich über Rhein ziehen und ihm Silfe thun, auf bag ber Bund mir auch eine Besellenreise thue, wenn ich ihre rbedürftig senn sollte. Der Landvogt antwortete: Onadiger herr, bes Bunde Oberfter ift mein Better und mir wohl vertraut, foll ich ihm das zuschreiben? Der Herzog befahl es ihm. herr Georg Truchfest empfing ben Brief noch im Lager ju Plieningen, und schrieb bem Erzherzog und ben Bunbesständen, er rathe, ben Lothringer kommen zu lassen, ober ihn in's Allgau zu weisen, dieselben Bauern zu schlagen. 3 Aber trot ihrer Noth wollten weder Ferdinand noch der Pfalzgraf Die lothringischen Schandbuben auf teutschem Boben hausen laffen.

Dier ist offenbar zwischen Teutschen und Welschen ein Misverstand. Als der raublustige Landsknecht dem Elsäßer nach dem Beutel griff, schrie dieser gewiß nicht, wie die Franzosen sagen: vive le gentil Luther! wahrscheinlich aber, vielleicht auch bei einer unanständigen Geberde, im letztern Fall, wie im ersten beim diebischen Griff: Weg Schandluber.!

<sup>2)</sup> Dieß fagt ber über ben Sieg frohlodenbe Berr von Rappolifiein.

<sup>3</sup> Seidler, Sanbschrift.

Hinweg von der Todtengrube, zu der er das schöne Zabern gemacht hatte, dag der Herzog nach Mauersmünster, zerbrach daselbst das Schloß und raubte daraus das Geschütz und alles Gut. Einen gefangenen Bauernhauptmann und einen Prädikanten ließ er hier zu einem Haus heraus hängen, und sich darunter schwören.

Im Schloß zu Zabern hatte er ben obersten Hauptmann Erasmus Gerber gefangen genommen, ber thöricht genug gewesen war, von dem fürstlichen Tiger sich überlisten zu lassen. Man fragte ihn peinlich, und er erklärte, daß in wenigen Tagen sein Hause 60,000 stark gewesen wäre. Ob er alle seine Briefe anzerkenne? fragte ihn der Herzog; ich habe sie nicht geschrieben, sagte der Bauernhauptmann, denn ich kann weder lesen noch schreiben; mein Schreiber hat sie aufgeseht. Man fragte weiter, ob er sie nicht wenigstens diktirt habe? Darüber ist Gott Richter! sagte Erasmus. Als man zwischen angezündeten Dörfern weiter hinzog, ließ der Herzog ihn an einer Walbecke mit seiner Prädistanten einem aushängen, treulos wie alle Guisen.

Noch während die Lothringischen Zabern plünderten, kam Botschaft, bei Burweiler zeigen sich 6000 Bauern. Es war dieß der Kolbenhause, dem der Kleeberger Hause auf dem Fuß folgte, die auf Erasmus Gerbers Aufmahnung den Brüdern in Zabern zu Hilse eilen wollten. Als sie hörten, was vorgegangen war, wandten sie um.

Der Herzog wollte durch das Leberthal ober durch das Willersthal heim kehren. Raum war seine Borhut zu Sopheim, als sie auf eine große Menge Wagen mit Lebensmitteln stieß, und aus dem Staub in der Ferne auf den Anzug eines großen Haufens schloß. Bald erfuhr man, daß zu Scherweiler bei Schlettstadt für 10,000 Bauern Quartiere bestellt sepen.

<sup>1) 16,000</sup> Tobte hat Rappolistein, 18,000 Calmet und Pillab, 18 bis 20,000 Wiegersheim.

<sup>2)</sup> Sanbichrift bes Ulrich von Rappolifiein.

<sup>3)</sup> Sanbidrift Baldnere von Freundftein.

Sphalb ber Haufen vor Raisersberg von bem Blutbab zu Babern und bem Beraufzug ber Lothringer hörte, maren alle, jest zu spät, eines Sinnes, bis an ben Landgraben ben Feinden entgegen zu ziehen. Die von unterhalb bes Landgrabens zogen fogleich hinab, die von vberhalb boten noch zuvor mehr Bolf auf und wollten folgen. Bom Landgraben aus schickten sie aus ben Marich bes Herzogs zu erkunden. Es war fest verabrebet, nicht weiter als zum Landgraben zu ziehen, und hinter biefer 24 Fuß tiefen und breiten Wehre ben Feind zu erwarten, aber bie Unterelfäßer zogen, ale noch fein Feind ba war, über ben Land= graben hinaus bis nach Schlettstadt an die Burner Brucke hinab. Die Schlettstädter antworteten auf ihre Anfrage, sie wollen sie nicht in die Stadt lassen, aber in ihrem Gibe senn, und ihnen 200 Mann zuschicken, auch Proviant genug zuführen, und fo fie von ihren Feinden genothigt wurden, fo wollten fie ihnen mit Geschut und Pulver zu Sulfe fommen, auch wo fie vom Feind in die Flucht geschlagen würden, ihnen die Thore aufthun und sie einlassen. Des andern Tages fanden bie Oberelfäßer ihre Bruber nicht am Landgraben: biefe waren von ber Burner Brucke bis Raftenholz vorgegangen, mahrend die Lothringer vor Scher= weiler eintrafen. Sie gingen über ben Gießen und stellten fich in Schlachtordnung in aller Weite bis an Scherweiler hin: dieses Dorf hatten sie zu ihrer Spite und gegen Morgen, bas Willerthal im Rücken und gegen Abend, die Weinberge zur Rochten und zur Linken, so daß Scherweiler ihnen als Vormauer biente, und daß die Lothringer bieses mit Gewalt erft nehmen mußten, che sie an sie kamen. Auch hatten die Bauern ein gutes Geschüt, 12 Falkonetlein, viele Doppelhacken und Buchsen.

Als der Haufen so in seinem Bortheil an den Reben und am Gießen stand: "da haben ihn etliche Ritter besehen und ihn durch Geschicklichkeit aus seinem Bortheil gebracht auf die Wiesen." Dir hatten zum Theil Hauptleute, sagt Eckard Wiegersheim, die uns versührten, verrathen und verkauft hatten. Wie anderswo,

<sup>1)</sup> Sandschrift bes Ulrich von Rappolifiein.

machten bie Gbeln, bie im Saufen waren, die Berrather, befonbers bie Böute ber Stäbte. Der Saufe entbot benen am Lande graben, fie follten als Bruder fommen, die Feinde fegen fcon Lagt und ziehen, riefen bie Befferen, follten mir unferen Brudern nicht zu Gulfe fommen? Da fam ein Bote über ben andern vom untern Saufen und ichrie: Gie greifen ichon an! Bernach, bernach! Go gogen auch biefe obern über ben Landaras ben, noch nicht über 1800 maren ihrer beisammen, es waren nur erft bie Kabnlein von Berken, Rappoltsweiler und Reichenwener: bie im Thale waren noch nicht angelangt. Sie zogen bis an ben hattenberg. Da jagte ber Bogt von Reichenweyer beran und sprach: warum zieht ihr vom Landgraben hinweg? Sind wir boch noch nicht alle beieinander. Ihr lieben Bruder, Diejenigen, Die auf biese Zeit unsere Keinde senn sollen, bie find bes Bischofs von Strafburg Bolf und in seinem Namen ba; sie haben und einen Brief nach Berken geschickt, ber Bischof sen ba und begehre fein Bolk zu strafen, er habe aber mit uns oberhalb bes Landgrabens nichts zu schaffen, und begehre uns nichts zu thun. Da schrieen einige aus bem Saufen: schlagt ibn über die Mahre herab, ober jag einer einen Buchsenflot burch ihn! follten wir unfere Bruber alfo laffen ermorben? Da bat fie ber Bogt, fie follten Gines thun, und nach Kastenholz ziehen, auch bas Dorf nicht verlassen, bis er Sie zogen bin, der untere Saufen ber wieder zu ihnen fame. Bauern hatte ichon angegriffen, es fam ein Bote über ben anbern und schrie: Ber, ber, ihr lieben Brüder! wir haben die Reinde schon umzogen. Sie sind unfer, wir wollen auf Diese Racht Ehre und But gewinnen. Da liefen sie alle hinaus aus Raftenholz und über ben Biegen und stellten fich hinter bem untern Saufen. Die Sonne war im Niedergehen, nach 7 Uhr Abends, ba entbrannte die Schlacht. Der Bogt von Reichenwener fehrte nicht wieder, auf ihm und einigen Gbeln liegt schwerer Berbacht. Die Lothringis . schen, die, weil fie des Terrains gang unkundig sepen, zuerft nicht schlagen wollten, "hatten bie Bauern balb hinten und vorn umzogen." Bon ber einen Seite griff ber Graf von Baubemont, von ber andern ber Pring von Buife an. Der Pag von Scher=

43000

weiser wurde mit Sturm genommen und ber gewaltige Saufe bes feindlichen Außvolks brang burch bas Dorf auf ben Gewalthaufen ber Bauern im ebenen Keld zwischen Scherweiler und Raftenholz. Die Landsknechte steckten Scherweiler in Brand, "damit fie beim Schein bes Keners in ber Nacht sehen und die Bauern blenden möchten." Das Geschutz ber Bauern war nicht gut bedient, es war zu hoch gerichtet, die Rugeln schlugen kaum über die Picken= fpipen und Langen ber Lothringer bin. Nachdem die Landsfnechte zwischen den Weinbergen vorgegangen waren, machten sie einen Sturm auf das baurische Geschut, bas an diesem Pag aufgestellt war, aber wegen ber Enge bes Raums, wo nur wenige zum Sandgemeng famen, wurde ber erfte und zweite Sturm abgeschla-Indeffen famen bie Reifigen bes Bergogs am Gebirg ber und stürzten sich auf die hinterhut, auf ben Saufen von oberhalb bes Landgrabens, währent die Landsknechte vorn ben britten Sturm unternahmen. Der Angriff von hinten brachte folde Berwirrung, bag bie Bauern, mahrend fie auf bie Reiter abschießen wollten, fich einander felbst erfchoffen. Gie zogen fich hinter ihre Wagenburg. Die Italiener schlüpften unter bie Wagen, hoben sie mit dem Rucken auf und warfen sie aus dem Weg : wurde Raum für Fugvolf und Reiter. Diefen Augenblick benütte ber Pring von Buise, brach mit seiner Reiterei in die Bauern ein, 250 feiner Reiter fturzten, von den Rugeln der Bauern getroffen, bennoch durbrach er sie. Es war 10 Uhr in der Nacht. Gegen 30,000 Lothringer hatten seit drei Stunden 7000 Bauern den Kampf gehalten: mehr Bauern waren es nicht, die vom Thale hatten bas Schlachtfeld noch nicht erreicht, die Schlettstädter feine Buchse und keinen Mann geschickt. Die Frangosen geben ben Bauern ein schönes Zeugniß. Klafterhoch lagen sie übereinander gebettet, die Todten, einer auf bem andern. Durch ihre Schieß= art waren die Lombarden und die Landsknechte fehr im Bortheil, ben Bauch am Boben schoffen jene, knieend biese hinauf, die Bauern schoffen stehend herab, trafen barum die Liegenden und Knicenden feltener, biefe fie fast immer. Bon allen Sciten burch Berrath umzogen und umgangen, zogen die Bauern fich in ben Schut bes Waldes und der Nacht zuruck, viele kamen auf dem Rückzug noch um: 5000 Banern lagen erschlagen, 3000 Herzogliche. "Wäre es Tag gewesen, sagt Wiegersheim, es wären unser nicht 20 entstommen: so waren wir verrathen und verkauft. Es war keine Ordnung da, es wollte keiner dem andern folgen, und ein jeder mehr wissen, als der andre. Ich meinte, daß die Bauern voll Teufel wären. Auch floh der Fähndrich von Beblenheim, Denn Beck, und warf das Fähnlein von sich, da noch kein Feind an ihm gewesen war, und er sich noch gegen keinen gewehrt hatte. Rudolf Theuber, der Pfarrer von Ostheim, ließ bei dieser Gelegenheit mit seinen Schafen das Leben. Ich sage Gott dem Allmächtigen Dank, daß ich Eckard Wiegersheim aus der Schlacht davon kam."

Die Nacht über blieb die ganze lothringische Reiterei mit dem Bergog zu Pferd, er fürchtete einen Ueberfall von ben abgezogenen und von den noch nicht gur Schlacht gefommenen Bauern, und fdreckensvoll über feinen Berluft, ohne Sehnfucht, noch einmal mit ben Bauern zu schlagen, eilte er früh Morgens burchs Willerthal aus dem Land, nachdem er zur Rache 300 zu Zabern binweggeschleppte Männer im Lager hatte hinrichten lassen. Er zog hinweg mit den Kähnlein, mit dem Geschütz und der reichen Klosterbeute ber Bauern. In ben Bogesen hatte er noch manchen Schrecken, überall waren die Wege verhauen und er fürchtete Die Bauern ließen ihn aber ungeftort nach Nanch Ueberfall. entkommen. Sätten fie nicht auf bas große Geschrei von Weib und Rindern, hatten fie nicht auf die, die zuvor gefagt, "fie follen nicht so fast eilen, es thue nicht Noth", und die sie dadurch vom Schlachtfeld zurückgehalten hatten, auch jest gehört, die Bauern' hatten den Bergog mit all ten Seinen in den Engpaffen bes Ge= birgs vernichten muffen. 1

Von Nancy aus wüthete ber Herzog gegen die dem Evanges linm anhängigen Flecken seiner Herrschaft mit Feuer und Schwert. Das drohte er auch dem Städtchen St. Polten. Wolfgang Schuch,

<sup>1)</sup> Edard Wiegersheim, Handschrift; Rappolisteins Handschr.; Freundssteins Handschr.; Calmet V. 508—520; Herzogs Elfaßer Chronik.

der Prediger daselbst, stellte sich selbst nach Nancy, seines Glausbens Rechenschaft zu geben und die Seinen der Gefahr zu entles digen. Herzog Anton verurtheilte ihn zum Feuer, und ließ Schuch, der heldenmüthig blieb bis an's Ende, am 19. Aug. 1525 lebens dig verbrennen.

## Thomas Mangers Untergang.

Ins Elsaß waren die ersten Funken durch Thomas Münzer getragen worden: er ging den Elsäßern als Opfer für das, was er gewollt, voran.

Münzer wollte sich nicht übereilen; er wollte ben rechten Augenblick erwarten, warten, bis ber Aufstand burch bie Zeit und Gewohnheit Stärke gewänne und eine vollkommenere Organisation; bis die waffengeübten bandfesten Bergknappen bei ihm wären, die Oberschwaben und andere Saufen Die ersten Schlachtsiege über Die Fürsten gewonnen hatten. Er wollte fie alle zum Ruchalt haben, und dann erst von seinem Mühlhausen aus sich erheben mit Gibeons Schwert. Er kannte ihn wohl, ben größeren Theil seiner Thuringer: bas waren feine Schwaben, die von Jugend an ber Fahne gefolgt, im Kriege herauf gewachsen waren; keine Franken, wie herrn Florians schwarze Schaar, keine Schüben, wie die in den Alpen und im Elfaßerland: der'Erdscholle muhsam fummerlich den Unterhalt abzuringen, war ihr Tagewerk, hacke und Spaten die einzigen ihnen gewohnten Waffen. Auch waren um ihn her nicht wie anderswo gute Geschüße aus den Schlössern zu holen, und um Pulver zu bekommen, mußte er erft einen Schweizer mit 900 Gulben nach Rurnberg, bem großen Pulvermarkt für Freund und Feind, abschicken. Rettung, Bulfe fur fein Bolf fah er noch immer einzig durch bas Schwert, nur auf der Schädelstätte der alten Welt die Möglichkeit einer neuen, bessern, nur im Unter-

437 1/4

<sup>1)</sup> Acta Martyrum.

gang der Tempel und ihrer Priester die Befreiung des Geistes, nur im Ende der Aristofratie und ihrer Frohnen die Erlösung des Leibes und des Lebens erreichbar. Noch immer zweiselte er nicht am Sieg, wenn nur alle Hausen einig wären und sich nicht einzeln absangen, betrügen ließen. Er kannte das Bolk, das dem, der es hundertmal getäuscht, Vertrauen und Herz doch immer wieder schenkt. Ihm erschienen die Herren, je gefälliger sie sich zeigen, desto gefährlicher; nicht ihre Wassen, ihre Falschheit, ihre Friedensränke und Liste fürchtete er. Und seine Furcht wurde für den ganzen Volkskamps wahr.

Der, welcher ihm bisher treulich zur Seite gestanden, wurde jest sein boser Beist: Pfeifer zwang ihn, viel zu frube loszuschla= Pfeifer glaubte, Münzers Zögern verfäume bie beste Gele-Er achtete nicht, daß Münzer ihm nachwies, wie sie genheit. noch lange nicht fark genug, die benachbarten Bauern noch nicht alle rege waren. Es trieb, ce riß ihn hinaus ins Keld; und gegen Mangers Wort, bag es der Geist in ihm noch verbiete, auszuzie= hen, sette Pfeifer ein Traumgesicht, als ein anderes göttliches Es habe ihm geträumt, er febe fich im harnisch in einer Gebot. großen Scheune und um ihn her einen gewaltigen Saufen Mäufe, bie habe er alle miteinander vertrieben, und ber Beift fage ihm, die Deutung bes Traumes sen, daß er alle Junker in Thuringen und auf bem Gichsfelbe ausrotten werbe. Das Bolf laufchte auf Pfeifer und fiel ihm zu: so sah Manger die Maschinerie, burch die er wohl auch auf's Bolf wirkte, gegen sich selbst gewendet, gegen seine bessere Ginsicht und Vernunft. Als er den Auszug noch nicht gestatten wollte, drobte ihm Pfeifer, wo er ihn nicht ziehen ließe, und das Bolf abschreckte, wolle er wider ihn selbst senn, und ihn vertreiben helfen. Da ließ ihm Münzer seinen Willen und Pfeifer zog aus mit seinem Unhang nach bem Gichsfeld, plunderte Rirchen, Rlofter und Edelhofe, nahm etliche Junfer gefangen, und fam mit ihnen und einer reichen guten Beute wieder nach Duhle Um nicht seinen Ginfluß zu verlieren, mußte Munger jeht perfonlich auch ausziehen. Gin in Langenfalza ausgebrochener Tumult gab ihm die nächste Gelegenheit. Am 26. April erhob

- Lunch

er sich, feinen Brudern bort ju Sulfe, mit seiner Leibwache von 400 meift fremben Bewaffneten, und feinem Feldzeichen, einer weißen Fahne, barin ein Regenbogen ftand. In Langensalza fiegte bie Bewegung, und die Bauern von Urleben wollten Erich Bolfmar, ben Erstgebornen Sittiche von Berlepfch, jum Fenster hinauswerfen: nur die Amme, Die, wie zu Castell, boch und theuer ihn für ihr Kind ausgab, rettete ihn. Münzer's Schaar wurde vor dem Thore reichlich bewirthet, und er zog weiter bis nach Tungeba und machte gute Beute. Da fam ein Schwarm Gichsfelder zu ihm mit neun Wagen voll geiftlichem und weltlichem herrengut: Lebensmitteln, hausrath, Geschmeib und Kirchenglocken. Munger empfing sie sehr wohl, hielt ihnen eine Predigt vom Pferd herab und theilte die Beute unter fie aus. Die Angekommenen baten ibn, fie weiter ins Gichefeld zu führen, er zog mit ihnen auf Beiligenstadt, wo er einen Sieg erfocht, und wo alle Bürger zum Bunde schwuren, von da weiter nach Duderstadt. Auch hier machten die Burger einen Bund mit ibm, und er zog wieder ab, nachdem er hier wie dort die Guter "Baals und Nimrobe", ber geistlichen und weltlichen Berren, eingefordert hatte. Bu gleicher Zeit war Pfeifer nach ber anbern Seite gezo: gen, hatte manchen ebeln herrn von Saus und hof getrieben, und die Schlösser Schlotheim, Bisfingen, Almenhausen, Seebach, Arnsberg und andere gebrochen. Im Schlosse ju Schlotheim hat= ten die Bauern nach ber Erstürmung die Edelfrau, welche Sechs= wöchnerin war, aus bem Bette geworfen, und Bett und Tucher hinweggeschleppt. Seit diesen glücklichen Erfolgen waren die Bauern aller Orten umber gar freudigen Muthes. "Daß sie Gluck hatten, das machte sie beißig." Bu Reula ließen sie sich eine gange Braupfanne voll Fische sieben, die fie aus bem Teiche langten, um fich auch einmal fatt Fische zu effen. Bom 30. April bis zum 12. Mai wurden alle Klöfter vom Fuße bes harzes bis zur Ginmundung ber Unstrut in die Saale, von der Grafichaft Brubenhagen, Sohenstein und Stollberg bis Freiburg, durch bie ganze goldene Que hindurch, eingenommen und die Rlostervorrathe und Gelber für bie Zwecke bes heiligen Krieges zu handen

gebracht: zu Walkenried, Ilfeld, Bolkerobe, Ballenstedt, Nordhaussen, Sangerhausen, Relbra, Michelstein, Ilsenburg, himmelpforte, Trubigk, Wasserleer, Schowen, Langelen; einzelne, wie das Alosster Heuseburg, gingen in Flammen auf. In der Grafschaft Manskeld wurden namentlich die Klöster Sittichenbach, Rhode, Wimmelburg und das zu Eisleben heimgesucht, Holzzelle verbrannt. Um den geweihten Berg der Sage, wo seit Jahrhunderten Kaiser Rothbart im Zauberschlase schläft, und der rechten Stunde harrt zum Wiedererwachen, um den alten Kyffhäuser her leuchteten die Fackeln in die unheimlichen Berließe und Zellen, und die Raben flatterten bang davon, und es schien der Augenblick nahe, da der Kaiser hervortrete, und alle Teutschen sich sammeln auf einem neuen Maiselbe, lauter freie Teutsche mit gleicher Stimme unter dem Vorsit Eines Hauptes.

Aber das wollten die vielen Fürsten und Herren nicht. Schon waren sie auf mit Roß und Mannen, Landgraf Philipp v. Hessen allen voraus.

Der einundzwanzigjährige Landgraf versammelte zu Alsfeld seine Lebensleute und die Kähnlein seiner Städte und sprach ihnen an das Berg. Am Schluß forberte er ein Zeichen, wessen er sich zu ihnen zu versehen habe, und alle reckten mit freudiger Bewegung bie Schwurfinger empor und riefen : ju ihm Leib, Gut und Leben seben zu wollen. Da zog er mit Muth gegen seine Bauern. Auf dem Marsch traf er auf einen Herold der Bürger von Hers= feld, ber um Geleit für vier Ratheherren zur Unterhandlung nach= suchte. Der Landgraf schlug es ab, und die Stadt ergab sich und Die Bauern hatten fich vor ihm auf Fulda zuruckge= huldiate. Aber auch sie schickten Daniel von Fischborn mit andern Abgeordneten zu gütlicher Handlung an ihn, welche ber Bauern Unternehmen rechtfertigen sollten. Philipp antwortete furz, sie haben feine Gnade zu hoffen, wofern fie nicht von ihren Aufruhren abließen und Sicherheit ihres Gehorsams gaben. Die drist= liche Versammlung in ber Buchen war bamit wenig vergnügt, und suchte sich zu verstärken. Der oberfte hauptmann Dolhopt, ber Uhrmacher, musterte ben Saufen, bei bem bie Mannschaften

II.

a support.

aller verbündeten Städte und viele buchonische Ritter waren. herr, wie gefällt euch mein Kriegsheer? rief er vorbeireitend bem Coad= Der Landgraf nahm schnell Ragborf und jutor Johannes zu. Sünfeld mit zwei großen Seereshaufen, deren einen er felbst, ben andern Conrad Seffe, ber Schultheiß von Marburg, führte. Hunfeld traf ber Coadjutor Johannes mit ihm gusammen, fich felbst zu entschuldigen und für die Landschaft in der Buchen Rursprache einzulegen. Er hatte ohne Auftrag, auf eigene Sand den Alls die Bauern seine Abwesenheit wahrnahmen, Ritt gethan. schrieen fie über Flucht und Berrath. Johannes hatte seinen zwölf= jährigen Bruder, den Grafen Poppo, im Schloffe zu Kulda zuruck= gelaffen. Die Bauern überfielen und plunderten bas Schloß, und fuchten und fragten nach dem jungen Grafen, um ihn zum Schloß hinaus zu hängen. Aber ein treuer Kellner hatte ihn unter Faffer im Reller fo wohl verborgen, daß fie ihn nicht fanden. Berücht, ber Coadjutor habe fich nach Caffel geflüchtet gum Land= grafen, ihrem in Unzug begriffenen Feind, rasten die Bauern auf's Reue. Sie suchten allenthalben umber nach bem zwölfjährigen Grafen mit bem Geschrei: "Wo ist bas herrlein? wo ist bas Herrlein? hatten wir's, wir wollten gewiß Frieden machen." Aber brei Tage blieb baffelbe unsichtbar unter ben Faffern, und jest, am 3. Mai, stand Philipp vor dem Frauenberg.

Der Coadjutor, der sich selbst einen Theilnehmer des Aufruhrs schelten hören mußte, hatte von dem Landgrafen nichts erlangt, als die Erklärung, daß er sich mit ihm verständigen wolle,
wenn er seine Unterthanen, statt sie zu entschuldigen, zu Niederlegung der Wassen bewege. 12,000 Goldstücke, welche der vermittelnde Graf von Solms bot, hatten ihn so weit besänstigt. Während sie so miteinander verhandelnd auf Fulda reiten, erblickt der
Landgraf das Lager der Bauern vor Fulda auf dem Frauenberg,
er entbrennt und bricht tropig alle Unterhandlung ab. Leib und
Gut der Aufrührer, ruft er, wolle er haben. Die Bauern hatten
den zerstörten Frauenberg in der Schnelle, so gut es ging, befestigt, sie hatten Schloß und Stadt inne, aber sie hatten wenige,
der Landgraf viele Geschüße. Durch das Feuer der sehtern und

ben ersten Angriff nahmen bie Landgräfischen ben Berg und bie Bauern zogen sich in die Stadt hinab und in's Stift. Bon ber Stadt aus vertheidigten fie fich muthig, als aber die heffischen Feuerschlunde eine Zeitlang vom Frauenberg herab die Baufer be= . schoffen hatten, öffneten die Burger die Thore, ber größere Theil ber Bauern zerftreute fich, 1500 flohen in ben Schlofgraben, bier ließ fie ber Landgraf einschließen, brei Tage allen Qualen bes hungers und Durftes preis, ohne ihre Ergebung anzunehmen. Am Abend bes britten Tages ließ er sie heraus, Die Unglücklichen rauften sich um das Gespähle an der Schloßkäche: "man warf ihnen bas Brod vor, gleich unvernünftigen Thieren, fie mußten fich mit bob. nischen Worten schmähen und fagen laffen : wo ift nun ein schwar= zer Bauer und evangelischer Gott, der euch nun Silf und Bei= stand thue?" und die gefangenen Sauptleute: Sans Dolhopt, Benne Wilfe, Johann Rugel und Sans von Rom, auch ben Feldprediger der Bauern ließ der Landgraf vor dem Schloß enthaup= ten und ihre Röpfe über ben Thoren auf Spiege stecken, Die an= dern ließ er halbverschmachtet sich heimwärts schlevven. 1

Den Coadjutor strafte der Landgraf dadurch, daß Abt und Convent zu Fulda, die Ritterschaft und das ganze Land sortan ewig mit Lehenspflicht dem Landgrafen von Hessen unterthänig zu seyn geloben mußten, während die Landgrasen bisher Lehensleute der Abtei waren. Dazu wurden ihnen 4000 Goldstücke für die Beutelösung, 15,000 für Kriegskosten angeseht, von den Fuldaer Unterthanen schwere Geldbußen und ihr Vieh genommen. Alle Geschüße der Fuldaer nahm der Landgraf mit, eilte auf Vach und Friedewald, unterwarf Schmalkalden, überall zogen sich die Vauern eilig vor ihm zurück, und er stand jeht siegreich zwischen inne, zwischen Franken und Thüringen.

Die Engherzigkeit der Oberfranken, welche das Bündniß mit denen auf der Fulda zurückgewiesen, und welche so eben diese ihre

F-431 Sta

<sup>1)</sup> Lauze, Handschrift bei Rommel. Alte Handschrift bei Schunk. Buschonia, Zeitschrift S. 167—170. Schreiben ber Bauern auf ber Hohen: Rhon an die Oberfranken vom 8. Mai, Bensen 328.

Brüder im Stich gelassen hatten, sollte sich an ihnen selbst nur zu bald rächen. Der Mangel an Nationalgefühl, Teutschlands altes Unglück, war auch hier das Verderben: sie fühlten sich nur als Schwaben, Franken, Thüringer, und nicht einmal dieses, sons dern als Obers und Niederschwaben und Obers und Niedersranken, und die Einen sahen die Andern mit Augen an, als wären sie Fremde.

Babrend die in ber Buchen niederlagen, ftanden 4000 mohl= gerüstete Manner zu Obernelzbach auf ber Sobenrhon, thatlos, wie die Marren, ben Landgrafen zu beobachten, und bie Oberfran= fen tagten behaglich zu Renstadt. Der Landgraf ließ jene stehen und biese tagen und zog rasch auf Thuringen, über's Gebirg, seinen sächstschen Bettern zu Silfe. Bor Gifenach fließ Bergog Beinrich von Braunschweig zu ihm und biefe Stadt war schnell genommen. Das Blut von 24 Bauern und Bürgern floß unter bem Schwert bes Scharfrichters über ben Markt, barunter auch Doftor Strauß murde gefangen das des Prädikanten Paulus. Bon da ging's auf Langensalza, wo Bergog Georg nachher 41 auf bem Markt enthaupten ließ und 7000 Gulben Der Landgraf jog eigentlich bem Saufen von Strafgeld nahm. Bach nach, ber an Mühlhausen vorüber nach Frankenhausen sich gewendet hatte. hier bei bieser bamals volfreichen Stadt lagerten sie mit ben Schwarzburgischen und Mansfeldischen und pergeubeten bie Beit damit, bag fie bie Beschwerben ber Ronnen gu Relbra gegen ihren Probst anhörten und mit Graf Albrecht von Mansfeld Unterhandlungen pflogen. Graf Albrecht gab ben Berg= leuten in seiner Grafschaft die besten Worte, damit sie sich nicht zu ben Bauern in's Feld begaben, ritt felbst auf den Barg, versteckte etliche wenige Pferbe im Gebirg, jagte bamit, als waren Beschwaber nabe, ben Harzbauern Furcht ein, und wiegte die Ber= sammlung zu Frankenhausen burch bie besten Worte ein, als wollte er für fie, um Blutvergießen zu vermeiben, einen freundlichen Bertrag mit ihren Oberherren suchen helfen. Bahrend seine Boten hin und her gingen, überfiel und plunderte er bie ju Obereleben und Pfiffel, und sie trauten ihm boch und luden ihn auf Freitag 12. Mai, Mittags, auf Die Brucke ju Martinsried zur Besprechung.

431 1/4

Er kam nicht, und zog fie mit seinen Borspiegelungen auf ben nächsten Sonntag hinaus, er wußte, bag bis borthin bie verbun= beten Fürsten bei ihm seyn mußten. Dagegen geberbete sich Graf Ernst von Mansfeld, der zu heldrungen faß, offen feindlich gegen sie, und sie schrieben nach Mühlhausen, ihnen wider den Tyrannen gu helbrungen zu helfen. Münzer eilte felbst bahin mit 300 Mann seiner Leibwache und mit Geschütz. Pfeifer blieb als sein Statthalter in Mublhausen zuruck. Er hatte umfonft burch eine ihm im Traum gewordene Offenbarung, nach dem Aufgang ber Sonne zu ziehen, die Muhlhauser zum Mitzug zu bewegen ver= sucht. Der Schrecken der Riederlagen im Fuldaischen, Gifenach und Langensalza's Schicksal hielt die Bürger zurück. Un die Er= furter schrieb er, fie follen fommen und ftreiten helfen wider die gottlosen Tyrannen, mit Bolk und Geschütz, auf baß sie erfüllen, was Gott selber befohlen. Es steht ja geschrieben, sagte er, Da= niel 5, daß die Gewalt soll gegeben werden dem gemeinen Bolfe. Offenbarung 18 und 19. Es bezeugen fast alle Urtheile in der Schrift, bag bie Rreaturen frei werben muffen, wenn bas reine Wort Gottes aufgehen foll. Sabt ihr nun Lust zur Wahrheit, macht euch mit und an ben Reigen, ben wollen wir gar eben treten, daß wir es ihnen treulich bezahlen, was sie der armen Christenheit mitgespielt haben. Auch nach allen andern Seiten schrieb er um schleunigen Zuzug. Denen zu Frankenhausen erklärte er gleich bei feiner Ankunft, daß Graf Albrecht nur mit Betrug umgehe, und daß man bas Rest ber Abler angreifen muffe. Er schrieb felbst an "Bruder Albrecht": "Furcht und Zittern fen einem Jeben, ber übel thut. Meinst bu, daß Gott ber herr sein unver-Ständig Bolf nicht erregen konne, die Tyrannen abzuseten in feis nem Grimm? Meinst bu, bag Gott nicht mehr an seinem Volk, benn an euch Tyrannen gelegen? Willst bu erkennen Daniel 7, wie Gott die Gewalt der Gemeine gegeben hat, und vor uns erscheinen, so wollen wir bich für einen gemeinen Bruder haben: wo nicht, so werben wir wider dich fechten, wie wider einen Erzfeind bes Christenglaubens". Un "Bruder Ernst" fchrieb er: "Du follst in sicherem Geleit beiner offenbaren Tyrannei bich vor uns

a support.

entschuldigen: wirst du ausbleiben, so sollst du ausgerentet werzben. Wirst du dich nicht demüthigen vor den Kleinen, so sage ich dir, der ewige lebendige Gott hat es geheißen, dich von dem Stuhl mit der Gewalt, die uns gegeben, zu stoßen, denn du bist der Christenheit nichts nüt, du bist ein schädlicher Staupbesen der Freunde Gottes. Gott hat es von dir und deines gleichen gestagt, dein Rest soll ausgerissen und zerschmettert werden. Wir wollen deine Antwort noch heut haben, oder dich im Namen Gottes der Heerschaaren heimsuchen. Wir werden unverzüglich thun, was uns Gott befohlen hat, thu' du auch dein Bestes. Ich fahre daher."

Diese beiden im massivsten Prophetenstyl gehaltenen Briefe fdrieb Munger noch am Freitag Mittag. Er unterzeichnete beibe: Thomas Münzer mit dem Schwert Gibeons. Sie beleuchten feinen Gemüthezustand. Das ist nicht die Sprache ber ruhigen Buversicht; er bat sich in eine Stimmung hinauf geschraubt, Die an Wahnsinn streift. Man sieht, er bemuht sich, sich wie die Seinen in eine Art Wuth zu seben: Alles an ihm zeigt fich jest über= spannt, echauffirt, er wandelt wie in einem Bewölfe von Schwär= merei, bas aus bem Abgrund aufsteigt, an beffen Rand angelangt er schwindelt. Es konnte ihm nicht entgeben, daß ber Saufen, gegen den jest sieben verbündete Kürsten heranzogen, selbst gegen ben einzigen Landgrafen zu schwach war; es war größtentheils unfriegerisches, schlechtbewaffnetes, zusammengelaufenes Bolf. Richt einmal Pulver genug hatte er; ber Schweizer, ber es bestellen sollte, war mit bem Geld verschwunden; und jest im Angesicht ber Entscheidung wandelte es ihn an, es übernahm ihn, er fand es viel schwieriger in der Rabe, als er es fich in der Ferne gebacht hatte. Er sollte als heerführer sein Bolf zur Schlacht fubren gegen fampfgenbte. Fürsten, und er hatte nie eine Schlacht geseben. Dem neuen Moses fehlte sein Josua, bem neuen Maho= met sein Omar. Bor der ersten Schlacht hat großen Selben schon geschwindelt, und mancher berühmte Eroberer ift aus der ersten Schlacht geflohen und hat fie verloren, und aus der Erfahrung Zuversicht und Klugheit, aus der Niederlage die Kunft zu siegen gelernt. Es mußte fich nun zeigen, ob bas Berhangniß Mangern und bem Bolfe Beit ließ, fiegen gu lernen.

Seine brobenden Aufgebote, zu kommen, ober man wurde fie holen, zogen aus allen Dörfern nächst umber die Bauern in's Frankenhäuser Lager. Weiber und Kinder geleiteten Gatten, Bater und Brüber auf allen Straßen Frankenhausen zu; "theils mit Wei= nen und Seufzen, theils mit Jauchzen und Frohlocken, nachbem fie Kurcht oder hoffnung bei dem handel hatten." Die Entfernteren famen jeboch nur langfam heran. Statt in's gemeinschaftliche Lager zu eilen, hielten sich z. B. die flettenbergischen und scharz= felbischen Bauern mit Plündern in Klöstern und Pfarren auf, und waren babei fo tapfer, baß fie fich aus bem Pfarrhofe zum Elende durch ergurnte Bienenschwarme abtreiben ließen, mit beren Körben ber Pfarrer sich sinnreich vertheidigte. Die, welche sich um Sittichenbach und Ofterhausen gesammelt hatten, überfiel Graf Albrecht mit etlichen sechzig Reitern, erstach gegen 200 in bem an allen Ecken Rachts angezündeten Flecken Diterhausen, bie an= bern wurden theils gefangen, theils entfamen fie nach Frankenhausen, nicht zur Ermuthung ber anbern.

Das vereinigte heer bes Landgrafen, bes Braunschweigers und herzogs Georg von Sachsen zählte 2600 Reisige und 6000 zu Fuß, und überaus viel treffliches Geschüt. Der neue Chursfürst von Sachsen, Johann, war mit 800 Reisigen und 2400 zu Fuß im Anzug. Am 15. Mai zeigten sich die drei ersten von Frankenhausen. Es kam sogleich, doch ohne sonderlichen Schaden, mit den Bauern zu einem kleinen Gescht. Der Landgraf hatte ohne Berzug angreisen wollen, dann aber seine Leute, weil sie zu erschöpft waren, in ein Lager zurückzesührt, um sich zu erquicken. Münzer, als er dieß sah, hielt es sür Furcht und ließ eine Falskonetkugel unter die rückziehenden Reiter abschießen, wodurch ein junger Seelmann Matern von Gehofen, eines alten Mannes einzäger Sohn, todt geschossen wurde.

1.000

<sup>1)</sup> Lauze's Handschrift (Rommel, II. 77.) sagt ausbrücklich nach einem Augenzeugen, die Bauern haben keinen der fürstlichen Gesandten umgebracht. Die Angabe, Münzer habe einen der Gesandten ers mordet, ist eine der hundert verbreiteten Lügen. Aus der Bergleischung aller Berichte ergibt sich das Obige als das wahrscheinliche.

Münzer hatte sich an ber Unhöhe über Frankenhausen gelagert, die noch jest ber Schlachtberg heißt, eine ftarke Bagenburg um sich geschlossen und einen Graben gezogen, daß man fo leicht, besonders zu Roß, nicht an ihn kommen mochte. Aber sein Saufen gablte gar viele Zaghafte unter fich und war im Bangen nicht 8000 ftarf; wollten bie einen schlagen, so wollten die andern nur unterhandeln und Frieden suchen. Durch bie Friedensantrage ber Gegner wurde Mangers Lage vollends hochft bedenklich. Landgraf fandte nach Unfunft bes Bergogs Georg eine Botschaft an die Bauern, wenn sie ihre Hauptleute ausliefern, wolle er ihnen bei ihren Berren Unabe verschaffen. Durch einen Rurschner schrie= ben die Bauern zurück: Sie bekennen Jesum Christ, sie sepen nicht hier, Blutvergießen zu ftiften, sondern die göttliche Berechtigkeit zu erhalten. Sepen bie Fürsten auch fo gestimmt, so wollen fie nichts Feindliches gegen fie thun. Mangers Stellung wurde burch bie Ebelleute, die zum Saufen genöthigt waren, noch schwieriger. Die Herren und Ritter machten, fo scheint's, Die Führer und Sprecher ber Friedenspartei im Lager. Als diese fah, daß die Feinde ihr Geschütz auf allen Seiten um sie rackten und sie umringten, sandte fie ben Grafen Wolfgang von Stollberg, Caspar von Ruxleben und Sans von Wertern zu einer zweiten Unterhandlung an die Fürsten, die Kürsten bewilligten brei Stunden Stillstand zur Bedenkzeit und verlangten Ergebung auf Gnade und Ungnade, mit dem Berfprechen, baß fie bennoch nach Gelegenheit ber Sache Unabe fin= ben follen, wenn fie ihren falfchen Propheten Thomas Manger fammt seinem Unhang ihnen lebend überantworten. Die Bauern schickten die brei Befandten abermals an die Fürsten, um für alle, auch für Münzer Gnabe nachzusuchen. Die Fürsten behielten ben Stollberg und ben Rürleben zurück, und ließen burch Wertern in's Lager entbieten, sie wollen weiter mit ihnen bes Manzers halben nicht disputiren, sondern wenn sie ihn nicht ausliefern und ihre Wehr ablegen, werben fie jest gegen fie vornehmen, fraft ihres obrigfeitlichen Umts, was fich gegen fie gebuhre. Die Uneinigfeit, bas Schwanken stieg im Bauernlager, und es scheint ein Ebelmann und ein Priefter magten gegen Munger gu fprechen.

Münker, umgeben von seiner Leibwache, und immer noch von einem farfen Unhang, ließ nach Urtheil ben Gbelmann, "ber guvor manchen armen Mann um das Evangelium verfolgt hatte." und ben Priester im Ring enthaupten, bann bot er alle Macht seiner Beredtsamfeit auf und sprach zu bem schwankenben, zagenben Bolf in ber Sprache eines Propheten. Die, welche stets um ihn gewesen waren, batte er wohl mit feinem Beift zu burchbringen vermocht, und er und sie mußten jest schon aus Berzweiflung waren sie auch nicht von wilber Begeisterung getragen An den andern Allen mußte er wohl schmerzlich seben, morben. wie wenig von Innen beraus fur die Freiheit befestigt, wie wenig, bas Aeußerste für sie zu wagen, sie vorbereitet waren, und welch ein Bagnif es war, die Sache ber Freiheit auf bas Schwert von Leuten zu fegen, welche bie innere Freiheit noch nicht hatten. Es galt jest ben Berfuch, ob es gelange, biefe Maffe zu ergltiren, fie außer fich zu feten, fie hingureißen; ob es ihm gelange, ihnen ben Muth, ber ihnen fehlte, einzureben, vber wenigstens Buth ftatt Muth; ob es ihm gelange, wenigstens für eine Stunde fie aus Rnechten in Freie umzuwandeln, aus Feigen in Capfere; muthig und tapfer wenigstens aus religiblem Glauben. Er fprach zu ihnen von seiner gottlichen Sendung, sie wissen ja Alle, daß er bie Sache auf Gottes Befehl angefangen; er schalt auf Die Fursten, als Tyrannen, als Gottlose, die in lasterhafter Pracht der Armen Schweiß und Blut verzehren; und Gott felbft verheiße, er wolle ben Armen und ben Frommen helfen, und bie Gottlofen Weil bie Kürsten zu furchtsam sepen zum Angriff, ausrotten. suchen sie jett Zwietracht unter sie zu saen und sie burch betrügliche Unterhandlungen zu entwaffnen. Gibeon, Jonathan und David haben mit wenig Auserwählten viele Taufenbe ge-Bulett foll er geschloffen haben: Laffet euch nicht schlagen. erschrecken bas schwache Fleisch, und greift bie Feinde fühn= lich an. Ihr durft das Geschütz nicht fürchten, benn ihr sollt sehen, bag ich alle Buchsensteine, bie sie gegen uns schießen, mit meinem Mermel auffangen will. Bahrend bem zeigte fich ein scho ner Regenbogen am himmel, rings um die Sonne, bei beiterm

Blau. Es war Mittagszeit. Sogleich nahm Münter diese Naturerscheinung als ein besonderes Gnadenzeichen, als ein Wunder
zu hilse; es lag um so näher, es für sich zu deuten, da er einen Regenbogen in seiner Fahne führte. Ihr sehet, sprach er, daß Gott auf unserer Seite ist, denn er gibt uns jest ein Zeichen am Himmel, sehet den Regenbogen da droben, er bedeutet, daß Gott uns, die wir den Regenbogen im Banner führen, helsen will, und droht den mörderischen Fürsten Gericht und Strase. Er will nicht, daß ihr Frieden mit den Gottlosen machen sollt. Fechtet uner=
schrocken und tröstet euch göttlicher Hilse.

Das wirkte auf die Entzündbaren; die, welche verzagt blie= ben und gerne weit weg gewesen wären, durften sich nichts merken lassen, Münkers Anhang war jest der Mächtigere. In wilber Begeisterung erklärten sie seine Meinung für die rechte, sie auszuführen für nothwendig, und gang ohne alle Berührung ließ die andern das, was sie für ein Bunderzeichen hielten, boch auch nicht: saben sie boch ben Regenbogen vor Augen. Go stimmten sie bei, ben Fürsten sich nicht zu ergeben. Als Münter fragte, was fie nun thun wollten, ob sie sich bebacht haben, ihn ben Fürsten zu überantworten oder nicht, schriegen fie alle: Rein, nein; todt oder lebendig wollen wir hie bei einander bleiben. Die Münzerischen riefen laut: Frisch bran und nur drein geschlagen und gestochen, und ber Bluthunde nicht geschont! Der gemeine Haufe stimmte bie feierliche Melodie an : Komm heiliger Beift, Herre Gott. Sie wollten sich zur Schlacht weihen, noch war die Hälfte ber Bedenkfrist nicht vorüber: da plötlich, während sie sich

Daß die Rede, der wir diese Gedanken im Allgemeinen entnehmen, ein Machwerk Melanchthons ist, ist offen klar; es ist nicht ein hauch Münzerischer Art darin. Sie ist eine rednerische Ausarbeitung einiger Grundgedanken der wahren Münzerischen Rede, die nachher von den Gefangenen bekannt worden seyn mögen. Was das Auffassen der Rugeln betrifft, so ist zu bemerken, daß seine Feinde auch Jakob Webe nachredeten, er habe den Bauern vorgespiegelt, die Büchsen und Wehren der Bündischen werden sich umkehren, und in die, die sie führen, selber geben. Seidler, handschrift.

"in gutem Stillstand und Frieden" wähnten, 1 während des Ge= sanges, schmetterten alle Geschütze der Fürsten in sie und ihre zer= rissenen Glieder flogen umher.

Während der Unterhandlung hatten die Fürsten den Berg ganz umzogen, Landgraf Philipp ritt vor seinem Bolf herum und ermahnte es zur Tapserkeit, sobald er sah, daß der Hause seine Anführer nicht herausgab. Sie rüsten sich zur Schlacht, sprach er, sie zwingen uns zur Nothwehr, greift sie ritterlich an, der Teusel hat sie geblendet. Sie klagen wider die Obrigkeit, aber sie verschweigen unsere Sorge und Mühe, gegen welche ihre Abzgaben und Lasten gering sind. Für ihre Abgaben erhalten sie Schutz, ihnen ist der meiste Nutzen. Darum, da sie keine billige Ursache haben, Gott und ihre Obrigkeit lästern, sollt ihr sie geztrost angreisen. Daran thut ihr Gottes Willen. Hinein in Gottes Namen!

Und ohne sich um den Stillstand zu kümmern, rückte die ganze Schlachtordnung plöhlich an die Wagenburg und das Gezichütz ging mit solchem Donnern unter die Bauern los, daß viele davon niederstürzten, die andern vor Bestürzung nicht wußten, ob sie fechten oder laufen sollten. Biele sahen hinauf, ob Gott ihnen eine übernatürliche Hülse vom Himmel zuschicken werde, aber ehe die Engellegionen niederstiegen, war die Wagenburg durchbrochen "und sie wurden erschossen, erstochen, ganz jämmerlich ermordet." 2 Münzer, der unter seinem Prophetenmantel ein Koller vom dichztesten Büsselleder trug, aber sein Ziesa war, vermochte die jeht allgemein werdende Flucht der Seinen nicht zu hemmen, seine acht Geschütze wurden genommen, ein Theil des Hausens entrann

and.

<sup>1)</sup> Ganz übereinstim mend wird dieß ausdrücklich gesagt in dem alten Dialog zwischen einem Schwärmer und einem Bauer, und in dem für diesen Punkt entscheidenden Schreiben derer zu Mühlhausen an die Oberfranken vom 19. Mai, Bensen, 335. Der fürstliche Haarer auch sagt: "Nachdem sich des Paufens Antwort etwas verlängert, ließen sie das Geschüß alsobald in die Bauern abgehen."

<sup>2)</sup> Schreiben ber Mublhaufer.

aus seinem Bortheil vor ben fürstlichen Reifigen nach Fran= fenhausen, die andern eilten auf ber jenseitigen Seite ben Berg hinab und nach ben nahen Waldhöhen. Nur ein fleiner Saufe fette fich in einer Steinfluft auf einem Bugel im Thal, und wehrte fich wild und tapfer gegen die aufprengenden Reifigen, brachte Wunden und Tod unter sie, bis er burch die Uebergahl übermältigt wurde. Unterwege fette fich auch der Saupthaufe ber Flüchtigen bann und wann zur Wehre, aber ber von bem Landgrafen vorausgesandte verlorene Saufen fam mit den Bauern in die Stadt Frankenhausen hinein, und noch fürchterlicher war bas Gemetel in ber Stadt; alles, was ben Reifigen aufsticg, wurde niedergehauen, in und um Frankenhausen war nichts als Jammer und Blutvergießen, selbst in ben Kirchen und Klöstern und in ben Häusern wurde gewürgt und geplündert: der durchdie Stadt fließende Bach malgte fich als Blutbach fort. 5000 Bauern waren auf bem Feld und in ber Stadt erschlagen, und bie Fursten, bes Blutes noch nicht satt, ließen noch 300 Gefangene ohne Untersuchung der Schuld oder Unschuld unter das Rathhaus führen, um fie zu enthaupten. Darunter war ein alter Priester mit feinem Kaplan. Als die Frankenhäuserinnen berzuliefen, um ihre gefangenen Manner los zu bitten, fagte ihnen ein Reifiger Begnadigung zu, wenn sie biese Pfaffen erschlügen. Und sie schlugen sie mit Knitteln tobt. Als der Reisige von ben Fürsten zur Strafe gezogen werden sollte, verrieth ihn niemand. 1 Die 300 Gefangenen wurden hingerichtet, so weit sie nicht burch ihre Frauen erbeten wurden. Des andern Tage wurden auch etliche, die in

<sup>1)</sup> Die Handschrift ber Erfurter Stadtchronik erzählt dieß etwas anders. "Der Landgraf und Herzog Georg ließen den Frauen der gefangenen Männer einen Prediger mit seinem Kaplan überantworten. Die haben sie müssen mit Knitteln zu todt schlagen, damit sie ihre Mänsner beim Leben erhielten. Und die Frauen haben sie also zerschlagen, daß ihnen die Köpf sind gewest wie ein gesottenes Krauthaupt, daß das Gehirn an den Knitteln gehangen hat. Pierauf gab man ihnen ihre Männer los. Es haben auch die Fürsten zugesehen, daß solches gescheben ist."

Aemtern gestanden waren, hingerichtet, und die in der Stadt Erschlagenen auf Wagen hinausgeführt und mit den im Feld Gefallenen begraben. Diele Flüchtige retteten sich in das Gebirge,
einzelne nach Gotha, Gisenach und in die ersurtischen Dörfer. 2
Auf Münzers Ropf setzen die Fürsten einen Preis.

Auch Münzer hatte unter den Kliehenden Frankenhausen er= reicht, und da die feindlichen Reiter hart an ihm waren, sich in eines ber nachsten Säuser am Nordhäuserthore geworfen, war auf ben obern Boden gegangen, hatte sich entkleibet, und mit verbundenem Saupt in ein Bett gelegt, um seinen Feinden unkennt= lich zu senn. In dasselbe Haus quartirte sich nach ber Plunderung der Stadt ein läneburger Ebelmann Otto von Gbbe ein, und des Ritters Knecht besichtigte sich die neue Herberge und kam auch auf ben Boben. Auf beffen Frage, wer er fen? stellte fich Mun= zer sehr schwach und sagte: er sen ein franker Mann und liege seit lange ba am Fieber. Der Reisige, ber ihn nicht fannte und nach einem Beuteftuck umber fpahte, entbectte Mungers Safche, durchsuchte sie und fand darin die Briefe, die Graf Albrecht von Mansfeld an die Bauern geschrieben hatte. Dadurch war er ver= rathen. Dtto von Gbbe führte ihn zu den Kürsten. Diese em= pfingen ihn mit ber Frage, warum er bas arme Bolf verführt und in ein foldes Blutbad gefturzt habe? Er aber hatte fich be= reits wieder gefaßt, und ber Beift, ber ihn seit frühester Jugend emporgetragen hatte, ber es ihn wagen hieß, Menschen zu opfern, um die Menschheit zu retten, fie zu opfern einem nach feiner Unsicht edelsten Zwecke, während er die Fürsten sie ihrem Gigennut, Launen und Luften opfern fab - Diefer Beift fam jest über ihn und hielt ihn aufrecht. Er sprach, er habe recht gethan, daß er die Fürsten zu strafen ein solches angefangen habe, weil fie bem Evangelium fo heftig zuwider maren, und wider die driftliche Freiheit so unbarmherzig handelten; man musse den Fürsten

-11111

<sup>1)</sup> Einige Nachrichten sprechen von 7423 Tobten, handgreiflich zu viel. Münner gibt 4000, Herzog Georg 5000 an.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Landgrafen an Churfurft Johann vom 8. Dezember.

schließen und einer für alle zu stehen, ließen sich die vielen Tausfende, die rings umher durch das Thüringer Land in Lagern stanzden, hinhalten und stillen "durch ihres gnädigen Herrn des Chursfürsten gnädige, theils auch dräuliche Schreiben;" die Scharzselder und die Rlettenberger kamen erst in die Nähe, als die Schlacht von Frankenhausen verloren war, sie hatten sich bei dem Borwerk Flarichsmühle am Abend des 14. Mai lieber noch einmal erlusstigt, als daß sie ihren Brüdern zu Hüsse geeilt hätten: in Heezringen angelangt, vernahmen sie die traurige niederschlagende Botzschaft: in Unordnung zerstreuten sie sich heimwärts in ihre Dörfer. 2

Die in Mühlhausen schrieben am 19. Mai an die Oberfransten, wie die Fürsten bei Frankenhausen im Stillstand und guten Frieden den christlichen Hausen überfallen und gewüthet haben, wie sie jeht Mühlhausen selbst heimzusuchen gedenken, und wie nach ihrem Fall das Gleiche auch den Franken bevorstehe. Darum bitten sie durch Gott, der Liebe und Gerechtigkeit halb, ihnen bald auf's allersörderlichste Beistand zu thun.

Als ber Landgraf zuerst bei Gisenach in den Gebirgen war, hätten die Oberfranken, wären sie verständiger Weise ihm gefolgt, mit ihren Schüchen ihn vernichten können. Noch jeht, wenn sie auf den Ruf der Mühlhäuser hörten, und schnell alle zerstreuten kleinen Hausen zwischen der hohen Rhön und den thüringer Berzgen an sich zogen, und die Pässe oberhalb Gisenach besechten, mußte alles eine andere Wendung nehmen: benn der Bauern Tod, die Reiterei war so wenig als das schwere Geschüt des Fürsten in diesen Gebirgen zu brauchen. Aber wie die Brüder auf der Fulda, wie die Brüder zu Frankenhausen, so ließen die Oberfranken auch die Mühlhäuser im Stich. Wieder war es der Eigennuß, die Selbstsucht, daran die Volkssache scheiterte. In den lieblichen Grünzten des Main kleine Schlösser zu plündern, und des Weins in Fülle zu haben, dünkte ihnen behaglicher, als sich zusammen zu

<sup>1)</sup> Spalatin, fachfifche Siftorie.

<sup>2)</sup> Edftorm, Chronit von Baltenrieb G. 149.

fcbliegen, burche Thuringer Gebirg fich ju winden und bem Rurftenbeer bie Spige, ben bebrangten Brubern bie Sand au bieten. Statt Thuringen , bewegten fie fich bem Bambergifchen ju , idrieben einen allgemeinen frantifchen ganbtag nach Schweinfurt aus, als mar' es Beit jum Tagen, nachbem bie Furften einen Saufen um ben anbern gefchlagen, 2m 23. Dai fcbrieben bie von Dabl. haufen gum zweiten Dal: "Benn wir nieberliegen, wird baffelbe euch wieberfahren. Belft une, fent getroft und mannlich, und Gott wird mit und fenn." Aber wie bie Oberfranten von bem Beichluß, benen vor Buraburg augugieben, nur gur Genbung von einigen Fabnlein tamen, fo tamen fie Dublhaufens wegen nicht einmal zu einem Beichluß, ftritten fich in ihren Lagern über ibre vericbiebenen Relbprediger und über bie rechte Urt, bie Bibel ausgulegen, es gab Partheiungen und 3miefpalt, bes Saufens Schultbeiß, Beinrich Rrumpfuß, ber madere Golbidmieb aus Rombilb, fagte, er fen gu frant, um langer Schultheiß gu fenn, und fur ibn trat Sans Martell, Stabtidreiber von Ronigehofen, ein, auf ein Altweiber: Befchwas bin fam felbft ber oberfte Sauptmann Schnabet in Berbacht, mit bem Grafen von Benneberg in geheimer Berhandlung ju fteben, und mabrend fie fo bie Beit vergeubeten, ging ber fefte Sort ber Bollefache, bas ftarte Dublhaufen, vers foren. 1

Bon Frankenhausen gog bas Fürftenheer aber Seebach, wo ber vertriebene hand von Berlepsch wieder eingesest wurde, und auch 20 Bauern gum Geschent erhielt, sich an ihnen für keinen Schaben zu erfühlen: man lagerte zu Schlotheim. Noch einmal wagte hier ein fabner Bauernhauptmann, ein Bachsenschmieb, bas Bolf in Bewegung zu bringen; er machte ben Unschlag, bas Geschied ber Landprafen in ber Nacht zu überfallen und wegzunch; men, aber bas Bolf hatte Ropf und Mult verloren, est gelang ibm nicht, so viele aufgubringen, als zu ber That nötig waren. Bu Schlotheim vereinigten sich Geburfult Johann und fein Sohn und bald barauf auch Philipp und Otto von Braunschweig mit

II.

<sup>1)</sup> Friefe Panbidrift.

ben perbanbeten Rariten, und Dablbaufen, bas feit bem Abenb bes 19. Mai berannt mar, wurde nun auf brei Geiten belagert. In ber Stadt, in ber Pfeifer befehligte, und 1200 Burger in Baffen und mit Borrathe auf lange verfeben waren, zeigte fich ichon auf bas erfte Schreiben ber Fürften, worin fie, unter Bufage ber Scho. nung aller Unichulbigen, unbebingte Unterwerfung und Die Muslieferung ber Rabelsführer verlangten, bei einem Theil ber Burger Reigung ju Unterhandlungen. Diefe muche, ale Brefche geichoffen und ber Sturm vorbereitet murbe. Pfeifer miberfeste fich, fo febr er fonnte, und von ben gutgezielten Schuffen ber Bertheis biger fiel mancher im fürftlichen Lager, Ale aber fein Entfat fam, als bie Parthei, bie "lieber fich mit Gnaben ftrafen laffen, ale mit Ungnaben Leib und But famt ber Stabt verlieren wollte," Die Oberhand erhielt, und mit bem Churfurften von Sachien Unterhanblungen anfnupfte, und er alles verloren fab, entwich er in ber Racht bes 24. Dai mit 400 feines Unbange beimlich aus ber Stadt, um ju ben Oberfranten fich burchzuschlagen. Die Burger, welchen eben bamit eine Samptbebingung ihrer Begnabigung aus ber Sand war, faben fich Morgens befturgt an, fie fandten an biefem Tage, es war himmelfahrt ber 25, Mai, 1200 ihrer Frauen mit gerriffenen Rleibern, nadten Ruken und fliegenben Sagren und 500 Jungfrauen mit Bermuthfrangen auf bem Saupt binaus ins Burftenlager, um Onabe ju erfieben, und ben Surften ihren eigenen Brief gu überreichen, worin fie ber reuigen Stadt augefagt. affer Unichulbigen gu ichonen. Die Rurften fpeisten fie mit Brob und Rafe, erneuerten ihnen biefe Bufage, und erffarten ihnen nur, bağ bie Burger felbit tommen muffen. Und bie Burger tamen beraus barhaupt und barfuß, mit weißen Staben in ber Sand, in langem Bug, beugten brei Dal vor ben garften ihre Rnice, und überlieferten ihnen gegen bie Bufage, nur bie Mufrubrer gu ftrafen, Die Schluffel ber Stabt. Gobalb aber bas fürftliche Rriege. beer "in bem Ergfegerneft" war, legten fie ben Burgern auf, alle Baffen auszuliefern, ber ewige Rath wurde abgefest, ber alte wieber bergeftellt, Bargermeifter Gebaftian Rabnemund am Leben geftraft, mit ihm eine Reihe ber ichwerer Betheiligten, barunter ein Sauptmann aus Eisenach. Die Außenwerke ber Stadt wurden ber Erde gleich, die alte Reichsstädt zu einer Munispipalfadt gemacht, ihr 300 Goldgutden als jahrlicher Teibni an jeden der Fürsten aufgertegt, dazu die Entschieder Teibni an jeden der Fürsten aufgertegt, dazu die Entschieder Teibni an jeden der Schäften aufgertegt, dazu der Erdigdbigung aller Edelleute im Gichefeld und Schwarzburgischen, alle Waffen, Pierde, Schäße aus der Schaptammer wurden genommen, und die völlige Auspländerung und Berftörung nur durch 40,000 Gulden Brandlichgung abgefauft. Dier im sürstlichen Lager von Mahlfaufen war es, wo ein Ritter vor Mangere ungläcklicher, schwangerer, junger Frau öffentlich sinfnieite und an sie degehrte, daß sie sich seinem Gestälte ergebe. Da mußte wohl selbst Luther auserufen: Ich sinde beides gesonzt, würden der Bauern Herren, so würde der Teusel Albt werden, würden aber solche Tyrannen Herren, so würde seine Mutter Medissin werden.

Da die Fürsten nicht andere benten sonnten, als daß Pheiser au ben franklichen Bauern über dem Rhūringer Malt wolle, hatten sie ich michm vorzubergen, den Ritter Wolfe om Ende mit dem halben Theil ber Reiterei nachgeschieft. Der ereilte isin im Umt Eisenach. Es sam zum verzweiselten Kampfe. Ein Theil fielt tapfer sechend, es sam zum verzweiselten Kampfe. Ein Theil fielt tapfer sechend, ein Theil entsam im Wald, Pheiser wurde lebendig gefangen mit 92 der Seinen, und gedunden inst Lager vor Mahlhausen zuradt gebracht, hier sogleich mit ihnen zur Enthauptung verursseitt und mit ihnen spingerichtet. Er verschmähre Beicht und Sakrament und flarb lautsod, ohne Furcht und vohne Reue, mit der Todesverachtung eines Kriegsmanns.

Auch Manger wurde aus dem tiefen Sourm ju helbrungen bervor und inst Lager vor Mahshaufen gesolt, um hier, an den Wagen gestiefelt, enthauptet zu werden. Als er im Ring war, da traten sie vor ihn bin, die Fürften, und herzog Georg machte sich zurcht baran, dem Respendaro beichtedierlich aufprechen und isn bestehren zu wosten, "Laß dir teil fenn, "Homas, hub er an, daß dir dein ben, "Thomas, hub er an, daß dir den Bestehren Bestehren gegennmen." Und ber junge Landgraf siel ein: "Manger, saß dir des nicht leid fenn, sondern faß dir des fein ich, daß die der aufschriffen Leute gemacht haft, und traue bennoch

Gott, er ist gnädig und barmherzig, er hat seinen Sohn für dich in ben Tob gegeben."

Da erhob sich Manzer, weber die gräulichen Martern der Folzter und der Haft, noch der Anblick des Todes hatten die Kraft dieses Geistes zu lähmen oder zu brechen vermocht. Laut und zussammenhängend sprach er im Ring. Er gestand, daß er allzu Großes, daß er über seine Kräfte Gehendes gewagt habe, und redete den Fürsten ernst ins Gewissen, mit Vermahnung, Vitte und Verwarnung, daß sie den armen Leuten, ihren Unterthanen, nicht mehr so gar hart seyn sollen, so dürsen sie solcher Gesahr nicht mehr gewärtig seyn. Sie sollen sleißig in den heiligen Schriften lesen, zumal in den Vückern Samuelis und der Könige, dort werden sie Beispiele genug sinden, was Tyrannen für ein Ende nehmen und darin mögen sie sich wohl spiegeln.

Rach dieser Rede schwieg Münzer und erwartete den tödtlischen Streich. Herzog Heinrich von Braunschweig, der wähnte, ein Geist wie Münzer mit solchen Ueberzeugungen und Grundsähen werde, wie es Brauch war, wie ein anderer armer Sünder, das Eredo vorher noch herbeten, und meinte, die Todesfurcht nur lasse ihn die Worte nicht sinden, betete ihm den aprstolischen Glauben vor. Dann siel der Streich, sein Rumpf wurde gespießt, der Kopf am Schadeberg auf einen Pfahl gesteckt, Pfeisers Kopf am hohelen Weg nach Bollstedt zu, wo der letztere noch lange Zeit zu sehen war.

In majora justo" schreibt Melanchthon an Cammerar; zu teutsch: allzu Großes, übermäßig Großes. Das übersepte man später flugs weg in die Worte: Münzer habe "sein Unrecht" bekannt. Das Münzer kleinmüthig beim Ende gewesen sey, davon sindet sich in allen ältezsen Rachrichten keine Spur: nur Melanchthon redet dieses ihm nach, sett aber selbst hinzu, er habe die oben angegebene Rede gehalten. Solche Widersprüche konnten nur neben einander Play sinden im Kopse dessen, der setzt zwei, dann sieben, dann eilf, dann neun Sakramente annahm, und der — die Augsburgische Consession versfaßte. Wer nur einen Augenblick glauben konnte an die Möglichkeit, als hätte Münzer noch an ein CredozBeten denken können, der hat keine Ahnung vom Wesen eines solchen Geistes.

So war Münzers Leib getöbtet, gewaltsam gebrochen bas noch jugendliche Gehäus eines der fühnsten Geister, ehe dieser in sich die läuternde Krise durchgemacht, ehe er in's Mannesalter gereift war; ein größerer Berlust für das deutsche Bolf, als sür ihn. Luther, der Münzers Benehmen richtig faßte und keine Spur von Reue, nichts als Trop und Berstocktheit dis ans Ende an ihm sah, konnte seine Schadenfreude über sein Schicksal in Heldrungen und über seinen Ausgang durch's Henkerschwert nicht verhalten. Er vergaß, daß das äußere Ende vor Denkenden weder Licht noch Schatten auf eine Persönlichkeit zu wersen vermag, daß die Gesschichte bald die Edelsten, bald die Berworfensten auf dem Schaffote zeigt, und daß, was der Lebensstrom der neuen Zeit wurde, Blut war, auf einer Schädelstätte vergossen.

Luthern voraus an Ginficht in politischen und manchen reli= gibsen Dingen, weniger Schreckensmann, weniger bespotisch und blutig als Calvin, mit welchem er es theilte, im Bertrauen auf Gott und bas Gerechte seiner Sache, Menschen zu opfern, ift Münger ben Umftanden und Ginem Grrthum unterlegen. Kürsten gegenüber war er über alle Illusionen erhaben: Luther mußte fpater bekennen, bag er in ben Fürsten sich schmerzlich getäuscht habe. Aber im Bolke hat Münzer sich geirrt, sich verrechnet. Wie mit seinen Gebanken seiner Zeit, war er mit feinem Wagen und Thun seinem Bolt vorausgeflogen. Die Berfaffung des öffentlichen Lebens, wie er sie vorfand, und die er als eine bem Beist des Christenthums widerstreitende erkannte, war noch so gut befestigt, bag nur dauernde Begeisterung bes Bolfes fie um= zuwerfen vermocht hatte: aber ber Beift des Christenthums war noch lange nicht im Bolfe erstarft genug, um eine folche Erhebung bes Bolfegeistes zu wirfen und bie Rlammern ber bestehenden Berhältniffe zu sprengen. In ber eigenen Begeisterung legte Manger einen falschen Maasstab an bas Bolk und irrte über feine Mündigkeit und seine Kraft, bis ihn die offenliegende Gelbste sucht der Masse enttäuschte. An dieser Gelbstsucht, an ber Unreife, an ber Unmacht ber Zeit unterlag er, einer Zeit, Die es gerne von ihm horte, bag er gefommen fen, wie vom Geistestob,

fo auch vom Leibestod fie zu erlösen, und bag Rueduschaft und Leibeigenschaft nichts anderes sen als ber Tob, die aber noch in eben diesem Tob befangen und noch zu schwach war, um fur bas, was fie wollte und begehrte, für die neue Idee fterben zu konnen. Münters ganzes Leben ift Gine Confequenz. Er hatte fruhe, zu einer Zeit ba andere noch kindisch träumen, angefangen, wahrhaft gu leben, bas beißt, für fein Bolf zu fühlen, zu benfen und gu wirken; aber noch waren ber für bas Alte Beforgten zu viele und zu ruftige, bie, was er an ber Mauer bes Bestehenden brach, be= hend wieder zubauten. Der Beift ber Zukunft drängte ihn vorwarts, die Bufunft muß ihn richten. Wenn ber Same, ben er eingesenkt und mit seinem Blute gefeuchtet, auf bem Boben bes Lebens in goldenen Alehren steht, dann werden wohl auch viele seiner Worte und Gedanken, die von seinen Zeitgenoffen als Irr= thum und Kluch bezeichnet wurden, wenn auch als unreif und vorzeitig, boch als eine Wahrheit und als ein Segen, er selbst als ein Werkzeug der bobern Macht erkannt werden, wie es ichon mit so mancher Revolution in der Politik, der Wissenschaft und ber Religion und mit ihren Urhebern ergangen ist. Roch muß der Geschichtschreiber einen beftigen Widerspruch von Bielen fürch= ten, wenn er auf Thomas Münzers Grab die Krone bes Märty= Und boch, wie nach der Christuslehre das Weltgericht Bottes, wiegt die Beschichte nicht bloß bas Bewordene und Bollbrachte, sondern auch das Denken und bas Gedachte, das Wollen und das Gewollte. Und ce ift ein eigenes Geschick: unter ben Difteln und Dornen, womit die Berlaumdung fein Grab über: flocht, find berfelben auch große frische Lorbeerblatter entfallen, Diese sammelt die Geschichte und flicht sie zum Krauz.

Noch lange nach seinem Tobe hatte Münzer "einen großen Anhang heimlicher Jünger in Thüringen, die ihn als einen frommen gottesfürchtigen Mann ehrten, und seine hitzigen Spisteln als eines heiligen Mannes Werf entschuldigten, der es aus einem göttlichen Gifer gethan, dessen Geist und Wort niemand urtheilen könne."

<sup>1)</sup> Sebaftian Frant.

Roch gehet fein Geift um in Europas Gauen, lagt fich manchmal noch hören aus ben Satten bes Landmanne, haucht über bie heife Stirn bes Denkers bei mitternachtlicher Lampe, hallt nach in manchem Bortrag, mancher Forberung redlicher Bolfsvertreter: wann tommit bu jur Ruhe, irrenber, rechtsuchenber Schatten ? 1.

## Anflofung der Gberfranken.

Raft allenthalben, wohin bas verbunbete Rurftenbeer fam, waren Blutgerichte. 26 wurden im Lager bei Bermar, 20 bei bem Rirchof au Tungeba, bei 30 auf bem Obermartt enthauptet. 2m 31. Dai trennte fich bas Seer, ju welchem ber Churfurft, 5 Rurften, 13 Grafen fich vereinigt hatten. Der Landgraf wenbete fich beimmarte. Bor feinem Mbaug aus Cachfen tam es au Reibungen amifchen ben Cachfen und ben Beffen, icon hatten biefe ben Cachfen ibr Beicous abgelaufen und unter fie gefehrt, taum ftillte Philipp mit Bitten und Drohen ben Streit. 2 Er mare ohne bies fen Borfall noch nicht beim gegangen, er mar Billene gemefen, jum Pfalggrafen und jum fcmabifchen Bund ju gieben. Braunfchweiger gogen ine Gichefelb, und ftraften biefes, Beiligenfabt und Duberftabt murben fchwer gebranbichatt, ihrer Freiheis ten , Dorfer , Beiduge beraubt , boch niemand an Leib und Leben, wie anberemo, geftraft. Bu Grfurt, mo jener ftarte Saufe noch immer lag und es fich mobl fenn lieft, fatt nach Rrantenbaufen an gieben, ließ ber Rath, wie bas Rurftenbeer fich naberte, vier Sauptleute greifen und enthaupten, nachbem fich bie anbern gerftreut batten, bie vornehmften Rubrer, Rebner und Dinger, tamen

Duellen für Müngers Ausgang: eine Reihe thüringischer alter Ehronifen. Melanchibons Siftorie Mingers. Alte Erzählung bei Schunk. Lauze, hanbschrift bei Rommel. haarer. Vanlius Collectan. II. 138. III. 28. Luthers Berfe XVI. Strobel.

<sup>3)</sup> Mite thuringifche Chronifa. Lauge, Danbidrift bei Rommel II. 82.

bavon. 1 Herzog Gerzog von Sachsen blieb zuruck, als ein wandelndes Blutgericht: zu Langenfalza ließ er 41 auf dem Markt enthaupten und nahm 7000 Gulben Buge; zu Sanger= hausen wurden 12 burch ihn hingerichtet, zu Leipzig 8. hatten zu Leipzig, als eifrige Anhänger Manzers, fich mit anbern verschworen, ben Rath, die Priesterschaft und die Bornehmsten auf ber Universität zu überfallen, und ben Bauern die Thore zu öffnen. 15 andere Burger ließ er stäupen und des Landes verweisen. 2 Des andern Tags gegen Abend forberte er ben Rath und die ganze Bürgerschaft auf's Schloß, ließ sie burch seinen Ranzler bebeuten, wie außer ben Gestraften noch 300 auf dem Berzeichniß stehen, als solche, die es mit der aufrührerischen Rotte gehalten, und bie er barum zwar nicht am Leben, aber mit Gefängniß strafe. Bei bieser Gelegenheit schickte er auch etliche Leipziger Magister, bie bes Evangeliums halb in Berbacht waren, bem Bischof von Merseburg zu ewigem Gefängniß zu. Zwei Leipziger Bürger, die in gleichem Berbacht waren, wurden auf bem Markt enthauptet. 3 Ueberall erprefte er viele Taufende als Brandichatung. Churfurst Johann jog mit seinem Seer über Gisenach nach Meiningen, um von da noch Koburg zu erreichen, wo die geflüchteten Edelleute bes Stifts Burgburg fich jest sammelten: "Diese Singvogel troducten ihr genettes Gefieder, da die Sonne hervorbrach, und schwangen sich empor." 4 Mit diesen Abeligen hielt es bereits auch der alte henneberger. Als er zweifelte, ob der Bischofsstuhl zu Würzburg wohl burch die Bauern zu senn aufhören werde, als ihm mit bem sich brebenden Wind die Hoffnung fiel, Berzog von Franken ober wenigstens gang unabhängiger Fürst zu werben: ba knüpfte er, als ware Richts geschehen, wieder mit seinem Fürsten und Lehensheren, Bischof Conrad, an, und machte Ruftungen. Die lettern fonnten nicht fo geheim bleiben als bas Erstere, und Die Bauern schöpften Berbacht: er aber, ber gegen seine Unter=

<sup>1)</sup> Erfurter Stadtdronik, Sanbidrift

<sup>2)</sup> Sundorf, Calendarium historicum Fol. 48.

<sup>\*;</sup> Schneibers Leipziger Chronik S. 179.

<sup>4)</sup> Friefe, Sanbidrift.

thanen längst eine drohende Sprache annahm, wußte die Hauptleute der Oberfranken mit brüderlicher Miene zu täuschen bis zum 2. Juni, da Churfürst Johann's heer bei Walldorf in der Michelau anlangte.

Die Meininger hatten bie Oberfranken zu ihrer Gulfe berbeigerufen, und biese erhoben sich zu 7000, ihre Beinwagen vors - aus mit geringer Bebeckung. Da, bei Dreißigacker, fiel Graf Wilhelm, ihr driftlicher Bruder, in die Schaar, die den Wein geleitete, erstad, in bie vierzig, und eilte mit etlichen genommenen Bagen nach Ballborf, als ber große Haufen ber Bauern fich Diese Sauptleute besorgten Befahr und gogen sich burch nahete. bas Beingartenthal auf den Bilbstein: ehe sie sich hier verschanzt hatten, sahen sie sich von dem Churfürsten angegriffen, der burch ben haßburgergrund fam. Die Bauern , bie bloß 17 leichte Felbgeschübe bei sich hatten, erschossen nicht wenige Reifige, selbst ben oberften Buchsenmeister bes Churfursten: aber als bas grobe Weschut ihrer Feinde Ladung auf Ladung unter sie gehen ließ, als sie nach ber zwölften Salve über 200 Tobte, bei weit mehr Schwerverwundeten unter fich gahlten, zogen fie fich Abends nach Meiningen zurück, ohne weitern Verluft, als einige Geschüte. Schnabel, ber oberfte Sauptmann, wollte in ber Racht sein Beer zuruckführen und Meiningen aufgeben ; er hatte vielleicht von Munger gelernt, bag biefer beffer gethan hatte, als er bas Wefahrliche feiner Stellung bei Frankenhaufen fah, fogleich auf bas feste Mahlhausen fich zurückzuziehen ober in's Gebirge, statt bas unrettbare Frankenhausen becken du wollen. Aber Schnabel brang mit feiner Unficht nicht burch: nun rief er alle Mannschaft überallher beran. Sein Beutemeifter, Frit Seffner, wurde unterwegs gefangen, und gegen bas Berfprechen, zur Bermeibung Blutvergießens feine Braber jur Unterwerfung zu bereben, freigelaffen. Auf feine Schilberung von der Macht ber Feinde sendete ber Rath Gesandte an ben Churfürften, begleitet von mehreren Abgeordneten bes oberfrans fischen Saufens und selbst bessen Cangler, Michael Schrimpf. Die Meinunger Gefandten — baten ben Churfürsten , ihre Stadt in seinen Schut zu nehmen. Der sagte jedem Sicherung bes Leibe und billigen Erfat ber Kriegefoften gut. Bis gum anbern

Morgen folle Stillstand fenn; wer fic dann dem Schutz bes Churfürsten ergeben wolle, solle aus bem Lager ber Bauern abtreten, jeder andere ficheres Geleit bis in seine heimath haben, und am 8. Juni zu Melrichstadt eine vberfrankische Berfammlung fenn, um sich zu berathen, wie man sich bem Schut bes Churfürsten ergeben wolle. Der Schultheiß von Meinungen, Bernhard Kremer, sagte bie hulbigung seiner Mitburger schon auf ben andern Morgen um 6 Uhr zu. Als der oberste Sauvtmann, Sans Schnabel, solche Unterhandlungen sah, fürchtete er, sie möchten ihn aufopfern, wie anderswo geschehen war, er wollte entreiten; aber in ber außersten Schanze nahmen ihn die Meinunger selbst gefangen, um sich bei ben Fürsten zu empfehlen, und legten ihn in den Stadtthurm, einige wollten fogar, um sich felbst zu reinigen, ihn erstechen: verratherisch an bem, ben fie zur Sulfe gerufen hatten und der brüderlich herbeigeeilt war. Ginige Sauptleute machten einen Bersuch, ihn zu befreien, aber ba zeigte fich alles aufgelöst im oberfrankischen Saufen, jeber bachte nur an sich, jeder eilte noch in der Frühe bes 6. hinwegzukommen, es war kein Abzug. es war eine Alucht nach Melrichstadt, selbst alle ihre Geschütze ließen sie zurück. Go mißlang die Befreiung ihres oberften Sauptmanns, und die treulosen Meinunger lieferten ihn an den Churfürsten, der Churfürst überließ ihn dem alten Henneberger, dieser legte ihn in sein Schloß Maßfeld. Die Oberfranken erwarteten nichts mehr von sich selbst, von ihrem Arm und ihrem Schwerte, Alles nur von ber Bermittlung bes Churfürsten, um beffen Schut fie am 12. Juni durch Abgeordnete baten. 1

Ohne Schlacht, ohne Ehre, wie ein Knabenspiel, zerging, was bedeutend, was mit männlichem Ernst angefangen hatte, der große Bilbhäuser Bund.

Der Churfürst zog in sein Land, um Gisenach und Gotha wollten kühnere, durch die erste Niederlage ungebrochene Männer die erlöschenden Funken wieder anfachen: des Churfürsten Umkehr

Poligraphia Meiningensis. Scharold, bei Bensen 454. Refler von Sprengseisen, 140—169.





nicht höher als um vier Gulben, ber Abel aber war so erbost auf Sundhausen, den Bauernfreund, daß Graf Ernst für wohls gethan hielt, ihn mit seinen Reisigen nach Nordhausen zu gesleiten.

## Die Belagerung des Frauenbergs.

In Ober = und Niederschwaben, im Elsaß, in der Buchen, in Thüringen und Sachsen waren die Panner des Bolkes gefallen: noch stand das große Hauptheer unbesiegt um Würzburg.

Die im Frauenberg hatten fogleich, nachdem Bos von Berlichingen und Georg Mehler die zwölf Artifel zur Annahme hereingeschickt hatten, einen Reifigen bem Bischof bamit nachjagen laffen, ber mit dem Bischof in heidelberg eintraf. Der Bischof autwortete unterm 8. Mai, der Pfalzgraf habe ihm stattliche Hilfe zugefagt, die Besatung solle darum mit den Odenwäldern Unterhandlungen anknupfen und ihnen zufagen, baß er sich gegen feine Unterthanen, wie andere Kürsten gegen die ihren, halten werde; können sie dadurch nichts bewirken, so mögen sie immerhin die Artikel in leidlichstem Maaß annehmen. Am 9. Mai ging ber Dombechant hans von Guttenberg mit andern Domherren und Rittern in den grunen Baum, wo bie oberften Sauptleute fagen, Bob, Mehler, Köhl, Florian Gener und andere, und begehrten ju unterhandeln: sie wollen, fagten fie, für sich und die Befatung bie zwölf Artikel annehmen; sie sepen gewiß, auch Bischof Conrad in Beidelberg werbe fie beschwören, fie begehren nur Frift, fie an ihn gelangen zu lassen; wolle man künftig eine Reformation vor= nehmen, fo wollen fie auch babei bleiben. Der Rath ber Bauern, ber innere Ausschuß, bestand bamals aus den hauptleuten der Haufen, benen aus jedem Saufen funf Rathe beigegeben waren,

<sup>1)</sup> v. Rohr, geographisch = historische Merkwürdigkeiten des Oberharzes. Ecstorm, Chronicon Walkenried.

die alle 14 Tage burch neue erfett werben follten. Die gemein= famen Bersammlungen Dieses Bauernrathe wurden in ber Ravitel= ftube im neuen Munfter gehalten, und fo oft Situng war, hiel= ten viele Trabanten im Sarnisch und mit Belebarden Wache auf ter Treppe bis in die Kirche berab. Jeden haufens hauptleute und Rathe hielten noch ihre abgesonderten Berathungen, die Oben= walder und Neckarthaler zu Sochberg, die bes frankischen Heers zu Beibingsfeld im Sause des Doftor Steinmet, ber ben evangeli= schen Bruder spielte und mit ben Fürsten verrätherische Corresponbengen führte: Die Bauern hatten ihm freilich 35 Fuber Wein abgeführt und ihm nur 4 auf feine Bitte guruckgegeben, ihm aber die Ehre angethan, ihre Ausschreiben abfassen zu burfen. 1 Bog und Mehler brachten ben Antrag berer im Schloß vor bie Bauern= gemeinde, und diese schien solchen gern anzunehmen. Herr Florian Gener hervor und fprach strenge: "Es ist die Zeit gekommen, und bie Art bem Baum an die Burgel gesett; ber Tang hat erft recht angefangen, und es foll einem jeben Fürsten vor seiner Thure gepfiffen werden: wollen wir die Art guruckhal= ten? wollen wir selbst schon wieder aufhören?" Dadurch wollte er ben gemeinen Saufen von der Annahme abbringen, die Abgefandten zur alsbalbigen Uebergabe ber Feste einschüchtern. Sakob Röhl und der Bauernrath Bernhard Bubenleben, der Pfarrer aus Mergentheim, bestimmten bie Gemeinde gulett fur ben Bescheib: es solle ber Frauenberg mit allen noch übrigen Schlössern bes Stifts und allem Geschütz und allen Borrathen ihnen übergeben, von den Geistlichen zusammen eine genügende Schakung gezahlt, und auf bas ber Besathung Leib und But und freier Abzug ge= sichert fenn; bei ber Stadt Burgburg, ber Landschaft und bes Stifts Gefallen solle es stehen, den Frauenberg ungebrochen zu laffen ober nicht. Da bie Gefandten fich zur Uebergabe bes Schlosses nicht für ermächtigt erklärten, fo zerschlug sich bie Berhandlung.

<sup>1)</sup> Schreiben bes Doktor Eucharius Steinmez an Windsheim, vom Sonntag Trinitatis. Windsheimer Archiv.

Um 11. Mai fam ber Domprobst selbst mit Geleit zu einer nenen Unterhandlung vom Berg herab, mit benfelben Untragen, Gög von Berlichingen und Georg Mehler riethen wie früher. fehr, sie anzunehmen. Got, welcher dürstete über seine alten Feinde, den Bifchof von Bamberg und die Rarnberger, gu Fommen, suchte gu zeigen, wie vortheilhaft es ihrer Sache fen, weiter zu kommen, und ihren Brubern anderwarts beizustehen, statt hier mußig zu liegen und Wochenlang zu belagern. Gewiß ift, wenn bas große Rürnberg bei feiner Lage und feinen hilfsmitteln von den Bauern genommen worben ware, fo hatte biefe Groberung für den Krieg in Franken mehr als alles andere entscheibend senn muffen. Aber die von Würzburg bestanden darauf, das Schloß muffe gerftort und ihre Stadt wieder eine freie Reicheftadt werherr Floriau, eisern folgerecht, wollte auch dieses Schloß, wie die andern, ihren beschworenen Artikeln gemäß, gebrochen Kur bie Bruber anderwarts fürchtete er feine Roth; bie Fürsten, sagte er, fonnen nicht gusammen fommen, ihre Beit ift um, fie fonnen nichts gegen die Bauern vornehmen. Er vertraute auch, mit bes Grafen von Wertheim gutem Geschut bas Schloß bald zu bewältigen. Und er brang durch, die Gesandten ritten abermals unverrichteter Dinge in das Schloß hinauf, und athmeten recht frei, als sie weit waren, fo groß war zulest bie Aufregung geworben. Um felben Tag noch fam ein Schreiben bes Pfalzgrafen, ber seine Bermittlung anbot, bie verbundeten Beere wiesen es zurud. Am 12. Mai, während die Burger schon Schaufeln und andere Werkzeuge zu Umgrabung des Schlosses herbei trugen, forderten Stadt und evangelische Bruderschaft zu Burgburg bas Schloß abermals auf. Die broben blieben babei, Die zwölf Artifel fur fich annehmen zu wollen, aber es ohne bes Bi= ichofe Befehl nicht übergeben zu fonnen. Rachmittags ritt Graf Georg von Wertheim mit Gberhard Rad und Sans von Sarts heim vor den Frauenberg, stieg allein ab, ging bis an den lichten Baun und rief hinein, er wolle wegen ber Bauern ein Wefprach mit benen von Abel brinnen haben. Da fliegen fogleich zu ihm heraus Markgraf Friedrich von Brandenburg, Graf Wolf von

Castell, ber Georgs von Wertheim Schwester zur Ghe hatte, mit brei anbern Rittern, die fragten ihn, wie er benn zu ben Bauern gekommen fen, daß er ihrethalb handeln wolle. Graf Georg ant= wortete, er habe sich zu ben Bauern verlobt, und fen beren in ber Befahung Feind. — Darob lachten bie funfe und fagten : Die mag bas fommen, haben wir Guern Feindsbrief boch noch nicht gesehen? Um meiften lachte Wolf von Castell: Willst bu mein Feind fenn, und ich foll bir beine Schwester geheirathet haben, wie reimt fich bas zusammen? Dagegen antwortete Graf Beurg, es fen kein Scherz, was er ihnen fage, sondern fein ganger Ernst; sey er boch mit seiner Herrschaft und feinen Unterthanen zu ben Bauern getreten, habe auch bas bestgeruftete Fähnlein unter bem gangen Saufen, und er habe ihnen auch Buchsen, Pulver und anderes mitgetheilt: Go fen nun jest im Ramen bes ganzen haufens sein ernstlich Begehren, sie möchten bas Schloß mit allem, was darin sen, ben Bauern zustellen, bann wolle er benen, welche in ber Befatung liegen, Leib und But und Beleit Die funf entgegneten: sie konnen es Ghren halb nicht thun, sie haben sich mit einander vereibet, Leib und Leben zu ver= lieren, oder bas Schloß vor den Bauern zu behalten. Wo es aber um eine Summe Gelbes zu thun ware, Die Bauern bamit jum hinwegzug zu bringen, fo follte baran auch nicht Mangel Sie gaben bem Grafen Beorg bas schriftliche Erbicten mit, wenn die hauptleute bes Dbenwälder haufens ben Bischof von Würzburg gegen Annahme ber zwölf Artifel in die evangelische Brüderschaft aufnehmen, ihm zum Abschluß bes Bertrags Geleit zusichern, und ihn wie ben Domprobst als Berbruderte ichirmen und schützen wollten gegen alle Feinde, die biefen Bertrag nicht anerkennen wurden; fo wolle die Befagung bafur, bag bie Bauern abzögen, ben hauptleuten bes heeres 3000 Gulben, und jedem Ruecht einen balben Monatsfold gablen.

Der Domprobst gedachte dadurch die Odenwälder von herrn Florian und seinen Franken zu trennen, sie zu entzweien.

Mit der Urkunde ritt Graf Georg nebst den beiden Rittern wieder hinab. Es blieb nicht geheim; es verlautete in der Stadt,

man wolle Gelb von benen auf bem Schloß nehmen, und mit großer Verbitterung und Geschrei liefen die Bürger mit ihren Hacken, Karften und andern Grabwerkzeugen zusammen, fließen heftige Drohungen gegen die Hauptleute aus, und im großen Bauernrath kam es zu den stärksten Auftritten. herr Got, von Vorwürfen bestürmt, warf den Franken dagegen vor, es sen eine tyrannische Beise, daß sie kein Saus wollen stehen lassen, er wollte lieber bei den Türken senn, als bei ihnen; er legte fich fo sehr mit ihnen ein, daß ihm Leib und Leben barauf ftand, fie ruckten ihm auf, er fen von der Partei derer im Schloß, und er behaup= tete nachher: "Etliche haben ihm zugeschoben, daß ihn die Bauern sollten zu todt schlagen, ober durch die Spieße jagen." 1 Die Un= terhandlungen hatten damit ein Ende. Sans Bermeter und Stephan Ditimar waren es besonders wieder, welche die Bürgerschaft erregten. Sie hätten gerne den Rath umgeworfen und sich an die Spike der Stadt gestellt. Da es ihnen durch Auflauf nicht gelang, gingen fie hinaus in's Lager bes franklichen Saufens und verklagten die Rathsherren als bischöflich Gesinnte. Man hörte die Rechtfertigung des Rathe, und Herr Florian hatte solches Mißfallen an den Intriquen und Aufläufen in der Stadt, daß ber Beschluß burchging, an brei Orten einen Galgen in ber Stadt aufzurichten und öffentlich verkunden zu lassen: wer fünftig sich unterftunde, Die innere Rube ju ftoren und unter ben driftlichen Brubern Meuterei zu machen, folle alfobalb baran hangen; und um fich als ordnungsliebender Burger zu zeigen, half alles, felbst Chor= herren halfen mit, am Bau ber brei Galgen. Zugleich ließ herr Klorian etliche Fähnlein von Seidingsfeld herein in die Stadt fich legen, in die Sofe der Domherren, da die burgerliche Sicherheitswache im Barfüßerkloster ihre Pflicht nicht that; auch ber Profos mit seinen Stockfnechten fam mit herein, und Friedrich Gug, fruher als Augustiner Bruder Ambrosius genannt, jest Pfarrer zu Waldmannshofen; der hielt diesen Fähnlein täglich früh um 4 Uhr im Dom eine Predigt, über einen Pfalm, ein anderer

431 1/4

<sup>1)</sup> Materialien G. 190.

Geistlicher sang ihnen teutsche Messe. Vor 4 Uhr pochte einer an allen Höfen umher die schlafenden Kriegsleute wach.

Indessen hatten die Bauern auf dem Niklasberg, dem Schloß gegenüber, Schanzen aufgeworfen, die Geschütze des Wertheimers hinaufgezogen und durch Schanzkörbe gedeckt, auch Flöße unter den Bogen der steinernen Brücke zwischen der Vorstadt St. Burk, hardt und der Stadt besestigen lassen: die Brücke konnte vom Schloß aus bestrichen werden, auf den Flößen konnte man nun unter der Brücke von der Besahung unbeschädigt über den Main herüber und hinüber kommen.

Sonntage den 14. Mai vor Tagesanbruch erhoben fich viele Kähnlein des frankischen Heers von Heidingsfeld mit Trommeln und Pfeifen nach bem Niklasberg und besetzten die Schanzen, und um 4 Uhr begannen die Geschütze ihr Feuer, ohne mehr als die Dachziegel bes Schlosses zu beschädigen, der Riklasberg war zu fern. Die im Schloß feuerten nicht nach bem Niflasberg, sondern in die nabe Stadt binab. Die Bauern beschoffen zugleich aus einigen fleinen Geschüßen im teutschen Saus, Die Burger aus ih= ren Geschützen beim Blendenthurm und unter bem Schwibbogen des Augustiner Klosters von der Stadt aus die Keste, und von dieser Seite geschah dem Schloß viel Schaden, bis in die Racht wurde beiderseits gefeuert, und der bischöfliche Kaplan im Schloß von einem Stadtthurm aus erschossen. Während bes Feuers waren bie Obenwälder und Reckarthaler von Sochberg herab nach St. Burthard gezogen, zerschlugen in dieser Stiftsfirche die steinernen und hölzernen Seiligenbilder und planderten bie Bierrathen, aus dem vollen Stiftskeller tranken sie, so lange sie hier einquartirt waren, 289 Fuder Weins.

Der andere Tag war der 15. Mai. Mittags sah man auch hier zu Würzburg bei heiterem himmel rings um die Sonne jenen schönen Regenbogen, den sie zu gleicher Zeit in Frankenhausen sahen. Die einen im Schloß deuteten sich die Erscheinung zu ihren Gunzsten, die andern im Schloß als ein Todeszeichen, und gleich dars auf schlug vom Niklasberg eine Kugel durch ein Fenster und tödztete den Amtskeller von Lauda, der müde auf ein Bett sich gelaz

gert hatte. Die Bauern scheinen ben Regenbogen sich zu Gunssten ausgelegt zu haben, ihre vielen Fähnlein zusammen enthielzten alle Farben besselben. Sie ließen von Bischofsheim drei Nothsschlangen holen, und bereiteten sich zu einem Sturm auf die "Schütt," eine Batterie außerhab des Schlosses, von der aus am meisten Schaden der Stadt geschah. Um Abend des 15. sammelten sich, meist von der schwarzen Schaar, starfe Notten in einem Garten, der die Ostseite des Frauenbergs bedeckte. Zwischen 9 und 10 Uhr, als es tiefe Nacht war, kamen neue Abtheilungen von Bauern mit Leitern, Steigzeug, Beilen und allem Sturmgeräth aus der Stadt. Die Trommeln wirbeln, die Pfeisen klingen, mit großem Geschrei lausen sie den Berg hinauf au, der lichte Zaun wird zerhauen, durchbrochen, die Schanzen werden überstiegen, Biele lassen sich in die tiesen Gräben hinab und wersen die Sturmleiter an das Schloß.

Gin Rugelregen wirft die Stürmenden guruck; Die ihnen gur Sülfe nachrücken, werden von den Stückfugeln zerschmettert, ober wenn sie bis ans Schloß selbst vordringen, werden sie durch Feuer= fugeln, Schwefelfranze, Pechfranze, Pulverflobe, Steine aus allen Fenstern beworfen, geblendet, zerschmettert, verbrannt: sie konnen weder hinauf schießen, noch hinauf steigen, bas einsame Schloß scheint, von ber Stadt aus anzusehen, gang in Feuer zu stehen; ein furchtbar schönes Schauspiel: bas Volk auf den Gaffen der Stadt fieht es mit Grauen, hört mit Grauen ringsum den Donner ber Geschütze und Buchsen, und das Geschrei ber Kampfenden und ben Wiederhall in ber Racht. Die Sturmenben weichen, fie geben zurück. Die im Schloß laben sich mit altem Wein, boch verlagen sie ihre Posten nicht. Und schon beginnt ber zweite Sturm um bas gange Schloß her, hier bringen bie Rühnsten ber Schwarzen bis an den Borhof vor, bort ersteigen andere bie Mauern gegen den Niklasberg zu. Aber die Bestürmten sind tapfer wie die Stürmenden, auch ber'zweite Sturm wird abgeschlagen, die Bauern muffen abermals zurück gehen. Die Glocke schlägt 2 nach Die im Schloß erwarten ben britten Sturm. Mitternacht. Hauptmann ber Fußfnechte lugt zu einem Fenster hinaus, wo

benn bie Bauern bleiben. Gin Bauer, ber halb zerschmettert im Graben liegt, fieht bas Licht hinter bem Sauptmann, richtet fich fterbend mit seiner Buchse in die Sohe und erschießt ben Saupt= Aber bann ift's wieder still und bleibt still. Da läßt mann. Markgraf Friedrich alle groben Geschübe in die ftille Stadt binab feuern, gum Zeichen, daß sie noch leben." Aus Sandröhren und Hackenbuchsen hatten die im Schloß fast ihre letten Rugeln ver= Sie schürten fogleich zwei große Feuer auf und goffen Rugeln die ganze Nacht. Manchen Verwundeten hatten fie unter sich, boch nur brei Todte. In ben Schlofigraben und Schanzen aber zählten fie über 400 tobte ober schwer verwundete Bauern, und viele, die außerhalb ber Graben getödtet ober verwundet mor= ben waren, hatten ihre Bruder nach bem Sturm mit fich fortgenommen. Ginen Sut auf ber Stange als Friedenszeichen, famen am Morgen Boten aus bem Bauernlager mit ber Bitte um Stillftand bis 2 Uhr Nachmittage, um ihre todten Bruder zu begraben, die Berwundeten wegzutragen. Markgraf Friedrich forderte bagegen Stillstand in allen Lagern bis um Mitternacht, auch follen die Bauern ben Schlofgraben fich nicht nähern. Das, sprachen die Boten ber Bauern, wollen und können sie nicht annehmen, sondern sie wollen nachdenken, wie sie am Besten zu handeln haben, und bas mit bes Allmächtigen Beistand ausführen. So mußten durch der edeln Herren im Schloß geiftliche hartherzigkeit bie verwundeten Bauern in den Schlofgraben "liegen bleiben, und verziefen, bie fie auch elend ftarben, es ward keinem bavon geholfen, keiner aus bem Graben genommen, sondern die in der Besatzung ließen fie also umfriechen und achzen, bis sie vergiengen." 1

So hatte dieser zweisache Sturm die Bauern einen großen Theil ihrer besten Leute gekostet. Es war die meiste Ursache daran, daß der Sturm gewagt wurde, che nur Bresche geschossen war. Es war ein Unglück, daß gerade in diesen beiden Tagen derjenige, der den Sturm so manches Schlosses, der den auf Weinsberg gesleitet hatte, Florian Geher, weit weg von seinen Schwarzen war,

<sup>1)</sup> Eigene Borte bes Thomas 3meifel.

und der Sturm des Frauenbergs ohne die Leitung dieses besten Ansührers geschah. She der Sturm noch im Bauernrath beschlossen war, hatte dieser zwei aus seiner Mitte nach Rotenburg abzgeordnet, ohne Zweisel auf Florians eigenen Antrag, um die großen dortigen Geschütze anzusuchen, und die Stadt vollends in die Verbrüderung zu bringen. Zu Abgeordneten waren die Hauptzleute Florian Gever selbst und der Schultheiß von Ochsensurt, Hans Pezold, gewählt worden. Sie ritten ab, begleitet von Leonzhard Denner aus Leuzenbroun, dem großen Leonhard aus Schwarzenbroun, und Sebastian Raab aus Gebsattel, als Räthen.

Rotenburgs Gesandten war in Würzburg eine Frist von drei Tageu gegeben worden, sich zu entscheiden, ob die Stadt in die Brüderichaft eintreten wolle oder nicht. Die Partheien in Rotenburg waren sehr verschiedener Meinung. Aber die Flammen der brennenden Burgen und Rlofter umber leuchteten ben meiften fo fehr ein, bag Chrenfried Rumpfe Borichlag angenommen wurde, mit ben Bauern sich zur Bollstreckung bes heiligen Evangeliums zu verbinden, so lange fie bem Borte Gottes tren bleiben würden. Chrenfried Rumpf, Menzinger, Konrad Eberhard und andere schlossen den Bertrag au Beidingefeld im Sause bes Doftor Steinmet ab. Fast mare vor bem Bertrag bie Stadt burch Lift in Bauernhande gefallen. Der Tauberjörg von Wettringen und andere Hauptleute hatten fich mit 300 Mann einzeln hereingeschlichen, und wollten bie Dr. benshäufer und die reichen Bürger plündern. Draußen vor dem Thor hielt Endres Windsheimer aus Brettheim mit eben fo viel Baueru, die den andern nachgezogen waren. Che es zum Kampf zwischen ten Bürgern, die die Thore schnell geschlossen hatten, und zwischen ben Bauern in der Stadt fam, beredete ber zufällig ans wesende Brettheimer hauptmann, hans Mehler, die braußen vor bem Thor zum Abzug, bie andern ließ man zum entgegengesetten Thor in's Tanberthal hinaus. Auf das zog ber Rath die Guter ber Orden und Rlöfter für die Stadt ein, durch die Bürger felbst, Die mit Kähnlein von einem Ordenshaus zum andern zogen. Inbem ritten Florian Gener und die andern Bauernräthe ein. Herr Alorian pflanzte auch hier zuerst einen Galgen "um Friedenswile len in ber Stadt," ben Bofen zur Strafe, ben Guten zum Schirm,

- 131-5

Bauerschaft wolle, namentlich auch von der Nothwendigkeit, daß auch der einfältige Mann zur rechten Erkenntniß des göttlichen Wortes komme, und daß alles, was ihm zuwider sey, aushören müsse, aber eben so von der Nothwendigkeit vom Bolke geprüfter und bewilligter Steuern, und vom Bolke kontrollirter Obrigkeiten: nicht die Bürden des Bolks ganz aufzuheben, sondern sie nach dem Ausspruch gottesfürchtiger Männer zu regeln, das sey die Absicht; eben so die geistlichen Güter zum Besten der Gemeinde einzuziehen, doch so, daß kein Geistlicher gekränkt, und ihm hinreichend Unzterhalt gegeben werde. Auf das legte er ihnen die sieben Artikel der Franken vor, und schloß: Wollt ihr nun eingehen, was wir verlangen, so sagt es uns zu; habt ihr noch etwas zu erwähnen, so theilt es uns frenndlich und brüderlich mit.

Schwer bunfte ben Rathsherren der Artifel von Stillstand ber Gulten und Renten. Der Schultheiß von Ochsenfurt suchte sie bamit zu beruhigen, daß man sich bald über bas zu Reichende Sollte ber Rrieg fich in bie Lange ziehen, jo vergleichen werde. werbe man Mittel finden, die barte Sache zu mildern, fie moche ten nur brei ober vier Bertraute in ben Bauernrath fenben, baß sie Sit und Stimme darin haben. Wie früher manches, wirft auch eine Meußerung dieser Gesandten ein eigenes Licht auf das Berhältniß ber Saufen. Berftehet und wohl, schloß der Ochsen= furter, mit bem Weinsberger Saufen send ihr nur verbundet, fo weit wir es selbst find. So hart es sie ankam, die Rathsherren mußten die Bruderschaft annehmen. Der Rotenburger Landichaft, die hereingekommen war, legte Berr Florian wieder die Bedeutung ber Bruderschaft aus, und ermabnte fie, Frieden und Ordnung und Gehorsam zu halten. Des anbern Tage that er daffelbe in der Pfarrfirche, und nahm allen den Brudereid ab, mahrend auch er und fein Mitgefandter im Ramen ber Franken ihn ber Stadt ichwuren. 600 Bauern aus der Landschaft geleiteten mit Sarnisch und Behr bie zwei trefflichen Beschütze mit ben bazu geho= rigen Pulverwagen ins Lager nach Burgburg. Ehrenfried Rumpf und ber junge Georg Spelt gingen mit auf Wahl und Bitten

ber Stadt, um im Bauernrath mitzusigen. Auch Carsftadt murbe von herrn Chrenfried mitgenommen. Carsftadte Rolle war zu Rotenburg ausgespielt. Sollen wir mit einem solchen Wölsender reiten, schrie ber Sollen wir mit einem solchen Wörlen wörterung hater bem Thore, und hater ben Doftor erflochen, hatte nicht Spelt ben Stoß adgewehrt. Am 16. Mai famen sie mit dem Geschät in heibingsfeld an und wurden mit großer Freude bewillsommt. herr Genenfried, der sich für Burzburgen Feich, der sich für Burzburgen Reichberieheit aussprach, und für die Zerstörung bes Schossies, wurde von den Würzburgern zu ihrem Schultseißen erwählt, und sa als solcher fortan im innern Bauernrath. Richt solchen Beisalt sand fein verehrter Carsstadt, man hörte seine Rede mit Missallen, und er kehrte mit den Bauern, wie den Geschüft geleitet hatten, wieder heim. Mit Masse wurde er aus Menzingens Bermittlung in Wotenburg wieder einstellsscha

Am 18. Mai beriechen Sauptleute und Rathe iber bie Art, wie bas Schloß ju gewinnen ware, schon mor bie Sage im heert, ber icomobile Bund dergiebe bie Weinsbergischen. Bicht fingen bie Rotenburger Geschafte gegen bas Schloß ju spielen an und sie flugten ein gewaltiges Mauerwerf in ben Graben. Sans Bosster, ber Buchsenweister, wußte gar wohl zu treffen und angulopfen.

Aber am gleichen Tag, am 19. Mai, trat Goh von Berichtingen mit feinen Sauptleuten in ben innern Rath herein und ertfatre, das Wolf bes schwöbischen Bundes fep im Angug, seine Bender am Reckar sepen sehr bebrängt, ihre christlichen Berbünderen mehrere Riedersagen erlitten, es sep nicht Säumens Zeit mehr, und er gedente jenen zu Hilten, es sep nicht Säumens Zeit mehr, und er gedente jenen zu Hilte zu ziehen. Ein schneller Entischlus war nöbig. Man bot der Besätzung auf Breit der wertengte zieht Bedenkzit, die Arriftel erzen ziemtlich weitläusig. Ab die Antwort sich verzögerte, ließen die Anuptleute am 20. Mai auskusen, die, weiche das Schlos im Sturm gewinnen würden, sollten alles Gold, Silber, Ackinodien und Hauserath neht einem guten Sold als Eturmfohn erhalten. Im granen Baum wurden Listen zur Einzeichnung der Freiwilligen ausgelegt, im innern Rath nach einer Zeichnung der

Schlosses ber Plan jur Bestürmung berathen: aber wenige tamen, sich einzuzeichnen. Die Burger von Wargburg waren seit langer baran, die Feste ju unterminiren, sie ließen 40 Bergfnappen am Berg, oberhalb St. Burtfarbgaben, in ber hoffnung, wenn erst ber Stellen mit Pulver gesprengt würde, würde sich ber ganze Berg spatten, und das Schloß fürgen. Aber so sehr ihnen die Denwälber an die Hand gingen, die Ausgrabung schritt langsam vorwärte, und die Begebensteiten brangen sich. 1

#### Wendel Bipler am Medar und in Wargburg.

Bier Tage hatte ber Truchfeg, nachbem er von Ginbelfingen auf Plieningen vorgerudt mar, bei letterm Ort und Reuhaufen gelagert. Da famen bie Mbgeordneten vieler murttembergifchen Stabte und baten um Gnabe, ber Truchfeg nahm fie nur auf Gnabe und Ungnabe an und befahl fogleich, einen ganbtag in Stuttgart zu balten. Biele tonnten nicht barauf ericbeinen, weil fie nichte bavon erfuhren, bie Stabte uub Memter Beineberg, Bottwar, Bradenbeim und Beilftein murben gusbrudlich bavon ausgeschloffen, ale bie Biegen bes Aufftanbe. Die gange ganbs ichaft Burttemberg ohne Ructficht auf Schuld ober Unfchulb, mußte nach vergeblichem Wiberitreben, ba ber Truchien mit Plunberung und Brand brobte, 36,000 fl. Strafe gablen. Es ging ein unges heurer Schreden burch bas Burttemberger ganb. Die bebrobten Stabte fuchten fich felbft ber Saupter bee Aufftanbe zu bemachtigen, um burd ibre Auslieferung fich Onabe ju erfaufen. Bericht und Rath ju Bottwar baten ichon am funfgehnten Dai ben Rath gu Beilbronn, er mochte inegebeim bem Michael Demmler, Martin Gramer, genannt Rugabam, bem jung Spithirich und Melchior

<sup>1)</sup> Loreng Friese, Panbidrift. Gropp, Burgburger Chronif 115-126. Thomas 3weifel bei Benfen.

Uhlbächer nachfragen: hätten sie diese, hofften sie mit ihnen Gutes zu schaffen, und großem Schaden zuvorzukommen.

In biefer Stabt Selbst Beilbronn war nicht ohne Kurcht. faßen eben Bendel Sivler, Peter Locher und Sans Schickner und arbeiteten über ber Reichsreform: ba fam ber flüchtige Saupt= mann bes geschlagenen wurttembergischen Saufens Bernhard Schenk von Winterstetten und Michael Scharpf von Dehringen, ber auch bei ber Schlacht gewesen war. Sie erreichten Beilbronn schon am Tag nach ber Schlacht, die ersten, welche sichere Runde brach-Die Bundischen, fagten fie, haben ein fo furchtbares Beschos an großen hauptstücken und Keldgeschütz, baß sie zuvor noch nie etwas bergleichen gesehen, bazu britthalbtausend wohlgerüstete Reisige bei ihrem Seer, welche in tie durch das mörderische Feuer aufgelösten Blieber mit unwiderstehlicher Gewalt eingedrungen Auf biefe Runde, erzählt bie Sage, sepen Wendel Sipler und die andern Rathe so schnell von Seilbronn abgereist, daß fie fogar bie Gattel bahinten gelaffen haben.

Unter der Bürgerschaft selbst bildeten sich eigenthümliche Gruppen beim ersten Gerücht. Da standen bei einander Benningers Endres und etliche des Raths. Peter Roberer, der Seiler, ging vorüber. Weißt du, sagten sie, daß ein Rennfähnlein so viele Bauern erschlagen hat? Ich glaube das nicht, sagte Roberer. Gelt, sprach Benninger, du wolltest, daß der Bund und die Reiter erschlagen worden wären und nicht die Bauern? Wenn man mir die Bauernader abschnitt', entgegnete Koberer, so würd' ich zu todt bluten, und ihr möchtet mir ein Hütlein aufsehen wie ihr wollt. Wenn ihr des Gemüths senn wollet, warum habt ihr sieht zuvor draußen gelassen?

Zu Wolf Leppheim kam Joß Deumlin. Weißt, Wolf, die Bauern sind droben geschlagen, ich bleib' nicht, ich will gen Würzburg. Wolf sagt: weißt den Weg? Joß bejahte es. Wohlan, sagt Wolf, ich will mit dir gehen, ich hab' ein Wort auf dem

<sup>1)</sup> Bunbesaften Fasc. 94. Rro. 2.

<sup>2)</sup> Bundesaften Fasc. 99. b. Rro. 11.

heim, die Teutschordischen und Heilbronnischen Bauern, den Kreis Jakob Rohrbachs aufzumahnen; am 15ten war er zu Laufen, um hier ein Feldlager zu errichten zum Sammelplatz für die Trümmer des Württembergischen Hausens. Alle seine Talente setzte er in Thätigkeit, die Zerstreuten wieder unter die Fahne zu bringen, die Muthlosen aufzurichten, das Vernichtete herzustellen. Es liesen auch viele Bauern ihm zu, aber von den verbrüberten Städten hatten die meisten schon ihre Unterwerfungsschreiben an den Truchzseß eingeschieft und wollten, da es ein neuer Abfall scheinen mußte, wenn sie die Wassen jeht wieder nahmen, nicht alles auß Spiel sehen. Da Wendel den Abfall des Heilbronner Raths sogleich erkannt hatte, mußte er das Feldlager von Lauffen nach Weinszberg zurück verlegen. Und er selbst eilte auß Schnellste nach Würzburg, die dortigen Brüder zur Hüsse herbeizurussen.

Bom Gaildorfischen Saufen führte Michael Rupp von Rus prechtshofen eilig ein Fähnlein von 500 Auchten herbei. haben diefen Saufen vor Gemund verlaffen. Der Grund ber Spaltung unter ber Bürgerschaft in Gemund war ein Prediger ber neuen Lehre, ber von der Geiftlichkeit abgesett worden war, Meister Andreas Altheimer. Die Goldschmiede, dieses zahlreichste Gewerbe ber Stadt, nahmen fich seiner an und begehrten ihn vom Rath als Prediger, es seven ja boch schon vor zwanzig Jahren Monche und Priester in ber Stadt über einige Glaubensartifel uneinig gewesen. Der Rath schlug ihr Gesuch ab und sie nahmen ihn auf ihre Kosten als Prediger an. Im Bertrauen auf diesen Ruchalt predigte Meister Altheimer immer freier. Der Rath mußte es bulben, ba rings umher schon ber Aufstand aufflackerte. Die Bauern aus bem Gmunderwald, wie alle ringsum, waren auf, in die 4000; ließen sich einige Tage beruhigen, und traten gleich wieder zusammen. In ber Ofternacht (15-16 April) ent= stand in der Stadt ein Zusammenlauf, doch ohne Folgen, da die Bürger nicht dazu vorbereitet waren. Ginige Tage barauf liefen die Goldschmiede und andere der Gemeinde mit Harnisch und Behren zusammen, sie wollten bas reine Evangelium haben, fielen in die Klöster und nahmen das Gut darin an sich, bemächtigten sich ber Thorschluffel, setten viele aus bem Rath, wegen Berwandschaft und schlechter Berwaltung, und mablten neue Glieber aus ber Gemeinde darein, bie bas Steuerwesen zu ordnen fich bas Erste senn ließen. Der alte Rath hatte schon unterm 27. Marg gur Beilegung der Irrungen zwischen ihm und ber Gemeinde verheißen, Gottes Wort handhaben, alle bofe Ordnung und Satung der Stadt abthun und gute Ordnung, wie sich's gebühre, aufrich= ten zu wollen: er hatte aber, als ber Bund bei Leipheim fiegte, wieder gehäuft. Da bie Bauern faben, bag bie Stadt immer nicht einig war, hofften fie fich ihrer zu bemächtigen. War aber auch Gemeinde und ein Theil des Rathe in der Gefinnung mit ben Bauern einig, fo maren wie bei andern Stadten die materiel= len Interessen sehr von denen der Bauern verschieden. Als darum die Bauern den Gintritt in die Brüderschaft verlangten, lehnte es bie Stadt ab, erbot sich jeduch, wo sie dem hellen Saufen was Friedliches und Gutes zu handeln hatte, zu fonderlichem Gefallen beffelben es zu thun. Die Bauern verfprachen, feinen Schaben in ihrem Gebiet zu thun, und als ber hauptmann Storlin von Dedingen und ber Profog bennoch in Gotteszell einfielen und ben Klosterfrauen Gewalt thaten, legten die Sauptleute Diese in's Gefängniß und entschuldigten es febr bei ben Gmunbern noch nach ihrem Abzug. Am 3. Mai nemlich traten fie diefen an, fie führten 15 Sauptgeschüße bei fich, und bezogen ein Lager zwischen Hohenstadt und Schechingen. Bon hier aus baten sie nochmals unterthänig, Omand mochte ihnen Gottes Wort mit ben 12 Artifeln bandhaben helfen. 1

Sowohl dieser Haufe als die von Dinkelsbuhl, Ellwangen und Krailsheim scheinen von Zeit zu Zeit zur Feldarbeit sich zersstreut, nur einen Mannschaftskern im Hauptquartier zurückgelassen, und aufs Aufgebot sich wieder gesammelt zu haben. Ohne daß es zu einer Entscheidung kam, führte sie der Ellwangische Bogt

<sup>1)</sup> Holzwart, Handschrift. Urgicht bes Mullmichel. Gmünder Aften. Das Berdienst, auf die lettern aufmerksam gemacht zu haben, hat G. Schwab; (Schwäb. Alp, Anhang): aber er irrt in den Daten der Urkunden, und darum in dem Gang der Begebenheiten.

von Tannenburg, offenbar absichtlich, auf ben Balbern von Ge= mand, Limburg, Sall und Ellwangen herum, als endlich Wendel Hiplers Aufmahnung ein Fähnlein nach Weinsberg rief. Dieß Kähnlein zu erseten ober mit vereinigter Macht, was mahrschein= licher ift, ben Brüdern am Neckar zuzuziehen, boten die Gallborfer Hauptleute die Ellwangischen Bauern auf und diese, gleichfalls von Wendel Hiplers eisenden Boten gemahnt, beriethen sich mit ben Ellwanger Bürgern, ben vierten Mann aus allen Dörfern zu dem Gaildorfer Saufen foßen zu laffen. Gerabe, als viele Bauern in die Stadt zogen, am 17. Mai, verftanbigte fich ber Bogt in ber Stadt mit seinem Schwager Reinhard von Neunef, bem Pfleger zu Lauingen, und ben Grafen von Octtingen, die mit 600 gu Fuß und zu Roß, bes jungen Pfalzgrafen zu Neuburg Pferden, in Die Rabe gefommen maren. Diese gundeten zu gleicher Beit brei Flecken an, die in der Stadt zur Sulfe heraus zu locken, und sogleich als Bürger und Bauern barin hörten, es senen Reiter draußen, die angezundet hatten, eilten 3 bis 400 hinaus, fielen aber nicht weit vor ber Stadt bem reifigen Zeug in bie Banbe, ber in einem Solz verstedt lag, daß sie mit Berluft von breißigen und 3 Buchsen zuruckflohen. Der Stabtvogt öffnete ben Pfalggräfischen die Stadt, ber Bogt im Schloß bas Schloß. Die Bür= ger mußten neu huldigen und alle Dörfer und Beiler. Die nicht hulbigten, beren Buter und Saufer wurden verbrannt, 23 enthaup= Much zwei Chorherren, Wilhelm von Segberg und ber von Gültlingen waren unter ben Gefangenen, ber lettere entfam zu ben Hallischen und später glücklich nach Stragburg. 1 - Biele Ellwangifchen scheinen zu ben Dinkelsbuhlischen Bauern geflohen zu senn: benn es entstand unter diesen eine solche Berbitterung, daß sie beschlossen, auf 30 Meilen kein Schloß stehen zu lassen. 2 Da bie Gailborfer, wie bas Gerücht ging, von mehreren Seiten Ueberzug fürchten mußten, so mußten sie zur Deckung ihrer Landschaft gurückbleiben.

<sup>2)</sup> Niklas Thoman, Sandschrift. Schreiben bes Amtmanns zu Ellwans gen, Niklas Burger, in Hoffmanns Sandschrift.

<sup>2)</sup> Anspacher Archiv I. 189. Schreiben bes Markgrafen vom 21. Mai.

Bendel Siplers Unfunft im Bauernlager zu Burgburg brachte enblich bie Unbeweglichen in Bewegung. Bauern, sprach er im Rathe, ich hatte euch einen guten Rath gegeben, ihr hattet mir aber nicht folgen wollen. Sättet ihr jest die Edelleute bei euch, wie ich euch gerathen, sie alle zum Mitzug zu zwingen! Run wer= ben sie auch lugen, wie sie babeim bleiben. Wie mußte es Wen= bel Hiplern senn, so manchen guten Rathschlag, so manche gute Ginleitung getroffen zu haben, von benen die Bauern feinen Bebrauch machen wollten, und beren Zweckmäßigkeit jest in ber Noth, wo es zu fpat war, fo fehr ins Auge fprang. Er hatte bas schreckliche Schicksal, als ein Sehender unter Blinden zu senn, und die Blinden handeln sehen zu muffen. Mit den Ebelleuten sagte er ganz wahr. Selbst die Grafen von Sohenlohe fürchteten jest die Bauernmacht so wenig mehr, daß sie sich entschuldigten, und fein Pferd schickten. Auch daß sie bie Landsknechtsfähnlein auruckgewiesen, die jest in der Fürsten Dienst gegen sie beranzogen, mußte ihm jest eine bittere Erinnerung fenn. Und jest im bittern Gefühl der Verlegenheit konnten sie mehrere Tage nicht zu einem festen Entschluß kommen. Es waren von Anfang an fo manche Glemente unter ben verbundeten Saufen, die fich wider= Die Declaration der 12 Artifel gerade in dem Zeitpunft, strebten. worin sie gegeben wurde, war ein unseliger Gedanke, und um so mehr, da sie sich bie 7 Artikel ber Franken gegenüber stellen laffen mußte, und ber Sieg biefer Artifel burch bie Praris aner= fannt wurde. Der schlechte Fortgang ber allgemeinen Sache wie der Belagerung rief Reibungen alter personlicher Feindschaften, Mißtrauen, Berdächtigungen, Anklagen, Zwiespalt hervor. Schon war selbst Graf Georg von Wertheim von Würzburg weg und nach Sause gegangen. In jener Nacht mahrend bes Sturms auf ben Frauen= berg hatte er mit seinem Kähnlein in der Rahe bes Schlosses gehalten, neben ihm Got von Berlichingen mit seinen eigenen Rnechten, mahr= scheinlich um im Fall ber Erstürmung bes Schlosses eine zweite Weinspergerseene an ihren Berwandten zu verhaten. Die Berbitterung nach mißlungenem Sturm, äußerst gereizt burch ben großen Berluft, machte sich in Borwürfen bes bosesten Argwohns Luft, als

131 1/4

hätten beibe ihren Blutsfreunden zur Stärkung Kriegsvolk ins Schloß werfen wollen. In der tiefsten Seele gekränkt, ritt Graf Georg hinweg vom Haufen, anheim, und antwortete auf ihr Schreiben um mehr Geschütze: Gegeben habe er, was er gehabt, er habe nichts mehr als eine zerbrochene Schlange.

Ueber biefer muften Bahrung fdwebte Bendel Sipler's Beift und suchte seit dem Abend des 17. — so schnell war er nach Würzburg geritten — bas Unlautere niederzuschlagen, das Trübe zu flaren: er fette es endlich am 20. burch, daß an alle verbrüderten Gemeinden, die bisher bloß ben vierten Mann in's Feld gestellt hatten, das Aufgebot erging, auf die erste Aufmahnung sich zum Buzug mit ganzer Macht bereit zu halten. Bu Königshofen, im gangen Tauberthale mußte ber Sauptmann zu Lauda, ber zu Mer= gentheim bie ganze bortige Gegend aufbieten. Wendel Hivler fette auch ben Beschluß durch, vor dem Frauenberg nur 4000 Mann zu lassen, und zu Krautheim an ber Jart ein festes Lager von 20,000 Mann zu beziehen, fo die Tauber und ben Mittelmain zu becken, die schwankenden Grafen von Sohenlohe vom Rückfall abzuhalten, und von ba ben ganzen Neckar und bie noch nicht entwaffneten württembergischen Gemeinden zu bedrohen. 1 Aber bas Ungluck schritt schneller als die Bauern. Auch dieser helle Gedanke Wendel's zerging, ohne zur That zu kommen, an ber unempfänglichen Daffe. Bulett, am 23. brachte er ben hellen lichten haufen Obenwalds und Neckarthals unter Göt von Berlichingen und Georg Mepler in Marsch, noch immer gegen 7000 Mann; herr Florian, ber über ber Bruber Roth jede Perfonlich= feit vergaß, wollte mit ben Franken auf ben ersten Ruf nachfol= gen: aber indessen waren bie Bruber am Neckar unterlegen.

<sup>1)</sup> Die militärische Bebeutung bieses Pans findet man aussührlich bei Bensen S. 264—265.

# Auto-da-fe des Adels am Neckar und im Weinsberger Thal.

Als der Truchses von Stuttgart aus an der Keste Sohenas= berg vorüberzog, schickte ber Bogt ihm zwei Hauptleute, die er gefangen hielt: 1 ber eine war Jakob Rohrbach, ber andere ein Heilbronner, ber zu Beinsberg Beutemeifter gewesen war. Jäcklein — das war ein vornehmes Wild für den Rachehunger bes Abels, und sie beschlossen, ihn zu braten. Gie zogen mit ihm über Bonnigheim am Neckar bin und erreichten Neckargartach, am Um iconen Rectargelande, zwischen Rectargartach und 20. Mai. Fürfeld lagerte ber Truchseß, um das große Auto-ba-Fe bes Abels zu feiern, ben Manen seiner Standesgenossen und Bermandten mit Blut und Kener zu opfern. Ringsum in den Dörfern war fein Bauer Abends wurde Jakob Rohrbach im Weibach an eine Felbe mit eiferner Rette gebunden, und, wie ber Pfeifer von 318= feld, mit Feuer umlegt, bag auch er langfam bratend mit leben= bigem Leib ben gräßlichen Tobestanz in dem Keuerfreis um ben Baum tanzen mußte, unter Trommeln und Pfeifenschall. auf ben Achseln ber Kriegsknechte faben zu, und umber standen die Edeln, bis fein letter Ion verseufzte, bis er, nicht mehr er selbst, feine Geftalt mehr, zusammenfank. 2

Es war nur der erste Aft, des andern Tags, den 21. Mai, befahl der Truchses dem Trautskircher, einem bayrischen Edelmann, während Rotten vom Lager aus, gegen 4—5000, zu Roß und zu Fuß in's Weinsberger Thal zogen, Weinsberg, die Stadt, zu versbrennen.

<sup>1)</sup> Holzwart, Handschrift; übereinstimmend mit dem Bericht des Augens zeugen. Sans Lut, Handschrift.

<sup>2)</sup> Die vorigen drei Handschriften. Korbisches Zeugenprotokoll in Berlichingens Lebensbeschreibung S. 281.

Auf die Runde vom brobenden Anzug ber Bundischen von Stuttgart her waren hunderte von Kamilien aus Weinsberg und bem Weinsberger Thal meift nach Beilbronn, theils nach andern Orten mit allem, mas fie flüchten konnten, geflohen. Denn bie faum 2000 Mann ftarfe Schaar, Die Benbel Sipler in Beinsberg und auf dem Schemmelberg zurückgelassen, hatte vor dem großen Bundesheer nach Franken zu fich zurückgezogen, ober fich in die Balber verlaufen. Der Truchfeß, Tylly's vorwandelnder Schat= ten, gab den Befehl, Weinsberg mit allem Gut darin zu Pulver zu verbrennen, und die Weiber und Kinder, die noch darinnen wären, mit Gewalt herauszuschleppen. Der Trautsfircher erschien vor ber Stadt. Er fand nichts als Weiber, Rinder und Greise darin. Diese ließ er verwarnen, heraus zu gehen, auch bas Saframent ließ er heraustragen: einen alten Mann, ber nicht beraus wollte, und zwei Rindbetterinnen schleppten bie Rnechte mit Ge= walt heraus. Dann wurde das Städtchen an drei Enben ange= gundet, und find ba etliche Beiber verbrannt, die auf die Barnung nicht haben von ihrem But gehen wollen." 1 und allem Gerath burfte weber ein Rriegsfnecht noch eines ber Ausgetriebenen das Geringste nehmen. "Und wenn fie voller Robel gewesen wäre, die Stadt und alles Gut darin war zum Feuer verurtheilt. 42 Kürchterlich war das Gebrüll des verbrennenden Viehes und das Geheul ber unschuldigen Alten, der Weiber und Kinder, die ihre Wiegen und ihre lette Sabe vor ihren Augen verbrennen sehen mußten: weithin hörte man es, und in der Ferne leuchteten fünf brennende Dörfer: Erlenbach, Binswangen, Gelmerspach und andere, die wie Weinsberg vom Boden weg gebrannt wurden. Der himmel über bem Weinsberger Thal war Gin Keuermeer. Es war Sonntag vor Himmelfahrt Christi. Zehen Häuslein waren nach bem Erlöschen ber Flammen von dem schönen Weinsberg allein noch unverbrannt zu sehen. Und ohne Unter-

<sup>1)</sup> Sans Lut, ber als Serold babei war.

<sup>2)</sup> Ebenbafelbe.

suchung, ohne Rücksicht auf die Unschuld der meisten Weinsberger sprach der Erzherzog, dem Adel zur Genugthuung solle die Brandsstätte auf ewige Zeiten wüste liegen. 1

### Wie Pfalzgraf Ludwig und die Bauern den Vertrag hielten.

Täglich bearbeitet von den zu ihm geflüchteten Berren, dem Teutschmeister und ben Bischöfen von Barzburg und Spener, hatte Pfalzgraf Ludwig ftarte Ruftungen gemacht. Um feinem Gewifsen Genüge zu thun, schrieb der fromme Kürst an Melanchthon unterm 18. Mai, um fur ben Landtag, ben er ben Seinigen gu= gefagt hatte, fein Butachten über bie zwölf Artifel zu vernehmen. Melanchthon schrieb zuruck: "Es ware vonnöthen, daß ein solch wild ungezogen Bolk, als die Teutschen sind, noch weniger Frei= heit hätte, als es hat; was die Obrigkeit thut, daran thut sie Recht; wenn die Obrigkeit baber Gemeindegüter und Waldungen einzieht, so hat sich niemand bawider zu feten; wenn sie ben Behn= ten ber Rirchen nimmt und anbern gibt, so muffen sich bie Teut= schen ebenso gut bareinfügen, wie bie Juden sich von ben Romern bie Tempelguter nehmen laffen mußten. Gine Obrigfeit mag Strafe feten nach ber Lander Roth, benn Gott hat fie geordnet, bas Uebel zu wehren und zu ftrafen, und es haben die Bauern nicht Recht, daß sie einer herrschaft ein Geset machen wollen. Daß sie nicht mehr leibeigen senn, und die bisherigen Zinsen nicht geben wollen, ist ein großer Frevel. Es ist ein solch ungezogen, muthwillig, blutgierig Bolf, die Teutschen, daß man es billig viel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Handschriften von Hans Lutz, Niklas Thoman, Holzwart. Schreiben Mubolfs von Ehingen vom 21. Mai. Auch Thomann und Holzwart nennen Sonntag vor Himmelfarth (21. Mai).

härter halten sollte. Auch nennet Gott das weltliche Regiment ein Schwerdt, ein Schwerdt aber das soll schneiden u. f. w. u. f. w."

Mit solcher Logik wies Melanchthon die Rechtsansprüche des Bolkes zurück, und Pfalzgraf Ludwig zog das Schwerdt beruhigten Gewissens, auf Melanchthons Zuschrift, guten Muthes nach den großen Niederlagen der Bauern im Elsaß und in Schwaben.

Es ift eine eigenthumliche Ansicht, welche die Berren zeigen. Die Fürsten sehten bei ihren Unterthanen, mit benen fie im Ber= trag waren, durchaus feine Berechtigung voraus, während bes Bertrage ihren Brubern anderwarts Beiftand zu thun: fie felbft, die Fürsten, aber nahmen für sich trot des Bertrags die Freiheit in Unspruch, andern Fürsten gegen ihre in ber allgemeinen Bruderschaft stehenden Unterthauen mit den Waffen zu helfen. ber Churfurst von der Pfalz that dies. In Brettheim lagen viele Raufmanneguter, die ben oberlandischen Stadten gehörten und von ber Frankfurter Meffe tamen. Die Bauern lufterten sehr banach. Um fie zu sichern, schickte ber Pfalzgraf eine Ungahl Reifige und 500 zu Fuß nach Brettheim, um dieses pfalzische Städtchen im Rücken der Bauern zu besetzen. Da fielen bei dem Dorf Unterneuesheim die Brurainer Bauern heraus, und bedrohten sie mit dem Tobe, wenn fie nicht nach Beibelberg zuruck gingen. fah ber Pfalzgraf ben Bertrag, ber offene Straßen zusagte, für gebrochen. Gbenfo fah er Bertragsbruch barin, als auf ber Gl= fäßer Aufmahnen ber Wachenheimer und Winzinger Saufen sich wieder sammelte, um ihren Elfager Brubern zu helfen und sich felbst gegen Bergog Anton von Lothringen zu vertheibigen, und als sie zu biefem Zwecke Besahungen in Neukastell und Drenfels legten, und Landau zu besethen suchten. Er legte es ben Saupt= leuten als Treulosigkeit zur Laft, daß einzelne kleine Rotten ba und bort noch planderten und anzundeten, ohne zu berücksichtigen, daß diese Bauernhauptleute in Bruchsal nicht jeden einzelnen Bösewicht in der Ferne im Gehorsam halten konnten, so wenig als der Truchses für jeden plündernden Landsknecht billigerweise

<sup>1)</sup> Eine Schrift Philippi Melanchthons wider die Artifel ber Bauerschaft 1525.

verantwortlich war. Am 23. Mai zog Pfalzgraf Ludwig mit 4500 gu Fuß und 1800 gu Roß, mit rothen Kreuzen bezeichnet, und mit einem überaus ftarfen Gefchute aus Beibelberg aus, über= fiel Malsch, als die Wicge des Aufstandes im Brurgin. Bauern, die dem Vertrag vertraut und ihr heer aufgelöst hatten, und jest fich betrogen sahen, wehrten sich in gerechtem Born aus ihren Sandrohren, so gut fie konnten, ber Pfalzgraf aber ließ ihr Dorf von allen Seiten angunden und bis auf ben Boben ausbrennen. Alle Dörfer, durch die ber Zug ging, wurden ausgeplündert, bie Beerden weggenommen, im Schloß Kiglau, wo nur vier Bauern als Befatung lagen, Diese vier fogleich enthauptet, Bruchfal über= fallen: Die Burger, im ersten Schrecken, ergaben fich und öffneten bie Thore, am 25. Mai. Der Pfalzgraf brang auf Auslieferung ber Anfänger. Auf langen Bebacht wurden etliche Arme von Rath und Gemeine angegeben, etlich unt fiebenzig herausgenommen und fie alle zusammen übereinander in einen Thurmgefangen gelegt, daß sie beinahe erstickt wären. 1

Der Pfalzgraf hatte seinen Ueberfall mit dem Truchses versabredet. Dieser streifte von seinem Lager Neckargartach aus ins Kraichgau, und übersiel Eppingen, wo der oberste Hauptmann, Unton Sisenhut, mit drei andern Hauptleuten in blindem Berztrauen auf den Bertrag geruhig saß. Der Truchseß schickte die vier Gesangenen an Pfalzgraf Ludwig "zu einer Berehrung" als "einen Beutpsennig". Und der Pfalzgraf, der von Melanchthon gelernt hatte, daß das Bolf der Obrigkeit nichts vorzuschreiben habe, und daß mit solchem demnach auch kein Bertrag zu halten war, ließ Anton Gisenhut und die drei andern enthaupten. Die Brurainer wurden zu 40,000 Gulden Strafe verurtheilt, entwassenet und noch fünf Gesangene enthauptet: der sechste knieete schon, auf der Herren Fürbitten erbarmte sich Chursürst Ludwig seiner und der Aerren Fürbitten erbarmte sich Chursürst Ludwig seiner und der andern.

Es galt, ben Speiergan ju reinigen. Bu Speier lagen auch

1000

<sup>1)</sup> Saarers, bes pfalggräfischen Gefretars, eigene Worte.

<sup>2)</sup> Seiblers (Zeilische) Handschrift.

in die 40 Wägen mit Frankfurter Gütern, die wegen der Bauern nicht weiter kommen konnten. Der Truchseß half den Kaussenten und dem Bischof von Speier aus ihrer Berlegenheit. 300 Bauern hatten sich in Odenheim verschanzt; sie ergaben sich nicht, sondern zogen sich in den Wald zurück. Der Truchseß hatte "überall für und für Bauern, die man fand und für Feinde hielt, alle Tage viele erstochen und überall genommen, was sie hatten." Als der Truchseß in Odenheim lagerte, da litt sein Zeug durch ein großes Feuer; denn die Bauern, die zu dem Dorf gehörten, kamen heimzlich in der Nacht, und zündeten ihren eigenen Flecken an 5 Orten an, daß über 46 Häuser, und den Bündischen viel Rosse, Wägen und Zeug verbrannten.

Um 28. Mai vereinigte sich zwischen Fürfeld und Neckargarstach das pfalzgräsische Heer mit dem des schwäbischen Bundes: zusammen gegen 13,000 Mann, darunter über 1000 Handschützen mit guten eisernen Röhren, die der Erzbischof von Trier mit sich führte, mehr als 2000 Wagen, und unter des Pfalzgrafen Gesschütz zwei Hauptstücke, die 80 Pfund schossen, zwei Nothschlangen, jede von 20 Schuh Länge, acht große Schlangen, zwölf Feldschlansgen und anderes viel. So ging's fröhlich und siegesmuthig Würzsburg zu.

#### Neckarsulm und Königshofen.

Am 24. Mai erreichte das Heer der Odenwälder und Neckarthaler Krautheim, am selben Tage Nachts 12 Uhr rückten schon
3 Fähnlein in Neustadt am Kocher ein. Im Heere waren vornämlich zwei Fähnlein von der hallischen Landwehr, die Fähnlein
von Neckarsulm, Gundelsheim, Krautheim, die Neustätter und ihr
Geschütz, die Oehringer und ihr Geschütz, und das Werthheimer

<sup>1)</sup> Bericht bes Augenzeugen. Holzwart, Sanbichrift.

<sup>2)</sup> Saarer. Sount. Solzwart. Bericht bes Augenzeugen.

<sup>5)</sup> Bundesaften Fasc. 94. Rro. 14. Schreiben Seilbronns von himmelfarth.

Kähnlein. 1 Es war aber die Hauptschwäche dieses Heeres, bak viele barin biefen Marsch nicht als einen Bug gegen ben Feinb, fondern als einen Bug nach ihren beimathlichen Dörfern ansaben. Die Dörfer am Neckar um Seilbronn herum hatten bereits neu gehuldigt, und babei geschworen, den Saufen, zu benen fie fich versprochen, von Stund an abzukundigen, bei Berlust Leibs und Lebens anheimzuziehen. 2 So begegneten biefen Kähnlein auf bem Mariche die Abforderungs = und Abmahnungsschreiben der Ibrigen. eines um bas andere: und felbft bie Abgeforberten von Bockingen, Neckargartach und Flein begaben sich schriftlich von Möckmühl aus unter den Schutz ihrer Schultheißen und ihres Rathe, welche sich nad heilbronn geflüchtet hatten, und baten, "fie beim Bundesheere gnabig zu bebenken". 3 Die Neckargartacher zogen wirklich geradezu in ihr Dorf: ihre herren von heilbronn, ließen fie dem Saufen fagen, haben fie jett abgefordert, und fie feven nicht Willens, wider fie zu handeln, auch dem hellen Saufen zu biesem Mal zu nichts verpflichtet. Auf die Drohung des hellen Saufens, wieder Leute zu stellen ober ihres Schabens zu gewarten, antworteten fie: weil sie abgefordert sepen, wollen sie sich nicht mehr unterwürfig machen noch mit ihnen gieben. 4 ' Es waren übrigens viele aus ben heilbronnischen Dörfern so schwer betheiligt, daß sie daheim auf keine Gnade hoffen konnten. Diese Zuverlässigen bes Saufens sprachen auch, sie wollen den Neckar abgraben und Heilbronn an vier Enden anlaufen und den Rath über die Mauern und burch die Spieße jagen. Ja, wenn wir wieder hinein kommen, fagte Sans Schultheiß von Neckargartach, so wollen wir mekeln und fleischen. 5 Der hinderer muß der erfte Mann fenn, fagte Chrift Scheerer, den ich erschlagen will; auch dem Schreiber Conglen will ich den Kopf zerschlagen als einer Kröte, dem diebischen Bösewicht,

<sup>1)</sup> Bunbesatten Fasc. 99. a. Rr. 32.

<sup>2)</sup> Bundesatten Fasc. 93. Nro. 1. Eid ber versammelten Dörfer Seils bronns.

<sup>3)</sup> Bunbesatten Fasc. 93. Nro. 10.

<sup>4)</sup> Schreiben vom 28. Mai, in ben Bunbesaften.

<sup>5)</sup> Bundesaften Fasc. 99. a. Nro. 31.; 99. b. Nro. 17. Nro. 9.

der mich in den Neid, Haß, Angst und Noth gebracht. I Ja, wir wollen die Bürger zu Heilbronn recht mustern, sagte Wendel Kreß. Auch auf die Grafen von Löwenstein, die auf die erste Aufforderuag durch des Truchsessen Herold Hans Lut mit der Stadt zum schwäbischen Bund getreten waren, waren sie sehr ersbost. Sind sie umgefallen? sagte Leonhard Weldner, ich will sie wieder aufsehen. 2

Die Beilbronner Rathsherren hatten fich fortwährend bemüht, bie Gnade der Bundesräthe zu gewinnen: dem Truchfeß hatten fie Wagen, bem Feldzeugmeister ein rundes fleines Zelt geliehen, bem Rudolf von Chingen seines Sohnes, dem Transch von Butlar sei= nes Schwagers, Dietrich Weilers, Pferbe ohne Entgelt abfolgen lassen; auf des Truchses Befehl sogleich alle Guter ber noch bei den Bauern befindlichen Bürger inventirt, confiszirt, und bas Berzeichniß ihm zugeschickt, um seines Bescheibs zu warten und ihn zu vollziehen. 3 Als barum am 25. Mai bie Bauern zu Deringen und zu Meckarfulm einrückten, und einen großen Bulauf erhielten, und als die Bauern in die Stadt hereinschrieben: ba schickte ber Rath zwei Boten hintereinander an den Truchfeß ins Kraichgau um Hulfe: "es sen bie höchst' und lette Roth."4 Truchses antwortete: "Ich werde euch retten; ich werde nicht un= terlassen, den hunden zu begegnen; aber mit meinem Kriegsvolf fann ich nicht ziehen als mit einer Handvoll." 5 Auf bas bin antworteten fie dem hellen Saufen: "Wir haben euch vergönnt, bie Beiftlichen zu ftrafen; bas ift nicht ohne. Jest aber haben wir ben hochlöblichen Bund, bem wie dem Raifer wir geschworen, eingelaffen, die uns geboten, feinen Borfdub, Proviant noch Deff= nung euch zu geben: benfelben werben wir gehorfam fenn, wie ibr uns gefreit und felbst als billig erachten moget." 6 An himmel=

-

<sup>1)</sup> Bunbesatten Christ Scheerers Urgicht. Fasc. 99. a. Rro. 31.

<sup>2)</sup> Bunbesatten Fas. 99. Nro. 31.

<sup>3)</sup> Bunbekakten Fasc. 95. Mro. 12. und 13., 5. und 6. Fasc. 95. b. Inventar. Fasc. 93. Mro. 7.

<sup>4)</sup> Bundesatten Fasc. 94. Rro. 16.

<sup>5)</sup> Zwei Schreiben v. 26. Mai. Bunbesatt. Fasc. 95. Nro. 10. u. 11.

<sup>6)</sup> Bunbesatien Fasc. 94. Rrs, 17.

farth hatten ber Pfalzgraf und ber Truchses von Bruchsal hereins geschrieben: Die Bauern seyen Willens, sich in Heilbronn zu sehen, daraus ihres Gefallens gegen den Bund zu handeln, und die Württembergischen und Andern an sich zu ziehen. "Gelänge das, so könnt ihr leicht erachten, welcher Schaden dem Kaiser, allen Fürsten und des Bundes Ständen daraus erfolgen möchte. Ihr habt einen guten, starken und dermaßen befestigten Flecken, daß, wenn ihr nicht selbst Lust zur Sache traget, ihr euch gegen ein solches leichtsertiges Bolk, das mit keinem Geschütz versehen, wohl halten mögt, bis wir kommen. Wo ihr sie einließet oder einigerlei Borschub gäbet, würden die Fürsten euch thun, was ihr von der Bauerschaft besorget.

Man sieht, wie wichtig für die Sache der Bauern es war, wenn Heilbronn den Brudereid hielt und der helle Hausen sich hätte in die feste Stadt sehen können. Die Stadt ließ alle Weinssperger und andere Hereingestüchteten schwören, Leib und Gut zu ihr zu sehen, und rüstete Alles zur Gegenwehr. Mancher Bürger aber war noch immer gut bäurisch und Peter Koberer der Seiler lud die Hackenbüchse, zu der er beordert war, blos mit Steinen. 2

Durch ihr Stilleliegen vor Burzburg, durch ihr Saumen waren die Bürttembergischen unterlegen, die Weinspergischen versbrannt, war jeht Heilbronn für die Bauern verloren: es blieb ihnen nichts als schleuniger Rückzug. Sie schickten Eilboten an die aufgebotenen niederfränkischen Aemter zur Beschleunigung ihres Zuzugs: sie schrieben an Herzog Ulrich und die Hegauer, dem Bund in den Rücken zu ziehen, damit das bündische Heer zwischen zwei Feuer komme. Auch an die überrheinischen Bauern sandten sie die Ausmahnung, über den Rhein zu gehen. Um Zeit zu gewinnen, bis das fränkische Aufgebot und andere näher kämen, suchten sie mit dem Truchses am 28. schriftlich Unterhandlungen anzuknüpfen: der erkannte daraus ihre bedenkliche Lage nur noch besser, gab keine Antwort und rückte vor. Die Obenwälder ließen zwei Fähnlein, darunter viele Hossnungslose und darum Berzweiseltkühne, die bei

<sup>1)</sup> Bunbesaften Fasc. 94. Rro. 17.

<sup>2)</sup> Bunbesaften Fasc. 99. b. Mro. 1.

Weinsverg am Reihen gewesen waren, in Neckarsulm zuruck, und ihre schwersten Geschütze, Zelte und Reiswägen. Mullmichel, ben Sauptmann bes Gailborfer Kähnleins, fchickten fie mit zwei anbern nach Dehringen voraus, um Quartier zu machen: ber haufen, ein Bild innerer und außerer Auflösung, zog seitwarts bie Gulm hinauf über Löwenstein auf Dehringen zu, und schmolz mit jedem Schritt an Zahl und Muth: Die bloge Borstellung, das Sorensagen von des Truchseß furchtbarer Reiterei und Artillerie scheuchte manchen, daß er entwich. Gog von Berlichingens Berrath volls endete die Berwirrung, die Muthlosigkeit. Auf diesem Seiten= marich auf Löwenstein vorwärts und gegen Dehringen zuruck, ent= wich auch er, der oberste Feldhauptmann, in der Rähe von Abolzfurth heimlich mit zehen Begleitern. Es war zwar ber Tag, an welchem die vierwöchige Sauptmannschaft, zu der er fich verpflichtet batte, zu Ende lief, aber es entfiel bem ehrenfesten Ritter, daß er nicht bloß als Hauptmann, sondern als evangelischer Bruder auch ber Sache ber Bauern vereidet war, und bag weniger Ehre dabei war, wenn der Feldherr von dem Heere, das feine Ahnung hatte von dem Ablauf feiner Dienstzeit, auf bem Rückzug, in bef= fen äußersten Noth sich hinwegstahl, als wenn er, auch widerwillig, bei ihm aushielt. Er hatte für sich mit feinem Freund Dietrich Spath, dem Rathe des schwähischen Bundes, bereits un= terhandelt und schrieb des andern Morgens nach seiner Ent= weichung an seinen guten Freund und Gönner, des Saufens Schultheiß, Sans Reuter von Bieringen, fie follen fich bem Bund auf Gnade und Ungnade ergeben; mit Ausnahme ber Anfänger bes Aufstandes und berer, die bei dem Weinsperger Spießiagen am Reihen gewesen, werden sie gnadig aufgenommen werden; er habe bereits selbst mit Dietrich Spath ihrethalb geredet. Sphald diefer Berrath Berlichingens bekannt wurde, war es kein Rückzug mehr, es wurde eine Flucht. Bor Dehringen wollten sie die in ber Stadt nicht mehr einlassen. "Da fingen bie Kahndriche au Morgens an, die Fähnlein von den Stecklein zu schneiben und zu fliehen: benn bas Geschrei kam, ber Bund sen vorhanden, und sie flohen bis Krautheim, da erst sammelten sie sich wieder." 1 Doch

<sup>1)</sup> Bunbesatten Fasc. 99. a. Rro. 31.

hielten Wendel Hipler und Georg Mehler noch so viel Ordnung, daß über 2000 Mann und all ihr Feldgeschütz in Krautheim beis sammen sich fanden.

Es ist nicht ganz unmöglich, daß Götz von Berlichingen, der doch als Feldherr wissen mußte, daß die Bündischen noch andertshalb Tagreisen entsernt waren, den seltsamen Seitenmarsch auf Löwenstein und von da zurück auf Dehringen, in arger List anrieth und aussührte, um das Zusammentressen des Obenwälder Hausens mit dem fränkischen Zuzug zu hintertreiben. Jedenfalls lag das Berhängniß schwer auf den Bauern, denn durch diesen Seitenmarsch versehlten sich Odenwälder und Franken Das fränkische Aussgebot, 5000 kampsentschlossene Männer, war an Oehringen auf Neckarsulm zu vorübergeilt, die gerade Straße fort, ehe die Odenswälder von Löwenstein her Oehringen erreichten.

Der Truchfeß mit ben Fürsten, burch Bot von Berlichingen, den er nachher auch besonders protegirte, natürlich über die Auflösung des hellen Haufens nur zu fehr im Klaren, ruckte eilends auf Reckarsulm, es ward burch ben Reckar gewatet und gefahren, ber Hauskommenthur von Horneck mit andern ritt voraus, im Städt= den Quartier zu machen, sie glaubten nicht, bag nur ein Bauer fich noch darin fände. Sie fanden die Thore zu, standen, warteten bes Haufens, der eben herankam: ba knallen Schuffe, ein Rnecht bes Rheingrafen, zwei vom Troß stürzen, "bie brinnen schießen freubiglich heraus und thun Schaben", alles weicht zuruck. Die Rennfahne, die leichten Beschütze, allen Zeng und die großen Stucke befehligte schnell ber Truchses heran. Aus allen Geschützen wird bas Städtchen beschoffen, die drinnen schießen immer freudig beraus hinter ihren guten Mauern und treffen fast immer mit ihren Schus-In die fünfte Stunde bauert bas Schießen, die Gonne finft, fen. das Kufvolk läuft an zwei Orten Sturm an, aber die von Re= carfulm und die Bauerschaft darin wehrten fich fo ernstlich, daß das bundische Kriegsvolf ben Sturm verlor. Die Racht unterbrach ben Rampf. Der Truchfeß umschloß bas fleine Städtchen eng auf allen Orten bag Riemand heraus fonnte, und ftellte alles Geschütz für ben Morgen aufs Beste gegen bie Mauern.

Die in ber Stadt, darunter ja so viele Weinsbergische, wehr= ten sich auch darum so freudig und entschlossen, weil sie sich des Entsates burch ihre Brüder getrösteten, sie glaubten sie in ben Löwensteiner Bergen, zum Zweck die Franken, die vom Kocher und ber Sart und die Burttembergischen an sich zu ziehen, und, wie sie verheißen, bald zuruckzukehren. Leichtsinnig, wie bei Bein= garten, hatte sich bas bunbische Seer am Neckar bin gegen Seil= bronn zu burcheinander gelagert. Es war die Nacht bes 28. Mai. Bon der Dehringer Straße herab stiegen im Anfang der Nacht, während aus bem Städtchen noch einzelne Schuffe fielen, und weit= hin am Neckar die Wachseuer ber Bunbischen leuchteten, in Stille und Schatten die 5000 Franken. Aber wie öftere, so machte auch hier des Truchses und der seinigen Fehler sein Gluck gut. Gerade bas weite Auseinanderliegen der vielen Wachfener ließ den Haupts leuten der Franken, die kein Florian Gener führte, das feindliche Seer weit großer erscheinen, und statt einen Ueberfall zu magen, wie der Haufen wollte, gingen die Hauptleute auf Dehringen zuruck. Aus einander gelegt, halb in Schlaf, halb in ben Becher verfunfen, hatten die Bundischen zersprengt, meift in den Reckar gesturzt werden muffen, wenn die Franken vorgingen, und von mehreren Seiten, mit der Stadt im Berständniß, in die Sorglofen einfielen: im geringsten Fall ware ben in der Stadt Gingeschlossenen Luft ge= macht, ein Theil des feindlichen Geschützes gewonnen, oder in den Neckar geworfen worben.

Als der Tag graute, sahen die Belagerten keine Freunde nahen und sich rings von Feinden umgossen und beschossen. Da entsiel den Bürgern der Muth. Sie schickten vier aus sich hin- aus an den Truchses, und dieser bot ihnen gnädige Strafe, wenn sie sich von der bäurischen Besahung trennen und die Stadt össenen: mit 700 Gulden Brandschahung, Entwassnung und Schleizsung ihrer Mauern rettete sich die Bürgerschaft leicht, indem sie die tapfere Besahung Preis gab. Als die Bauern sich preisgegeben sahen, sich ein großer Theil hinaus in die Dörfer um Heilbroun. Bon den andern, denen es nicht gelang, wurden 60, zwei und zwei mit Stricken zusammengebunden, ins Lager geführt: es scheint

Die Barger haben gerabe bie pornehmiten ber Bauern ale Ginge benpreis felbit gefangen genommen. Denn unter benfelben maren ber Sauptmann Beinrich, ein ausgetretener Monch; zwei Prabis fanten, ein Gabnbrich und ein Gelbichreiber ber Bauern, bie beim Spiefiggen am Reiben gewefen; ber lettere mar offenbar Statob Beug, ber ben Selfenfteiner Beichte gebort batte. Diefe funf und acht andere wurden noch biefen Mbend mit bem Schwerte gerichtet, brei bes anbern Morgens, bie anbern murben im Beis teraug geopfert. 18 große Stude erbeuteten fie, und bie Rluch. tigen ber Befatung verfolgten bie Reifigen in bie Dorfer und gunbeten Contheim, Rirdbaufen und Bofingen an, um fie berausautreiben und zu erftechen; Die Baufer Unichulbiger wie ber Schulbigen brannten fie nieber, felbit jener ungludlichen Bittme Ratobe pon Olnhaufen, Die meber mit Rath noch mit That ber Sache ber Bauern verwandt mar, ber bie Bauern ben Gatten erftochen hatten. 1

3m Rudgug ließ bas frantifche Aufgebot allen Brubern um Panba. Tauberzell und in ber Rotenburger ganbmebr auf Rrautbeim bieten. Der Truchfeg ließ fie burch Dietrich Spath und ben pfalgifden Marichall mit 600 Pferben verfolgen, mabrent er langfamer mit bem Beer über Dehringen gog. Dehringen follte geplunbert und verbrannt merben. Auf Graf Albrechte von Sobenfohe Bitten wurde es nur ju 2000 Bulben verurtheilt, Claus Salms Saus, Die Loge ber Berichwornen, niebergeriffen, an beffen Statt ein Schandpfahl errichtet, fein icones Sab und Gut eingezogen, bis auf brei Bulben, bie man feiner Sausfrau ließ, und Abende ein Blutgericht gehalten. Bor bem Steinhaus murben feche enthauptet. "D. Morbio, man bat meinen Bater gefopft!" fdrie ein Rind, bas jugefeben, unter heulenben Beibern und Rin: bern. Gin gleiches wiberfuhr nachher brei anbern und mehreren Bauern, barunter Romberten von Masholberbach, fo fehr ber grafliche Reller Sigginger fur ibn bat. Alle Sobenlohischen muß: ten neu bulbigen. Bor Rrautheim erreichten Dietrich Spat und

<sup>1)</sup> Bunbesaften Jasc. 95. Rro. 17.

ber Marschall die Rückziehenden, zogen aber selbst zurück, als sie die Macht und die Stellung der Bauern sahen. Doch waren die jeht vereinigten Odenwälder und Franken kaum noch über 5000 stark: denn auch vom frankischen Aufgebot waren Viele heimgezgangen, selbst Hans Schickner von Weißlinsburg war entwichen. Der Rückzug der Reisigen erhöhte wieder den Muth und durch neue Zuzüge aus den nächsten Thälern wuchs der Haufe auf 7000. Sie wollten in der festen Stellung sich halten, die Herr Florian mit dem schwarzen Haufen von Würzburg heran käme.

Um 31. Mai nahm der Truchfeß Mökmühl weg und fünf Hauptleute und Rathe barin gefangen. Alle Dörfer auf dem Weg wurden geplundert, theils vom Boden weggebraunt, alle aufgefangenen Bauern an ben Bäumen aufgeknüpft oder enthauptet an die Straße geworfen. Feurige Ortschaften und Leichname zeig. ten von Möfmühl bis Ballenberg bes Truchsessen Spur. Ballenberg, wo Meglers Wirthsbaus fand, war vor andern dem Keuer bestimmt. Herr Frowen von Hutten erbat aber Dieses Mainzische Städtchen für seinen herrn. 1 Es wurde geplundert und nachher um Gelb gestraft, Mehlers Haus herausgeschleppt und allein verbrannt. Seche, von Neckarfulm noch Nachaeführte, wurden hier zum Strang verurtheilt: "Es fonnten aber, weil es bes vielen Henkens wegen an Stricken fehlte, nur brei gehenkt werben, bie brei andern wurden enthauptet. "2

Durch die Bewegung von Möfmühl gerade auf Ballenberg konnte der Truchses den hellen Hausen von Würzburg abschneiden, darum eilten Wendel Hipler und Mehler, Königshofen an der Tauber zu gewinnen. Jenseits des Wassers neben dem Städtchen im Feld lagerten die Bauern am 2. Juni und bereiteten ihre Mahlzeit. Es war 4 Uhr Nachmittags. Da glänzten die Geschwader Frowens von Hutten und des pfälzischen Marschalls bei Saxenflur aus dem Schüpfergrund hervor. Ohne zu essen, rückten die Bauern eiligst die Steig hinauf mit all ihrem Geschütz und

<sup>1)</sup> Holzwart, Handschrift.

<sup>2)</sup> Holzwart, Handschrift.

ber gangen Wagenburg, links gegen Bischofeheim au, auf bie Hobe oberhald Konigsshofen und ifslogjen um ben alten Wartthurm aus ihren Wagen, mehr als 300, eine Wagenburg. Es waren wohl nicht über 8000 Vauern mit 23 Feldgeschubsen.

Rach bes Truchfeg Dian follte Berr Fromen oberhalb Ro. nigehofen, ber Marichall unterhalb über bie Tauber geben, Die Bauern beobachten und ben Berg über Ronigehofen befeten , bie ber Truchfeg nachtame. Mis bie Bauern ben Berg icon befest hatten, gingen beibe pherhalb Ronigshofen über bie Tauber, Die Bauern fuchten biefes burch 11 Lagen aus ihrem Beidus zu binbern, bie Feinde famen aber mit geringem Berluft beruber. Um 30, icon batten bie Buchfenmeifter ber Bauern gebrobt, ihre Beichuge fteben au laffen, wenn ihnen ber rudftanbige Golb nicht ausbezahlt murbe. Die Mergentheimer, Die Belb bagu ichicfen follten, batten feines geschicht. Bielleicht maren Die Buchfenmeifter jest binmeg geritten, benn bie Beichute maren trefflich, es mar barunter bas Mergentheimifche, bas Bertheimifche, bas Mains gifche Beichus, aber es mar ichlecht bebient, fcblecht gerichtet. Der reifige Beug ber Weinbe theilte fich fo nabe unten um ben Berg berum, bag bie Bauern oben auf bem ebenen, boben, runben, glatten Rleden ohne affe Baume und Stauben über fie binichoffen. Der Truchfeg, ber auch an ben Berg mit Benigen berüber getommen mar, umichloft ben Berg gaus und wollte fie bei einanber behalten, bis ber Rufgeng gur Sand mare, und bann bie Bagen-

<sup>1)</sup> Dans Euß: 2000 Wann, 33 Stide; Riftas Thomann: 4000 Mann. 42 Stüde; ebenfowit der Tundfre fleih, der aber nur bie Denwölder und Redarthäler nennt, nicht die Franken; Polzwart: 8000 Mann, 40 Stüde; Berigd bes Augengeugen wenightend 8000 Wann. bei 42 Bödefen auf Robern. Seibler: 10,000 Wann, 42 Stüde; Materialien: über 8000 Wann, 47 Stüde; Paarer: 7000 Mann, 27 Stüde; Jweifel: 8000 Wann, 40 Stüde; Goalfel: 6000 Wann, 12 Stüde; Jweifel: 8000 Mann, 60 Büffel: 6000. Die Urgicht eines Peilbronner Pauptmanns, Bundesalten Fase. 90. a. Aro. 31, der auch 32 Königsbefon auf felnen Appen entritt, fößigd ben Paufen auf 18,000 an: vielleicht Wifverfand bes Schreibers, der die Urzicht auffalse, dals 8000.

burg fturmen. Der Fußzeug, gegen ben bas Geschut gut gerichtet war, und 8 Lagen entsandte, konnte wegen biefes Feuers nicht ba, wo er sollte, über bie Tauber kommen, sondern mußte weiterhin übergehen, was lange bauerte. Gine Bahl Schühen war auch bei ben Reisigen. Als bie Bauern biefes Warten und Vornehmen faben von ihrer Sohe berab, das bunbische Kufvolk faben in zwei großen Saufen baber und durch das Waffer ziehen, dem Berg zu und dem reifigen Zeug nach, fam Schrecken in Die Bauern, bie hinter ihrer Wagenburg in brei Schlachthaufen ftanden. Schon fingen einige an, die Roffe von den Bagen und von den Budifen auszuspannen und sich zur Klucht gefaßt zu machen. "Es waren die großen Sansen, die auf die Gaulen sagen," und als die nie= bern Hauptleute und bie Baibel faben, daß bie Oberften davon wollten, fagen fie auch auf. 1 Dem Truchfeß entging bas Unsichere, das Schwanken in ihren Bewegungen nicht, er glaubte, sie wollten fich langfam guruckziehen und eine festere Stellung suchen. Ohne auf ben Fußzeug zu warten, ruckte er mit einigen Geschwas bern die Sohe hinan, während ber Pfalzgraf um ben Sügel herum sich zog und unten blieb. Glucklich kam ber Truchseß an einer zugange lichen Seite hinauf und griff an. Als bie hintersten Bauern bie Reiterei, der Bauern Tob, oben saben, ergriff sie Entsetzen und Die vordere Linie war durch ben gewaltigen Stoß ber truchsessischen Reiterei schnell zerriffen, Schrecken, Berwirrung theilte sich dem ganzen Saufen mit und alles floh, vor der Uebermacht ein Wäldchen in ihrem Rücken, bas nur einen halben Schlan= genschuß weit von ihnen war, zu gewinnen. Die Flucht war fürch= licher als die Schlacht, sie liefen ihren Feinden in die Sande, stürzten über einander. "Gin groß Bolf blieb tobt auf der Wahl= statt," von ben Reitern erstochen, von ben Schüten erschoffen. Die Ginen, und von diesen wurden bie meisten ferritten und erstochen, flohen über die weiten Felber bin ben Taubergrund hinauf bis Rotenburg, 2 bis 3000 erreichten "ben runben, bicken Bald." Man eilte ihnen nach bis an ben Balb:

<sup>1)</sup> Leonhard Weldners Urgicht, Bundesaften Fasc, 99. a. Rro. 31.

baraus wehrten sie sich zuerst überaus tapfer, obgleich bie gange Reiterei der Fürsten sie angriff: "Den Reisigen, die nicht sonderlich Raum im Holze hatten, schlug es gar nicht ledig," sondern bie Bauern thaten ihnen viel Schaben mit Schießen baraus. war ein fürchterlich erbitterter Rampf: Denen im Balbchen blieb nichts als ihr Leben theuer zu verfaufen: "Denn sie mochten nicht aus dem Bald fommen, der reifige Zeug war groß und hatte bas runde Gehölz um und um umgeben, und man ließ ihrer feinen leben bei biesem Angriff, an biesem Ort, feinen, ben man in und vor bem Bald ergreifen mochte." Ihrer überaus Biele stiegen auf bie Baume und legten fich unter und hinter bie Stauben, und von den Bäumen berab und aus den Buschen bervor schossen die Unsichtbaren. Indem fam das bandische Fugvolt in zwei großen Saufen , barunter über 1500 Budfenschützen: Diese Schuten und die, welche mit ihnen mit kurzen Wehren hinein kommen mochten, fielen zumal in ben Bald, in bas Dickicht, und erfchoffen von ben Baumen und erstachen und erwargten alle in ben Stauben überall, was da vorhanden war, und ließen feinen leben: benn die Oberften wollten es also. herrn Georg war felbst in ben Schenkel gestochen, bem pfälzischen Marschall ein Pferd erschossen und wies ber eines hart verwundet, viele gute Befellen, Gble und Uneble waren schwer beschäbigt. Dem Erzbischof von Trier, bem Pfalge grafen und ben anbern Fürsten bunfte es ergöhlich, "gleich wie eine Schweinhaß." 1

In die 600° hatten sich in einem Verhau gegen die Reisigen gedeckt. Auch gegen die Lanzknechte mit ihren langen Spießen waren sie im Wald mit ihren Handrohren und kurzen Hellebarden im Vortheil: sie hielten sich, bis die Nacht sank; da sicherte ihnen Wilhelm von Fürstenberg, der Oberste des Fußvolks, das Leben, und sie ergaben sich, noch bis in die 300. <sup>3</sup> Sie wurden von den gemeinen Hauptleuten, denen sie geschenkt wurden, hart ge-

<sup>1)</sup> Saarere, bee pfalgifden Bebeimfdreibere, eigene Borte.

<sup>2)</sup> Go viel hat ber Bericht bes Augenzeugen.

<sup>3)</sup> Shreiben bes Truchses an die Bundesstände am Tage nach ber Shlacht. 300 hat auch Thomanns Pandschrift.

schäht, und bis einige von ihnen das Lof firche gefangen gelegt.

Während an und im Wald gekäm: andere, auf des Pfalzgrafen Befehl, die L berg und da umher. "Biele hatten sich hingelegt, als ob sie todt wären: auch die Schlacht, hervorziehen und tödten: ihre !

Die Hauptleute und Räthe, die nicht waren durch die Schnelligkeit "ihrer jungritten: darunter Wolf Meng, Hans Fl Heilbronner; die Obersten Georg Metzle man fand unter der Beute seinen Mant Nachricht wäre die voraussehende Ente sch getaucht.

Nicht alle Männer des Bolfes, die n hatten das Glück in der Schlacht zu falle Samstags vor Pfingsten zur Nacht, im das gestern Morgen noch 300 Bürger gebis auf 15 in der Schlacht verloren hatte Obersten vier enthaupten: "der vordere Hauptmann — ein Urheber des Aufstant Mann, er hat wollen zweitausend Gulde: es hat nicht seyn mögen, er hat müssen

Den Tag über nahmen streifende Schaaren Brandschatzungen und Huldigungen der umliegenden Orte ein. Heinrich Truchses, der Marschall des Bischofs von Würzburg, nahm Landa ein:

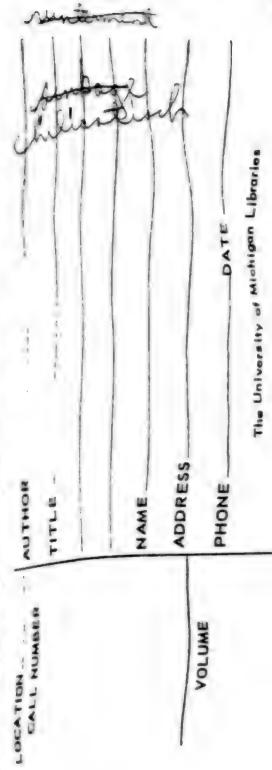

<sup>1)</sup> Holzwarts eigene Worte.

<sup>2)</sup> Hauptquellen: Bericht bes Augenzeugen, hier besonders weitläufig; Lorenz Friese und Haarer. Dann: Hans Luk, Holzwart, Seidler. Mehrere Urgichten in den Bundesakten. Materialien. Spieß bei Dechsle. Die Zahl der Todten sehr verschieden. Truchseß gleich nach der Schlacht: 2500 auf der Flucht, 500 im Wald. Holzwart: 2500 in der Flucht, 4000 wenigstens im Ganzen. Hans Luk, des Truchssehen Herold: bis in 7000; der Augenzeuge: ob 7000, Niklas Thommann: über 2000; Haarer: über 4000.

<sup>3)</sup> Sans Lut, Sandschrift. Auch Solzwart.

Ropfe ihren Sifer für die Sache des Evangeliums. Zu Mergentheim, das sich am 1. Juni auf Gnade und Ungnade ergeben hatte, und wo die Deutschherven jauchzten, daß sie "nun bald mit Köpfen kegeln werden, wie die Knaben mit Schießkern spielen," zu Bisschofsheim, zu Grünsfeld sielen mehr als ein in der Volkssache bemerklich gewordenes Haupt.

## heldentod florian Geners und der ichwarg en Schaar.

Wie mögen sie auf dem Wartberg von Königshofen, wie mögen sie in den bedrohten Flecken und Städten umgeschaut haben nach der erwarteten, nach der verheißenen, nach der eilends herbeisgerufenen hilfe, nach den Fähnlein von Würzburg, nach Flozian Geper und seiner schwarzen Schaar!

Aber dieser edle Geist, durch Tugend und Wort und militäs tärische Kenntniß überlegen, hatte bei dem Bauernrath zu Würzsburg genirt, und sie hatten ihn ausgeschickt auf diplomatische Reisen und ihm das Schwert aus der Hand gewunden.

Auch die Riederfranken nahmen jeht, als ihre Sache ein weniger gutes Ansehen zu gewinnen anfing, den Gedanken der Oberfranken auf und riefen alle fränkischen Stände zu einem allzemeinen Tag nach Schweinfurt zusammen, um mit einander gezmeinschaftlich eine gute Ordnung, Aufrichtung des Wortes Gottes, Friedens und Rechtens, besonders auch der Obrigkeit und anderer Sachen halb zu berathen. Abends vor dem ersten Juni sollten alle Abgeordneten in Schweinfurt eintressen, um in der Frühe den Landtag zu eröffnen. Da liefen unterm 26. und 27. Mai Einzladungen dazu aus, an die Grasen von Hohenlohe, von Hennezberg, von Wertheim, an den Markgrasen von Brandenburg, an die Städte Rürnberg und Bamberg, an alle Städte und Flecken Frankens, selbst an den Bischof von Würzburg nach Heidelberg.

Zugleich schrieben sie in's gange Reich ein allgemeines Ausschreiben aus, ein Manifest, welches allen Ständen bas Unternehmen der Bauerschaft vorlegen, beleuchten, rechtfertigen und empfehlen follte, als ein driftliches und nationales zugleich, dem Evangelium und bem Frieden zu gut, daß Gottes Wort, die Speise der Seelen, Niemand entzogen, kein Prediger besselben mehr verfolgt ober getödtet werde; ber arme gemeine Mann nicht mehr unter uner= träglichen Belästigungen zusammen finke, und Gewerbe und Sandel ihre Straße ziehen, ohne daß ihnen aus schädlichen Schlössern und Raubhäusern hervor durch edle Räuber Hände und Küße abgehauen, Ohren abgeschnitten, sie selbst niebergestochen ober wenig= stens ausgeplündert, eingekerkert und bis auf's Blut geschätt Sie forderten am Schluß alle Stände bes Reiches auf, werden. ihnen in diesem driftlichen Unternehmen beizustehen, und sie weber thätlich noch auf andere Beife aufzuhalten.

Bon bem Markgrafen Casimir hatten sie sich so fehr tauschen lassen, daß sie als ausgemacht annahmen, daß er ben Landtag besende. Immer hatte er junterhandelt, wieder neue Tage und Orte zur Busammenkunft bestimmt, neue Geleitebriefe ausfertigen lassen, und immer kam ihm, einmal auch bem Abgeordneten ber Bauern, Michael hasenbart und hans hollenbach, etwas bazwischen, bag bie Zusammenkunft nicht zu Stande fam. ' Uud ehe ber achttägige Waffenstillstand zu Ende war, an bemselben Tage, an welchem fie zu Burzburg bie Ginladung zu bem Landtag an ihn ichrieben, am 26. Mai, überfiel der Markgraf Guttenstetten, Dispeif, Stupbach bei Neuftadt an der Aisch, Oberndorf, Kauben= beim und Meinheim, und verbrannte alle feche Orte. Jest zeigte sich ber Rachtheil bavon, baß sie zu Burzburg nicht gleich an= fangs burch ein paar tuchtige Fähnlein und Sauptleute ben Brubern im Mischgrund Sulfe zugeschickt, durch ben Burg-Bernheimer Forft Unspach überfallen, und bie ganze Markgrafschaft insurgirt hatten: ber Markgraf mare in ihren Sanben gewesen. Jest erft, am 27. Mai, wurde der Hauptmann Gregor von Burg . Bernheim mit

---

<sup>1)</sup> Anspacher Aften II. 98, 99, 100, 101, 102, 103.

allen markgräfischen Fähnlein, Die beim frankischen Seer waren, bem bebrohten Renftadt zu Sulfe befehligt, und er bot auf feinem Bug alle Gemeinden auf. Diefe Aufgebote, Die einzeln, forglos, zu 20, 30, 50, meift mit ihren Pfarrern ihm zuzogen, murten Mittage von bem Markgrafen überfallen, etliche erftochen, 10 Befangene enthauptet, Abende zu Josheim wieber 10 Manner bes ausgeplünderten Orts hingcrichtet, Rachts Unterleimbach geplunbert, Oberleimbach und Sahnbuhl verbrannt, am 28. Lenkersheim erfturmt, Leutershausen geplundert. Im erften Flecken ließ er ben Prebiger und 4 Burger enthaupten, 7 die Schwurfinger abhauen, eben so vielen am andern Ort bie Finger abschlagen, bem Pfarrer Röblein zu Wernig und 4 hauptleuten ben Ropf. fersheim nahm er alle Freiheiten, verbrannte Schelheim, Southeim und Bestheim und lagerte fich bei Markt Burgel. Um 29. legte fich Gregor mit allen vereinigten markgräfischen Fabnlein unter bie Mauern von Windsheim, zwischen ben Gartenhecken um bie Casimir fam heran, fant ihre Stellung unangreifbar, Stabt. fürchtete von ben Windsheimer Bürgern von ben Mauern berab beschoffen zu werden, und jog sich wieder zuruck, aber mit großem Berluft, die Bauern wurden ihm zu machtig, nahmen ihm alles Beschutz weg, bas er bei sich hatte, trieben ihn in sein nabes Schloß Hoheneck ein und belagerten ihn barin. 1 Am 20. Mai verbrannten sie das Schloß Röhlingshausen, und Gregor, Diefer tuchtige Sauptmann, bot alle Gemeinden an der obern Tauber, in ber Rotenburger Landwehr, und in den Alemtern Bebenburg und Werbect jum ichleunigen Buzug mit aller Macht auf, am Endfeer Berg bei Orenbach follte ber Sammelplat fenn. Daburch amang er ben Markgrafen, ber fest, was früher hatte geschehen follen, feine linke Seite und seine hauptstadt in Wefahr fah, jum ichnellen Ruckzug nach Leutershaufen: im flüchtigen Ruckzug brann= ten feine Reisigen noch Stettberg, Binswang, Winbelsbach und Beslau an. Gregor war im Begriff, ihn zu verfolgen: Da, am 1. Juni, befahl ihm eine Botichaft bes Bauernraths zu Burg-

<sup>1)</sup> Müllners Annalen, Sanbidrift.

burg, auf's Schnellste nach Heidingsselb aufzuhrechen. Gregor eilte gehorsam mit 4000 Mann bahin, um den vom Truchses besträngten Odenwäldern zuzuziehen. Unterwegs hörten sie sagen, wie diese in großer Schlacht geschlagen sepen, aber sie wollten solches nicht glauben, sondern zogen stark für und für, in der Meinung, ihre christlichen Brüder zu Königshosen, die nunmehr längst erkaltet waren, zu retten.

Bu Schweinfurt, wo der allgemeine Landtag ber frankischen Stände son follte, ritten, jedermann recht zur Schau, wie weit herab die Sache der Bauerschaft gekommen, faum 20 Abgeordnete ein: Röhl von Givelstadt, der oberfte hauptmann des frankischen Heeres, Stefan Sorg, Sans Winter, Endres Mörber und Florian Gener; von Rotenburg Stefan von Menzingen und hieronymus Haffel und bie aus dem Bambergischen, aus Oberfranken und aus bem Aischgrund. Es fam in ber Berathung auf diese Art nichts zu Stande. Ja hier- zeigte sich wieder beutlich, wie verderblich Die provinziellen Vereinzelungen, die Sondervertrage der verschie= benen Bauerschaften wurden, die Bamberger erklarten ausbrucklich, sie haben sich mit ihrem Herrn, bem Bischof, vertragen, und barum fonnen fie fich in nichts einlassen. Um 27. Mai hatte bie Bambergische Bauerschaft und Bischof Weigand es beschweren und versiegelt, friedlichen Unstand zu halten, und während desselben nichts gegen einander vorzunehmen, noch biefes andern zu gestatten: auf landständischem Wege sollen alle Beschwerden vertragen werben. Mit redlichem Bolkssinn hielten die Bambergischen, was sie be= schworen, und entzogen dadurch ihren Brudern in Ober = und Riederfranken 10,000 und mehr waffentragende Arme; fie hielten ihren Schwur einem Fürsten, ber, ebe, während und nachdem er geschworen, Boten auf Boten an ben Truchfeß fandte, gu fom= men und seine Unterthanen zu strafen. 2 Schon am zweiten Tage ber Sihung zu Schweinfurt kamen Botschaften aus Burgburg, welche bie hauptleute ins Lager zurückriefen. Unter Unbedeuten=

<sup>3</sup> Thomas Zweifel bei Benfen.

<sup>2)</sup> Sanbidriften von Seibler und Mulner.

dem, was sie beschlossen, war die Gesandtschaft Florian Geners und einiger andern an Markgraf Casimir, um die Unterhandlung zur Verbrüderung zu beendigen und den Frieden zwischen ihm und seiner Bauerschaft im Aischgrund wieder herzustellen. Florian Gener ritt nach Rotenburg, wo er am Samstag vor Pfingsten, den 3. Juni, ankam, und auf das Geleite Casimirs warten wollte. Da ris ihn die Botschaft von der Nähe des Truchses gleich wies der aufs Pferd, er ritt die ganze Nacht hindurch und war vor Tagesanbruch des 4. Juni im Lager zu Heidingsfeld.

Auf Gregor's von Bernheim Gebot hatten sich am Endseer Berg zahlreiche Schaaren gesammelt, gegen ben Markgrafen; da dieser zurückging und sie kurz zuvor von den Odenwäldern nach Krautheim entboten waren, zogen sie die Tauber hinab, diesen zu. Im Ziehen begegneten sie flüchtigen Bauern zu Roß und zu Fuß: es waren die aus dem Blutbad von Königshofen Entronnenen. Auf das zerstreuten auch sie sich, jeder an seinen Herd.

Die von Schweinfurt nach Würzburg zurückreitenden Land: tagsabgeordneten sahen mit Schrecken Abends den Himmel gezröthet von einem Feuermeer gegen Schwaben zu: es waren die von dem Fürstenheer angezündeten Dörfer um Königshofen, aber sie wußten noch nichts von der Schlacht und ihrer Brüder Unztergang.

Bu Würzburg war inzwischen mit dem Notenburger Geschütz dem Schlosse viel Schaden gethan worden, und so sehr die Belagerten and ihrer höheren Stellung mit ihrem Feuer den Belagerern schadeten, so ersahen die lettern aus aufgefangenen Briefen, daß die im Schlosse anfingen in äußerster Noth zu sein. Der Stollen in dem Berge war weit vorgerückt, Hoffnung da, daß bald Mauer genug zum Sturm zu Boden geschossen sein werde, die Besahung darum namentlich entmuthigt, weil sie gar keine Nachricht von Außen erhielt. Einer ihrer Boten schlich sich glücklich durch bis vor Heibelberg, zechte da in der Schenke mit zwei Boten, die der Bischof ind Schloß absandte, sie gestanden einander ihr Geheimniß, die lettern singen die Bauern auf, folterten sie, erfuhren alles und singen badurch bei der Rückkehr auch den ersten.

Es fehlte ichon fo an Trinkwaffer, bag man mit Wein fochte. Das wußte man durch Ueberläufer, auch bag ber Wein balb ausging. Sans Schiller, ber Rothschmib, machte fich an bie Arbeit, ein Beschüt zu gießen, so groß, baß es jede Mauer niederwärfe. Aber die Kriegszucht in dem größtentheils mußig vor dem Schloß liegenden Saufen nahm täglich mehr ab, befonders feitdem die strengsten Sauptleute abwesend waren. Die brei Galgen in ber Stadt achtete man nicht, weil man feinen baran bing. Lachend fagten trunfene Befellen: "Wir wollen die Pfaffen und ihr Befind bran hängen." Raufhandel, blutige Schlägereien, Unzucht, Plunderung braugen auf dem Land, felbst an Berbruderten, erlaub= ten sie sich ohne Scheu. Den barüber zu Gericht Sigenden fehlte es an Energie, sie straften zu leicht, statt bie bofen Buben am Ropf zu faffen, bem ganzen Bauernrath felbst gebrach Klarheit bes Willens, Durchgreifen nach bem Beschluß, Busammenwirken untereinander. Go erstreckte sich ber Fluch bes Stilleliegens vor bem Frauenberg auch auf die innere Rraft des Saufens. Der Müßiggang, das üvvige Leben in der weinreichen Gegend fragen bem Saufen bas Mark aus ben Rnochen, ben erften Un= flug von Muth und Enthusiasmus aus bem Bergen: auch die Suffiten waren meift zuerft nur Bauern, aber unter ununterbrochenen Baffenübungen, an einer Rette beißer Befechte bildeten fie sich zu Europas gefürchtetsten Rriegsmännern, und erbarmungslos gegen bas eigene Bolf, wie gegen ben Feind herrschte Bisfa's Rriegsgeset. "Unter und bei bem Saufen ber Bauernschaft, schrieb traurig herr Chrenfried Rumpf, ift weber Friede noch Folge, weder Einigfeit noch Treu und Glauben, sondern alles, was sie heut geloben, schwören, zusagen und verschreiben, wird alsbald morgen nicht gehalten, vielmehr alles verachtet und dawider gehandelt. Je näher bas Fürstenheer ruckte, besto mehr verfiel alles in Burgburg. Zu diesem Verfall trug wesentlich auch bei, daß wie die besten Führer, auch bie tüchtigsten Leute abgegangen maren. Feld zu bestellen, hatten sich viele bes Saufens beurlaubt, und gerabe benen, welchen bie Sache ber Bauerschaft, Die Bolfssache, am meiften Ernft, beren Rudfehr gur Fahne auf ben erften Auf=

ruf den Hauptleuten sicher war, hatte man zuerst Urlaub gegeben; den Kern zum großen Theil hatte ohnedieß der Sturm auf den Frauenberg verschlungen. Der Bauernrath nahm sich jest Wenzeld hiplers bittere Rede wegen der Abweisung der Landsknechte zu Herzen und zu Kopf: Denn jest eilten sie, nach allen Seiten auszuschicken, um Lanzknechte zu werben, man zwang alle geistlichen Herren, als Ersahmänner für sich, freie Knechte anzuwerben. Sechs solcher Knechte erboten sich, im bündischen Heer ihre Freunde für die Bauern zu gewinnen. Man gab jedem ein Pferd und 300 Gulben und sie ritten ab. Aber näher und näher brohte die Wetterwolfe des schwäbischen Bundes, und die nachhinkenden Entzschlüsse des Vauernrathes brauchten Zeit: sie schickten zwei Bürzger nach Rürnberg, zwei an Graf Georg von Wertheim, um für sie mit dem schwäbischen Bund zu unterhandeln.

Um 14. Mai hatten Gesanbte ber Bersammlung zu Burgburg zu bem Rath von Rurnberg auf beffen Ablehnen, ihnen mit der That beizustehen, gesprochen: sie wollen den Rath gewarnt haben, beffen eingebenk zu senn. Stöffe ben Rath eine Roth an, folle er fich auch keiner Sulfe von ihnen zu getröften haben: es sen wohl möglich, daß ber Rath eher ber Bauern Sulfe, als sie bes Rathe Sulfe bedurfen mochten. Darauf waren fie "mit einem folden Truz und Hochmuth abgeschieben, als wenn die Welt ihr eigen ware, ließen sich auch ingeheim gegen etliche Bauern vernehmen, fie gebenken kein Saus im ganzen Land zu bulben, bas besser wäre als ein Bauernhaus: was alles dem Rath viel Sorgfältigkeit verursachte." 1 Jest war ber Bauern Schale fo gefun= fen, bag fie Rurnberge Bermittlung suchten. Biele Burger in Wärzburg waren ganz kleinmüthig. Andere, die bisher lautlos gewesen, gaderten und schnatterten jest : "Sab ich nicht vor diefer Beit gefagt, man folle bas Ende beachten? wollte Gott, baß fich fromme redliche Leute unfer annehmen, bag wir zu Frieden famen, wir find fonst alle verdorben, ermorbet, verbrannt, vertilgt Beib und Kind." 2 Die Stiftsgeistlichen, deren viele in der Stadt zurud:

<sup>1)</sup> Müllner, Sanbfdrift.

<sup>2)</sup> Go Bans Buttner bei Benfen 420.

geblieben waren, und bie gewiß vielfach bie Berrather gemacht hatten, wie sollten sie jest nicht die Menge eingeschüchtert, mißtrauisch gemacht, zur Unterwerfung im Stillen berebet haben? Die Menge war fo zag und ungewiß, daß viele meinten, ber Bug gegen ben Bund ihren Brubern zu Gulfe fen nicht zu wagen. gen die hauptleute zu Anfang ber nacht vom 2. auf ben 3. Juni mit bem Beer aus. Bu Beibingefelb fahen fie ben Bauernhans aus Mergentheim athemlos baberreiten, er fam flüchtig von Ronigshofen; erzählte den Sauptleuten allein die Niederlage, fo, daß ihnen graute und sie schnell das Heer nach Würzburg zurück fahr= Die zu Randesacker warfen die ersten, die von Königshofen ankamen, in Feffeln und schickten fie als Lugner, als Ausreißer ins Hauptquartier. Aber ihr Zeugniß stimmte mit bem des Bauerhans nur zu fehr überein. Da stahl fich biefer und jener bavon, der bisher vorn baran gewesen war, und Bürgermeister und Rath zu Burzburg ichrieben beimlich ein unterwürfiges Schreiben an ben Truchfeß. Nachmittage am 3. Juni ritt einer ein, ber fagte aus, es sey nichts, daß ihre Bruder vernichtet sepen, sie lagern beisammen, und harren auf Zuzug und Sulfe ber Würzburger, und zu gleicher Zeit zog Gregor von Bernbeim mit feinen Fähnlein vom Aischgrund ein, die erzählten, wie der Markgraf vor ihnen geflohen sen, das elektrisirte wieder etwas, um 9 Uhr Abends zogen die beorderten Kähnlein wieder aus, Bruder Umbroffus gab ihnen den Segen, wie sie vor ihm vorüberzogen, und feuerte sie an, für Gottes Wort tapfer ju ftreiten. Bu Beibingefeld ruhten sie die Racht, aber in biefer Racht entwichen wieder viele ber Sauptleute und berer die in Aemtern waren. Es war die höchste, es war die aufferfte Zeit, daß ber fühnfte Beerführer ber Franken, daß Florian Gener mit bem grauenden Morgen daher jagte; und che bie Sonne bes Pfingstfestes heraufflieg, stiegen Gregore ent= fchloffene Manner, eine Bahl Fahnlein bes Beers, barunter Die ber Burgburger und ber Ribinger Burgerschaft unter Jakob Rohl und die Trümmer ber schwarzen Schaar unter Florian Geger ben Balb über Beibingefelb hinauf, Die Strafe nach Rottingen zu.

Diefer vereinigte Beerhaufe gablte jeboch faum 4000 Mann. 1 Die andern Kähnlein waren vor bem Franenberg zuruchgeblieben. batten viel leichtes Feldgeschütz bei sich. So still der Abzug von Würzburg geschehen war, so hatte man ihn boch vom Schloß aus bemerkt, und in derselben Racht rauschte ber bischöfliche Marschall Truchfeß mit 250 Reitern bis jum Ruck bes Frauenberge heran, und schickte etliche Rnechte bis an ben lichten Zaun, eine Leiter ließ sich auf ein Zeichen von den Zinnen herab, brei stiegen ins Schloß, meldeten den Sieg bei Königshofen und den Auzug des Fürstenheeres, der Wächter auf dem mittlern Thurm mußte auf den Jubel der Besatzung den Bauern das Spottlied hinabblasen: "Sat dich der Schimpf gereut so zeuch du wieder heim," der auf dem mittlern Thurm blies den Würzburgern den "armen Judas." Die im Schloß theilten ben Boten ben Zug bes schwarzen Saufend bie Waldstaige hinauf mit, sie stiegen hinaus, melbeten es bem bischöflichen Marschall, der jagte mit der wichtigen Kunde bavon, die Büchsenschüßen der Bauern in der Tellschanze sahen die Reiter, schossen burch bie Dammerung auf fie, in ber Stadt mur= ben die Sturmglocken angezogen, der Marschall und die Reiter verschwauden im Wald, der erschreckten Menge sagten die Saupt= leute in Würzburg, es sepen nur gespenstische Reiter keine Bundi= schen gewesen, der große Schwarzfünstler, der Barfüßermonch, (ein geschickter Feuerwerker im Schloß), habe sie ihnen vorgezaubert.

Der bischöfliche Marschall ereilte 2 Stunden von Giebelstadt den Truchses und die Fürsten. Er war Florians Hausen bis auf eine gewisse Strecke nachgeritten, dann seitwärts, vom Nebel verzbeckt., durch die Thäler. Die Schwarzen, sagte er den Fürsten, sepen im Anzug und nicht eine halbe Meile von da.

Um Pfingstfest war bas Fürstenheer, nachbem es einen Tag

<sup>1)</sup> Pans Lup, der auch hier zugegen war, sagt ausdrücklich: 7 Fähnstein stark. Der Augenzeuge: es kam Kundschaft, daß bei 5000 das her zögen. Ebenso der Bericht in den Materialien: bei 5000. Haas rer, Thomas Zweifel, der Teutschlommenthur sagen 5000. Schertlin von Burtenbach, der auch dabei war, nennt 4000, in seiner Selbsteingraphie. Frankfurt und Leipzig. 1777, I. S. 13.

von Marich und Schlacht geraftet hatte, aufgebrochen und zog auf Beim Aufbruch hatten die Außfnechte bes Truchfeß sich geweigert, mitzuziehen: sie machten, vielleicht schon burch die von Burgburg ausgesandten Berber bestochen, eine Meuterei, und bewegten bes Pfalzgrafen Knechte auch auf ihre Seite; sie wollten einen Schlachtsolb von der letten Schlacht 1 haben. Der Truch. feß erinnerte fie ihres Gibs, umfonft. Damit sie sich nicht bes Geschützes bemächtigen, ließ er es voranführen, und zog mit dem reifigen Zeug hintennach. Auf ber Sohe erfuhr er ben Anzug ber Bauern. Er schickte seinen Herold an die Rnechte, mit ihnen gu handeln, daß sie im Angesicht der Feinde als fromme Knechte bei Richts Gib, Gelb, Geld! ricfen fie. ihrem Gibe thun wollten. Sie hielten eine Gemeinde, darin war ein großes wustes Geschrei. Die Mebrheit war, wer ziehe, ben wollten fie zu todtschlagen. Drei weigerten sich, mit ihnen zu halten; sie lagen augenblicklich erschoffen in ihrem Blute. Der Truchses batte bie Meuterer gerne gezüchtigt, aber, ben Feind vor fich, "trug er Sorge, es fonnte ihm wie Herzog Leopold von Desterreich geschehen, wenn er bie Bauern von vorn angriff, bag bie Knechte hinten in bie Reisigen fielen, wie sie sich bessen vielmal hören ließen". 2 Doch folgten bem Truchfeß fast alle Sauptleute, Fähnbriche mit ben Fähnlein, Baibel und Doppelfoldner mit vielen Fußfnechten, Die fich mit Geschicklichkeit von bem Saufen machten, und ehe ber Truchses eine starke Stunde gezogen war, fanden sich noch bei tausend weis tere Rnechte bei ihm ein. 3

Herr Florian, Köhl und Gregor, welche bie ersten Boten der Königshofer Schlacht nicht gesprochen, keine weitere offizielle Kunde erhalten hatten, glaubten bem letten Boten, glaubten ihre Brüder

<sup>1)</sup> Richt von der Böblinger, der mußte ihnen im Kraichgau ausgezahlt werden. Polzwart, Pandschrift. Nach Polzwart wollten sie zwei Schlachtsolde für zwei Schlachten, also für Nedarsulm und Königs- hofen.

<sup>2)</sup> Seidler, Pandschrift.

<sup>5)</sup> Der Augenzeuge, übereinftimmend mit bem Bericht bes Commenthurs von Horned, ber 2000 nennt.

noch vorhanden, und ihre Leute waren großentheils voll Muths und Zuversicht, und schwuren, wenn sie sich mit ihren Brüdern vereinigt hätten, und als Ein Heer der Rache auf den Bund sich wärfen, keinen Gefangenen leben zu lassen, sondern die Reiter aufzuhängen, den Fußknechten die Hälfe abzuschneiben. Da sie ihre Brüder zwischen sich und den Bündischen voraussetzten, zogen sie sorglos von dem Schloß Ingolstadt hervor auf den großen Flecken Sulzdorf in's weite Feld.

herr Georg ritt selbst mit etlichen Pferden vor, den Keind zu befehen, und er fand, daß es zunächst barauf ankam, die Bauern von dem Guttenbergerwald, ben sie eine fleine halbe Meile Bege hinter sich hatten, abzuschneiben. Er verordnete bie Berittensten mit ben Rennfahnen voraus, und alle Geschwader zogen gleich hintennach. Sobald die Bauern die feindlichen Rennfahnen gewahrten, die auf die Ahnungslosen hervorbrachen, wollten fie Aber diese, die sie auf beiden wieber hinter sich an ben Balb. Seiten anfielen, schwenkten eben so schnell ab, und waren ihnen schon im Rucken, zwischen ihnen und bem Bald, und vorn baber ruckte mit allen Geschwabern, mit Kufvolk und allem Geschutz ber Truchses. So faben sich bie Bauern jählings vom Fürstenheer im weiten freien Keld übereilt, umset und angegriffen, daß sie weber ihr Geschut noch ihre Wagen wieber zuruck ober in einen bessern Bortheil zu bringen vermochten. herr Klorian ließ in biesem Ungluck schnell, so gut er es konnte, alle Fähnlein ber Bauern in Schlachtordnung treten, errichtete ringeum eine Bagens burg, mit 36 Studen auf Radern unterspickt, und begann bas Feuer gegen die Reisigen. Wie aber ber Schenk von Schwarzen= berg mit seinen Schüßen angriff, und ber ganze bundische reisige Zeug und bas furchtbare Geschütz baherkam, öffnete fich hinten bie Wagenburg, die Bauern begannen zu fliehen, und bie erften Muth= losen riffen bie anbern nach. Flüchtig im ganzen weiten Felb

der Nähe bes Bundes Kunde hatten, barin stimmen alle Pandschrifsten überein: Friese, Pans Lup, Seibler, Polzwart, ber Augenzeuge, und die Pandschrift in den Materialien.

wurden sie erritten, erstochen, todtgeschlagen, durch alle Straßen, Wege und Wälder, wohin sie flohen. Bis Ochsensurt hier, bis an den Main dort verfolgten sie die Reisigen. Ein flüchtiger Schwarm entlief bis Eisseld oberhalb Heidingsfeld, und wurde hier im Kirchhof, wo sie sich sesen wollten, erstochen. Ein Theil stoh nach Sulzdorf, Giebelstadt, Bütthard und andern Dörfern. 60 Bauern wurden lebend gefangen, die sie singen, wollten ein großes Lösegeld aus ihnen ziehen. Als sie sie zur Wagenburg brachten, wurden sie auf Besehl des Truchses auf einem Hausen erstochen, da sie ja geschworen haben, auch keinem Bündischen das Leben zu schenken.

Klichen war herrn Florians Sache nicht, und seine Braven hielten auch bei ihm aus, während alles auseinander floh. im allgemeinen Entlaufen und Morden zogen in die 600 des Haufens mit Buchfen, Wehren, langen Spiegen und hellebarben, Rriege= leute und andere taufere Manner, in festgeschlossener Ordnung, gegen Dorf und Schloß Ingolstadt sich zuruck. Es war Florian Gener mit dem Rest seiner schwarzen Schaar und 50 freien Ruech= ten, welche die Geiftlichkeit Würzburgs geworben hatte, und die sich ihm auschlossen. Auch an dieses Häuflein rasselten wieder und wieder die Reisigen heran, und prallten jedesmal zurück vor ben guten Schuffen der schwarzen Schützen und ihren langen hinter ber Dornhecke des Dorfchens Ingolftabt fette Svießen. sich die tapfere Schaar. Pfalzgraf Ludwig führte jett selbst seine 1200 Ritter und Reifige gegen sie herau. Da warfen sich 200 der Bauern in den Kirchhof, die Kirche und den Kirchthurm, 3-400 erreichten das Schloß. Die Ucbermacht drängte die im Rirch= hof alle in die Kirche zurück. Vom Thurm, vom Dach der Kirche herab blitte Schuß auf Schuß, trafen Ziegel, Mauerstücke auf die Bündischen, diese warfen Kenerbrande binein, und Rirche und Thurm mit den Tapfern darin verbrannten, und noch aus den Flammen heraus schoffen und warfen sich diese auf ihre Keinde und töbteten und verzehrten, noch mährend sie verzehrt und ge= tödtet wurden. Richt Giner Dieser Tapfern blieb leben.

In den Ruinen des alten Schlosses, schien sich alles Heldenthum des ganzen Bauernfriegs, wie in einem Brennpunft, zu

sammeln. Das Schlößchen, schon vor fast einem Jahrbundert von ben Rotenburgern gebrochen, später wieder in etwas aufgebaut, und am 7. Mai vonBauern wieder ausgebrannt, hatte noch hohes und autes Gemäuer, mit einem großen farfen Thurm und tiefen Graben. herr Florian war selbst darinnen. Sie verbauten fich durch Berrammlung der Thore so schnell, daß Niemand zu ihnen kommen mochte, und schossen so feindlich heraus, als stunde keine Sorg ihnen ba an ihrem Berluft, sie begehrten auch weder Gnad noch Fried." Nur 3 Feige waren darin, die liefen heraus, Gnade zu erlangen, wurden aber auf der Stelle von des Pfalzgrafen Tra= Der Pfalzgraf, mit fast bem gangen fürstlichen bauten erstochen. und bundischen Zeug, häufte sich vor dieser Ruine, man richtete alles Geschütz wider sie, groß und klein, und auf das furchbare Feuer fiel die Mauer wohl auf 24 Schuh Breite, von oben ber zu einem großen Sturmloch, gegen 6 Schuh auf ben Grund herab, und sogleich traten die Ruffnechte begierig ben Sturm an, burch einen wuften moofigen Graben voll lehmigten Roths, und mit ihnen Grafen, Herren, Ritter und Reisige, die alle von den Gaulen abstiegen, in einiger Unordnung, weil sie den Sturm leicht zu gewinnen meinten. Bang wust vom Schmut bes Grabens fielen fie über die Mauer hinein, gegen bie Feinde mit gangem Haufen und ganger Rraft. Aber auf ber Brefche ftanben Manner, entschlossen, vor der schweren Stunde zu bestehen, und ihren Keinden und dem Schickfal Achtung abzugewinnen. Mit einem Rugelregen empfingen fie die Stürmenden, und mit einem Sagel von großen Steinen, und trieben fie mit großer Bewalt wieder hinter sich, über die zerschossene Mauer hinaus bis in ben Gra= ben: über 100 der Stürmenden waren getödtet oder verwundet, barunter viele herren und gute Gesellen. Saben sie brinnen, sagten Sachverständige, zu ihren Handrohren Steine und Pulver genug, werden wir ihnen beut schwerlich was angewinnen. Das schwere Weschütz erweiterte die Bresche, während die im Schloß arbeiteten Steine zu tragen und zu verterraffen. Bum andernmale wurde ber Sturm angelaufen in gangem Eruft, viele Grafen und herren, Eble und Unedle famen zu ber Bresche hinein, und freuten fich, bie größte Noth überschritten zu haben, kein Schuß von Innen heraus siel mehr, die Belagerten hatten ihr Pulver fast verschossen, und mit Jubel drangen die Herren vor. Da sing Rampf und Noth erst recht an. Inwendig vor ihnen, zwischen der zerschossenen Mauer und dem Hof des Schlosses, darin sich die Schwarzen enthielten, war noch eine Mauer, wohl eines Spießes Höhe hin= auf, durch welche nur ein Fenster und eine enge Thüre hinein gingen. Durch Fenster und Thüre und oben herab wehrten sie sich mit Wersen, Stechen und gut gezielten Schüssen aus ihren Handrohren. Doch wurde "von Gnade Gottes" keiner der Herren getödtet, so sehr sie in Gefahr ihres Lebens standen, und so viele gequetscht und verwundet wurden. Sie sahen sich zum zweitenmal abgetrieben. Mancher Knecht wollte nicht ganz abweichen und nachlassen, wie Kapen hielten sie sich an der Mauer klebend.

Jest legte man das Geschütz anders und richtete es durch die zerschossene Mauer hinein an die innere Mauer und zerschoß sie darnieder, das Weite genug war, hinein zu fallen. Die Büchsens meister hatten ihre Geschütze bis an den Rand des Grabens vorzgelegt, da sie von den Handrohren der schwarzen Schützen, wie sie sahen, nichts mehr zu fürchten hatten.

Der Fußzeug bes Bundes und die herren liefen nun ben britten Sturm an mit aller Macht und allem Born über bas zweimalige Mißlingen. Schon find viele im Schloß burch bie heiße Ginem Fähnlein, schwarz und gelb, Arbeit mub und fraftlos. gelingt es, auf bie Mauer zu kommen, bie Rnechte kommen nach, bald wehen noch brei Fähnlein neben bem erstern. Der Fähndrich hans Sattler von Augsburg finft, es finft ber Fahndrich von Rürnberg, hart geworfen, bis auf ben Tob. Die Knechte hatten keine Buchsen, wie die Schwarzen kein Pulver, es war ein Kampf mit Mauersteinen, bis ber Saufen ber Knechte ben Graben burch. watet, hatte und nachkam. Da brangen sie an beiben Enden zulett, wiewohl schwer, an ber Bresche und bei bem Thore hinein und brudten bie ichwarzen Belben in die letten Ruinen gurud. Niemand will, niemand gibt Gnabe, im wilben ichrecklichen Betummel und Grimm bes Tobeskampfes burchfreugen sich bunbische

- Code

und baurische Urme, Schwerter, Lanzen und hellebarben, eng und enger zusammen gedrängt: würdig, daß ihnen Besseres geworden ware, und theuer ihr Leben verkaufend, find ichon die meiften ber schwarzen Schaar, auch die 50 freien Anchte gefallen. 50 zogen fich in den tiefen Schloßfeller zurück und wehrten fich verzweifelnd daraus. Die Feinde warfen durch die Deffnungen brennende Strobbundel und darauf Pulverfäßchen hincin, daß sie alle barin ftarben bis auf brei, Die in ber Dunkelheit entfamen. 206 Leichen ber schwarzen Schaar lagen umber im engen Raum ber Ruinen: nicht barunter Herr Florian. Begunftigt burch die tiefe Racht, die unter Sturm und Gefecht eingebrochen war, hatte er mit einer Sandvoll ber tapfersten und stärksten Manner, gegen 200, als die Bunbischen bas Schloß übermaltigt hatten, in ein gang nahes Gehölz sich burchgeschlagen. Während ber Pfalzgraf zur Siegesfeier alle Trommeten ichmettern und alle Beerpaufen schlagen ließ, umstellte er bas Balbchen, ba man in ber Nacht nichts gegen die barin vornehmen fonnte, mit Reifigen, bamit keiner entlaufe. herr Klorian sette ben Kampf auch in der Nacht aus dem Wald bervor fort, bald bier, bald bort vorbrechend, bis ihm gelang, mit einer Bahl ber Seinigen burdzubrechen und bas Beite zu gewinnen. Mit bem Morgen fielen bie Bunbischen in's Behölz und erwürgten alles barin, was bem fühnen Führer zu folgen nicht mehr Muth genug gehabt hatte, und lieber wiberstandslos sich erstechen lassen, als fechtend fallen ober sich retten Rur 17 Wefangene waren in allen biefen Wefechten am Pfingstfest angenommen worden.

Das bündische Heer hatte an diesem Tag mehr Leute verlosten, als je bisher an einem Tag, die Böblinger Schlacht ausgesnommen: und bei Königshofen und Ingolstatt hatten die Pferde so sehr gelitten, daß nachher im Lager zu heidingsfeld sie in solcher Anzahl sielen, daß man vor dem Geruch fast nicht bleiben konnte und das Lager verrückte! Der Truchses ließ das Lager schlagen eine Viertelmeile vom Schloß, "in einem Moos, bei

Ц.

<sup>1)</sup> Sans Lut , Sanbidrift.

einem rinnenden Baffer, bafelbst bie Racht Ruhe gu haben," während die Dörfer Butthard, Sulzborf, Jugolftadt und Giebels ftadt mit ihren Klammen als Wachfeuer leuchteten. waren umstellt und angezündet worden; was von Bauern barin blieb, fam burch's Feuer um; was herausfioh, burch bie Reifigen. In Giebelstadt schossen fie aus den brennenden Sausern noch auf ibre grausamen Keinbe. Bon allen barin waren noch 7 übrig, fie frochen in's Gesträuch am Schlofgraben. Die Reiter, die zu Rog babin nicht fommen konnten, riefen in entsehlichem Scherz hinüber, wer die Andern erstäche, solle begnadigt fenn. Und einer erstach 5 feiner Bruder, mit bem fechsten ringend fturzte und erfoff er im Schloßgraben: fest sich umflammernd fand man zwei Berippe, als man fpater bas Baffer abließ.

Bis Würzburg hin zeigten die brennenden Dörfer die Spur der Bündischen: um nach Würzburg zu gelangen, hätte Florian Geper mitten durch das Heer der Sieger hindurch gehen müssen; er schlug den Weg zu dem Gaildorfischen Hausen ein, der sich ihm besonders verbrüdert hatte. Alle die Seinen, bis auf wenige, hatte Florian verloren, alle waren ihm erschlagen an Einem Tage des Jorns, er stand einsam, schwieg und trug's: zweierlei hatte er nicht verloren, sich selbst und die Hoffnung. So lang ihm Arm und Schwert blieb, blieb ihm der Wille, seinem teutschen Volke zu helsen, und der Glauben an die Möglichkeit.

Der große Gaildorf-Hallische Hause hatte noch keine Berluste erlitten. Gegen 7000 hatten sich zuleht noch im Lager bei Thann zusammengezogen. Eine Abtheilung zu Roß und zu Fuß war vom Bundesheer schon bei Neckargartach seitwärts ins Rocherthal ente sandt worden, und hatte sich mit dem Kriegsvolf der Stadt Hall vereinigt. Den Gmünder Wald hatten sie gebrandschapt und geplündert, in der Stadt Gmünd den neuen Rath abgesetzt und um Geld gebüßt, den alten wieder eingesetzt, das Haus des Prädicansten niedergerissen. Dieser und die meisten Goldschmiede waren entswichen. Die Gerüchte von den Niederlagen rings umher, des Truchz

<sup>1)</sup> Solzwart , Sanbidrift. Gmunber Aften.

feß Drohbriefe, bes oberften Sauptmanns ber Gailborfer Ginverständniß mit den Gerren hatten die Kolge, daß der Saufe fich auflöste, namentlich die Sallischen Bauern ben Winken ihres Raths folgten, und che sie gestraft wurden, über Nacht neu huldigten. Die Bunbifchen und bie Sallischen Anechte zogen gegen ben Reft bes Haufens, der 2000 Mann starf noch bei Thann lagerte, und gebachten ibn zu überfallen. In Thann aber fanden fic feine Geele. Durch Feuerzeichen auf ben Bergen und burch Warnschusse von ber Absicht ihrer Keinde benachrichtigt, hatten sich die Bauern in bie Balber zerftreut. Die grauenvollen Ergablungen von Konigs= hofen und Jugolstadt machten auch auf bem Gmunder Bald im Ellwangischen und Limburgischen tiefen Gindruck. Klorian Gener fand hier alles entweder neu gehuldigt oder zerstreut, aufgelöst, entmuthigt. Roch wagte er ben Bersuch, die, welche noch nicht wieder gehuldigt hatten und noch nicht entwaffnet waren, die aus bem Bürttembergischen hieher Versprengten, die aus dem Rocher und Jartthal ohne hoffnung der Begnadigung auf diesen Balbern Bersteckten wieder zu versammeln, und ben Bald, das Ries, ben Birngrund und die Rotenburger Landschaft im Rücken ber Fürsten neu zu bewegen. Aber er war am Biel. Am 9. Juni wurde Floz rian Geper mit seinem Anhang auf bem Speltich, einer Balbhöhe zwischen ben Schlössern Bellberg und Limburg unweit Sall von seinen Berfolgern aufgespurt. Es war sein eigener Schwager, Wilhelm von Grumbach, der ihn überfiel. Er fank fechtend und alle bie Seinen mit ihm im hoffnungelosen Rampfe.

Der Tod im Felde rettete ihn vor den Schaffoten, und half ihm zur ewigen Freiheit. Noch über der gefallenen Sache des Bolkes hielt er ungebrochen vorfechtend den Ritterschild: nicht gegen den Lebenden sollten sie sich des Sieges rühmen, kaum gegen seine Leiche.

Er war auf ben sonnigen Bergen, auf den freien Höhen des Lebens geboren: am Kaiserhof der Hohenstaufen glänzten schon in ritterlichen Ehren seine Ahnen. Aber den Armen in der Niedes rung, den Gedrückten im Thale schlug sein Herz. Er hat dem Bolfe gelebt und ist dem Bolfe gestorben, fromm und treu bis

ans Ende bem Evangelium seiner Ueberzeugung, bem Worte Got= tes in allen seinen Folgen, ergeben ber driftlichen Freiheit, nicht ber einseitigen falschen, sondern der ganzen und mahren. Wie fei= nem Borbild Ulrich von hutten, war ihm im Leben beibes gege= ben, bas Wort und bas Schwerdt, und zweierlei wurde ihm voraus im Sterben, ein ehrlicher Reitertob im Rampf fur bie von ihm heilig erkannte Sache, und bas, daß auch bie Berläumdung nicht magte, auf sein weißes Gewand einen Fleden zu werfen. Das Bolf bußte es, daß es ihn hintan sette; er bußte seinen, aus seiner eisernen Ronsequenz hervorgegangenen falschen Rathschlag mit bem Frauenberg, und die Ungeschicktheit seiner Mithauptleute, die ihn ohne alle Kunde ließen, daß er im freien Keld überfallen wurde. Nicht Beig nach Ehre, Ginfluß ober Beute wars, was ihn handeln ließ, auch ber Feinde feiner hat dieses ihm nachgerebet; und ruhmlos fiel er und schlicf lange fast vergessen. auch feine Zeit und fein Lohn mit ihr kommen, wenn auf ber ganzen befreiten deutschen Erde der Bater den Sohnen und Enkeln erzählen wird von benen, die mit ihrem Blute ben Baum gepflanzt haben, in beffen Schatten ber Landmann und ber Burger ein fchoneres, ein würdigeres Dasenn genießen: bann wird man auch reben und sagen von Florian Gener, bem hauptmann ber schwarzen Schaar. 1

## Die Sieger.

Nach solchen blutigen Arbeiten zählte der Feldhauptmann des Bundes sein Heer. Mit 18 Fähnlein 2 hatte er den Feldzug eröffnet, jedes zu 400 Mann. Bei der Vereinigung mit dem Pfalzgrafen und den andern Herren rechnete man nur 6000 Bun=

<sup>1)</sup> Quellen für bieses Kapitel: Handschriften von hans Lup, Seidler, Holzwart, Lorenz Friese, Hoffmann; Bericht bes Augenzeugen; Haarer.

<sup>2)</sup> Solzwart, Sandschrift. Bericht bes Augenzeugen.

bische, ungeachtet ber ganze württembergische Abel zu ihm gestoßen war', und die Regierung zu Tübingen reichlich ersett hatte, was er an Bolf nach Radolphzell abgegeben hatte: es ist klar, daß er von Baldringen bis nach der Böblinger Schlacht wenigsteus dritt-halbtausend Mann verloren hatte. Die verstärkten und stets ernenerten Fähnlein der Bundesstände hatten von Böblingen bis jest wieder so gelitten, daß das Augsburger Fähnlein, welches noch das stärkste war, kaum 300 zählte. Wie mögen erst die pfalzgrässischen und die andern zusammengeschmolzen seyn! Diese Jahelen verkünden es laut, daß die Art und Weise des Pariser Moniteur um Jahrhunderte älter ist, als man meint: nach den Berichten der Fürsten hatten sie die Haufen der Bauern ohne Verlust geschlagen!

Am Abend des 5. Juni lagerte das Fürstenheer im Städtchen Heidingsfeld und in den Gärten unten am Main. Bei dem Holzgarten wurden die Geschüße nach Würzburg hinein gerichtet, es war Pfingstmontag, alle Trommeter bliesen auf, alle Heerpausken wurden geschlagen, denen im Schloß zur Herzensfreude, aber Bürger und Bauern erschracken solchen Spiels: die im Schloß anteworteten, indem sie alle ihre Geschüße dreimal in die Stadt hinab abseuerten.

Noch in berselben Nacht räumten die Bauern die Tellschanze, wie sie zuvor Heidingsseld geräumt hatten, und nahmen ihre vier größten Geschühe über die Mainbrücke mit sich in die Stadt. Noch waren gegen 5000 vom Hausen in Würzburg zur Vertheis digung entschlossen, noch keines der Häupter der Würzburger Bürzgerschaft entwichen: noch am 7. Juni, zwei Tage nach der Ankunft des Fürstenheeres, war die ganze rechte Mainseite von den Feins den unbeseht und offen. Es blieb den Bauern und ihrem Anhang in der Stadt, wenn sie diese gegen das von den Höhen spielende übermächtige Geschüh der Fürsten zu halten verzweiselten, der Abzug durch's Pleichacher Thor in den kaum eine Stunde entsernten großen Gramschaher Wald, und von da in den Spessart, wo kein

<sup>1)</sup> Beibes bezeugen Sunberte von Urfunben in ben Bunbesaften.

Reiffger ihnen folgen konnte, und von wo fie nach allen Seiten icone Landschaften hatten, baraus sich ben Unterhalt zu holen. Aber Burger und Bauern blieben, fein Rabelsführer, feiner ber schwer Betheiligten, außer Bermeter, entwich. Daraus erhellt, daß Bürgermeister und ber alte Rath an Burgern und Bauern zu Berrathern wurden. Sie wußten, bag ber Pfalzgraf und ber Truchfeß fich begnügten, alle andern gnädig zu strafen, wenn bie Unführer ihrer Rache lebend ausgeliefert wurden. Jakob Rohl, ber oberfte Sauptmann, war bei Zeiten von Ingolftadt nach Givel= stadt entritten, feine Mitburger hatten ibn dem Rath zu Burgburg ausgeliefert und biefer ibn, als einen Rettungspreis für fich, wie die Meininger mit Schnabel thaten, beimlich in bem grauen Ectarbsthurm in Keffeln aufbewahrt. Go ichloffen fie auch heimlich mit bem Truchfeß einen Unterwerfungevertrag, beffen vier Punfte die Brandschahungssumme, die Entwaffnung, die Auslieferung ber Urfächer bes Aufstands und der Hauptleute, und die neue Suldi= gung auf das alte Serkommen waren. Auf das bin übersandten Bargermeifter und Rath Abends 4 Uhr am 7. Juni die Unterwerfungsacte. Da die Auslieferung ber Saupter der Sauptpreis ihrer Begnadigung war, fie diefe aber für fich nicht faben fonnten, so verheimlichten sie vor benfelben den mahren Bertrag, und hiel= ten fie burch die Täuschung bin, als ware mit ben Fürsten babin unterhandelt, daß sie sich nicht auf Ungnabe, soubern auf Gnabe ergeben. Denn auch jest noch, nach Absendung ber Unterwerfungs: urkunde, verließ weder am Abend noch in der Nacht auch nur einer ber Führer und Betheiligten die Stadt, und am Morgen waren alle Thore mit reisigen Geschwadern umstellt. biesem Gange ber Dinge zweifelt, bem bleibt bloß übrig zu glauben, daß die Anführer und die andern sich eben das Schauspiel bes prächtigen Ginzugs ber Fürsten nicht haben nehmen laffen wollen, um dann ihnen bagegen mit ihren Ropfen zum blutigen Speftafel zu bienen.

Um 8. Juni 8 Uhr Morgens zog der Truchses mit den Fürsten in Würzburg ein. Rings um die Mauern ritten Reisige, damit keiner über die Mauern entränne. Das Thor, burch bas

fie einzogen, besetzen bie Rennfahnen, britthalb tausend Reifige folgten ihnen in die Stadt. Boraus ließen fie den Befehl geben, Die Bürger Burgburgs follen fich auf bem Markte, Die Burger aus ben Landstäbten auf bem Judenplage, bie Bauern auf bem Rennwege aufstellen. Diese brei Pläte umstellten bie Reisigen. Buerft ritten die Fürsten und herren auf ben Markt. Der Truch= feß, vier Scharfrichter mit breiten Schwertern neben fich, sprach au ben Burgern, Die mit entblöstem Saupt und thränendem Aug' standen, scharf von ihrer Treulosigkeit und ihrem Meineid, und wie sie barum Alle bas leben verwirft hatten. Da fielen Alle auf bie Anice. Bernhard Wiegners, bes Kannengiegers, hoch= schwangere Frau brangte fich burch bie Reifigen, burch bie Menge in ben Ring, fiel ben Fürsten zu Füßen und flehte um bas Leben ihres Mannes. Man wies sie ab. Die Kürsten gingen binweg in die Kanzlei und beriethen sich gegen eine Stunde. schickten fie bem Truchses einen Zettel. Diesem gemäß ließ ber Feldherr ben obersten Hauptmann Jakob Köhl aus bem grauen Ectarb holen und enthaupten. Der zweite, ber aus den Burgern erfordert wurde, war Bernhard Wiegner, der britte Philipp Ditt= mar, ber Sohn bes Bilbhauers, ber Alte war entwichen; ber vierte Sans Leminger, der Baber jum Lowen; ber fünfte Sans Schiller, ber Rothschmied, ihre vier Saupter fielen. 70 Burger wurden in die Gefängniffe abgeführt, 13 bavon fpater enthauptet, bie andern schwer an Gelb gebüßt.

Bom Markte ritt der Truchses auf den Judenplat, wo die Fähnlein aus den Landstädten hielten. Er ließ die Hauptleute, Fähndriche und Waibel, und "die, welche den Aufruhr gemacht im Lande zu Franken" vorfordern: 24 sollten mit dem Schwerdt gezrichtet werden. Schrauttenbach aus Carlstadt bot 2000 Gulden für sein Leben, wie jener zu Königshofen: auch er mußte sterben. Dann zog der Truchses hinaus auf den Graben, wo die Bauern im Ring hielten. 70 wurden ausgefordert, die in Aemtern beim Haufen gewesen waren, davon wurden 37 enthauptet, die andern wurden von den Sdeln frei gebeten. Geb waren im ganzen 200

<sup>1)</sup> Daß bie, welche bei Königshofen und Ingolstadt keinen Pardon gaben, bier so gnädig sind, hat seinen Grund. Es waren wohl die eigenen

zum Tobe bestimmt gewesen. Auf bem Schloß wurde auch ein Burger und ein Jube enthauptet: fo waren es 81 Gerichtete. 1 D weh, rief ein junger Bauer aus, als er zum Nachrichter geführt wurde, o weh, ich foll schon sterben und habe mich mein Leben lang faum zweimal an Brob fatt gegessen! Gin Bäuerlein, bas nicht ausgezählt worden war, brangte fich neugierig burch bie Rei= ter auf ben Plat, wollte schauen, wie es feinen Befellen ging; "ben erwischt ein Senkersknecht, führt ihn zum Meister, wurd' enthauptet." Unter ben ausgesonberten Bauern ftand ein ftarker junger Gefelle, bachte, weil ich boch fterben muß, mag ich ben Jammer nicht mehr feben, drang dem Meifter zu und ließ fich enthaupten: er war in der letten Reihe gewesen und wäre erbeten worden. 2 Die Fürsten hatten ben Hinrichtungen mit zugesehen und nahmen nach dem Schauspiel einen Trunk. Den anbern Lauern wurden ihre Wehren und harnische genommen, weiße Stäblein in die hand gegeben, und sie vor Racht aus der Stadt gewiesen. Biele hatten bes Morgens versucht zu entrinnen und waren aus ber Stadt gefallen, aber von den Reifigen braußen cr. stochen worden. Biele wurden auch jest im friedlichen Beimzuge erschlagen. Zwischen Würzburg und Heidingefeld fand man in den Weinbergen und in den Graben viele todte Körper, erschoffen und erstochen. Stadt und Landschaft wurden entwaffnet, überall die alte Kirche hergestellt; Warzburg selbst mußte 8000 Gulben an den Bund zahlen, der Bischof behielt sich seine Strafe vor, "bie er auch nachmals in keinen Bergeß gestellt." Er nahm für sich, Geistlichkeit und Abel des Stifts 218,175 Gulben.

Herren, die hier ihre Bauern sich erbaten, und zu Königshosen hatsten sie solche vor sich, die noch außer der Weinsberger That durch anderes den Grimm des Adels gereizt hatten. Sebastian Franke sagt, sie haben in den Schlössern Weib und Kind geschändet; und in den Heilbronner Untersuchungsakten sindet sich die Frage: wer der erste gewesen an der Kammer zu Krautheim über Marx Stumpfen Weib. Fasc. 99. a. Nro. 31. Beilage.

<sup>1)</sup> Sans Lun und ber Augenzeuge ftimmen in ben Bablen genau überein.

<sup>2)</sup> Hans Lut, der dabei war. Seidler, (zeilische) Pandschrift. Friese. Zweifel. Bericht des Augenzeugen.

Tage lang branbichatten bie Fürsten bie Umgegenb. Um eifrigsten war Markgraf Casimir in seinen Landen. Um 7. Juni zog er in Rizingen ein, bas brei Fahnlein gum Saufen entfendet hatte; 52 Bürger entwichen furz vor seinem Ginzug, Die Stadt batte sich auf Gnade ergeben, ber Markgraf bem Rest ber Burger bas Leben gesichert. Er ließ fünf Burger, Die er aus Burg = Bernheim mit fich führte, auf bem Markte enthaupten, über 100 Rizinger aussondern und bie Nacht burch in einem großen Keller verschlies Um andern Morgen ließ er sie herausholen, Vielen bie Kinger abhauen, 59 die Augen ausstechen. Die meisten baten, lieber sie zu töbten. Allein Casimir war unerbittlich. "Ich weiß, fagte er, daß ihr geschworen habt, ihr wollet mich nicht mehr ans sehen, so will ich euch vor Meineib bewahren." 2 Zugleich gebot er, daß sie niemand führe, niemand heile, bei schwerster Strafe. 3 Auf 10 Meilen weit von Rizingen verbannte er bie Augenlosen. Viele starben bald baran, die andern sab man noch lange an ben Landstraßen betteln und ben Markgrafen verfluchen. Er aber begab fich zu ben andern Fürsten nach Wärzburg, um mit bem Truchses die Blut= und Brandreise gemeinschaftlich zu machen. Schweinfurt machte Diene gur Gegenwehr, ergab fich aber mit ben Bauern barin gleich barauf an die beiben und ben alten Benneberger. Zwei der Kührer waren entronnen, 5 Saupter fielen burch ben Rachrichter, 10 Gulben mußte jeber Bürger gahlen. Es ging auf Sallstatt, nach Bamberg. Rechts und links plunderten Die Rriegefnechte bie Dorfer, bann gundeten fie fie an, oft muthwillig, ohne besondern Befehl. Der Bischof von Bamberg hatte nach Burzburg an ben Truchfeß einen erbarmlichen Brief geschrieben, wie er von seinen Unterthanen bedrängt und belagert fei, er wisse nicht, wenn er und seine Domherren lebend ober tobt waren, er bat ihn, zu eilen, zu retten, zu strafen. Go brach er den eben geschworenen Vertragseid. Go war's mit ben Verträgen,

<sup>1)</sup> Sans Lup: 63. Solzwart: 70. Die Thatsache bestätigen bie An- spacher Aften 105. b.

<sup>2)</sup> Solzwart , Sanbidrift.

<sup>3)</sup> Riflas Thomann, Panbschrift.

von benen Luther und so viele Rurgsichtige alles erwarteten, une belebrt burch bie Lehre aller Zeiten, bag Bertrage im Parteifampf nur bauern, wenn fie mit bem Blute ber einen Partei gefiegelt find, und daß das unzeitig aus ber Sand gelegte Schwert für die Salben jum Fallbeil wird. Ernft erklärten bie Rurnbergifchen Gesandten, es sei ohne Roth, das Kriegsvolf in's Stift zu fubren, ber Bifchof fei mit feinen Unterthanen vertragen, Die Bauerichaft habe fich rubig gertrennt. Der Truchleff ging bennoch vor. Sein Name und sein Schritt waren so furchtbar geworden, bag die Bauern in die Balber vor ihm fiohen, und wie ein Zeitges noffe fagt, "die Reiter ihnen eitel ftablern bunkten; es war, als ob Gott ben Bauern auf bem Racten fag' und ihnen bas Berg nähme; sie flohen oft, so ihnen Niemand nachlief, und so sich nur ein Bögelein rührte ober ein Blatt von einem Baum fiel, meinten sie, es ware ein Reiter, so groß und greulich machte Gott bie Reiter in ihrem Angesicht." 400 Burger fiohen aus Bam. berg nach Nürnberg; auf ber Nürnberger Warnung später weiter.

Jest von den Waffen des Bundes umleuchtet, hatten die Stiftsherren großen Muth und im Mund große Worte. Ebenso hatten sich die Teutschherrischen zuvor überall gezeigt. Zu heils bronn ging der Bruder des Commenthur vor den Laden des Scislers Koberers, eines vom Ausschusse. Wo ist dein Bater? fragte er dessen Ruaben; ich will ihm einem Strick abkausen, daran man ihn henken muß. Auf das ging Peter Roberer mit seinem Knaben eine Weile abwegs, nach Straßburg. Die mergentheimischen Herren freuten sich darauf, wie wir sahen, "mit Köpfen zu kugeln, wie die Knaben mit Schießkerlen spielen. Die bamberger Herren sprachen: Wir wollen ihnen allein darum, daß sie schon vorlängst der Lutherei anhängig gewesen, dermaßen zusetzen, daß sie die Zech mit den Köpfen bezahlen sollen. Ohne alle Gegenwehr rückte der Truchsseß in Bamberg ein. Zwölf ergriffene Hauptleute und Anfänger

<sup>1)</sup> Sebaftian Frante.

<sup>2)</sup> Bunbesalten : Peter Roberers Urgicht, Fasc. 99 b.

<sup>3)</sup> Schreiben bes Sefretars Spieß an ben Teutschminifter bei Dechste.

<sup>4)</sup> Mulner, Sanbidrift.

in ber Bauernfache wurden fogleich enthauptet, barunter zwei vom Rath. 1 Ebenso 12 Bauern; zweien wurden die Augen ausgeftochen. Als der Nachrichter nach dem 13. Bauer, den er enthaups ten sollte, sich umfah, war er fort aus bem Ring: er war unter einem Roß hinaus und burchgeschlavft, und blieb verschwunden. Neun der reichsten Bürger, die notorisch den Bischof vor Vielem, die Als tenburg vor der Plünderung und Zerstörung bewahrt hatten, die aber der neuen Lehre zugethan und die reichsten waren, ließ er in ben Thurm werfen, verschenfte ihre Guter, wie er auch in Seil= bronn, aber ohne Erfolg, that, an feine Diener, und wollte fie bem Bischof zu Lieb richten. Rurnberge Ginfprache allein rettete fie. Der Vertrag mit bem Bischof wurde für erzwungen erklärt unb zerrissen: dem Stift ein Schadenersat von 170,000 Gulden für Bischof und Adel auferlegt, Sallstatt bis auf wenige Baufer vom Boben weggebrannt. Das abziehende Bundesbeer ließ, wie überall, fürchterliche Spuren: Rog und Trof, lange heerben geraubter Schaafe und Rinder, die es nachschleppte, zerfragen und verbarben Wiefen Durch Rurnberg wurde ihm ber Durchzug vergonnt, aber nur burch bie hauptstraße: alle Baufer berfelben zur Geite, jowie alle andern Stragen waren mit Retten gesverrt, und 400 Pferbe im Sold bes Raths und alle Burger ftanden in Waffen und alles Geschütz war aufgefahren. 2 Darauf wurde bas Ries fchwer gebrandschatt, in Nördlingen mußten 100 Baufer, jedes 6 Gulben zahlen, ber neue Rath murbe ab- und ber alte wieder eingesett, es wurden einige enthauptet, einige verwiesen: 3 und boch war es, trop ber Renerung, fo geordnet in ber Stadt herge= gangen, daß die Nördlinger Messe, wie gewöhnlich, gehalten und viel besucht worben war. Deiningen wurde niebergebrannt, 4 Tage wüstete das heer um Rördlingen ber, doch kam es nicht in die Stadt. Dann eilte ber Truchfeß in's oberschwäbische Land. Casimir war mit ber Brandfacel und bem Richtschwert in sein eigenes

<sup>1)</sup> Sans Lut, Sanbidrift.

<sup>2)</sup> Bericht bes Augenzeugen, Sans Lut und Solzwart.

<sup>3)</sup> Seibler, Sanbidrift. Bericht bes Augenzeugen.

Bu Reuftabt an ber Aifch, bas nach bem Land gurückgefehrt. Abzug ber Bauern um Gnabe bat, zogen Manner und Beiber mit brennenben Rergen in ber Sand ihm entgegen und warfen fich ihm zu Füßen. 1 18 ließ er enthaupten. Bernbeck, ber oberfte Sauptmann, rettete fich burch 700 Gulben Gelbbuge; Moriz Wild, ber Wirth und Anfänger des Aufstands zu Erlbach, bei bem Cafimir gewöhnlich herbergte, ging frei aus: ber Markgraf meinte, sie wollen gegenseitig sich ihre Zeche auslöschen. Ueberall hin schickte er Befehl, "bie Aufrührer in feiner halsgerichtsordnung auf's Sochste zu bestrafen, ohne Schonung die Ropfe abzuhauen. 2 Bu Markt Burgel, wo er beim erften Borübergeben nur gebrand. schaft hatte, ließ er jest aus ben Sichergewordenen 43 enthaup= ten, und alle Bauern mußten fnieent, mit rothen Rreugen auf ber Bruft, um Gnabe fiehen. Windsheim, tie freie Stadt, wurde nur burch Rarnberge Schut vor seiner Rache gerettet. Bu glei= der Zeit war sein Bruber, Sans Albrecht, ber Coabjutor von Magbeburg, auf feinen Befehl im Gebirg, wo es boch fast nur bei bloßen bosen Worten geblieben war, mit Folter und Blutgericht so thätig, daß, als er heimzog, die Wittwen und Baisen ber Hingemordeten auf ben Straßen ihm nachliefen, ihn verfluche ten und ihm nachriefen, ob benn schon alle Bauern geschlachtet Ueber zweimalhunderttausend Gulden Strafgelder erpreßte Casimir, indem er zwei Jahre lang die armen Leute mit Juquisi= tionen fort qualte; bis die eigene Ritterschaft, Sans von Balbenfele an ber Spige, sich bagegen sette. "Gnäbiger Berr, schrieb ihm biefer, es find nichtswürdige Dinge, um die man jest noch bie armen Gefangenen qualt, vergeßt einmal bas Bergangene und neigt zur Barmherzigfeit euer Berg." Rotenburg, Die freie Stadt, hätte der Truchseß gern selbst heimgesucht: da er anders wohin giehen mußte, wurde die Freude, die Stadt zu ftrafen, bem Mart-Die Stadt bufte jest ihre Salbheit, ihren Gigennut. Als im Namen der am Endseerberg Versammelten Andreas Rosch,

<sup>1)</sup> Anspacher Arciv V. 76.

<sup>2)</sup> Anspacher Aften I. 291.

ber Pfarrer von Tauberzell, fie um Geschüte anging, ben graufamen Tyrannen, ben Markgrafen, zu schlagen: ba hatte ber Rath Rach ber Ronigshofer Schlacht versuchten Cafpar fie geweigert. Christan, ber Commenthur, Stefan Menzinger und bie andern Bolksmänner die Stadt zu ermuthigen, fich zu vertheibigen : fie zog es vor, um Gnabe zu bitten. "Gi, fommt ihr, friecht ihr zum Rreng?" rief man in Beibingsfelb ben Gefandten entgegen. Biele Bürger entwichen jest aus der Stadt. Sie hatten ben Plan, die Landwehr noch einmal in bie Waffen zu bringen, bie Stadt gu besehen und fich gegen ben Bund zu vertheibigen. Mit bem Francisfanerfloster, bas an bie Stadtmauer stieß, waren fie im engsten Busammenhang. Der Rath erfuhr es, verlegte die Bruder mitten in die Stadt und besetzte bas Rlofter. Am Rirchweihsonntag, 18. Juni, standen Menzingers Pferbe gefattelt, er felbst hörte noch, ch er entweichen wollte, die Predigt. Im prachtigen schwars zen Kamlottmantel lebute er nach bem Gottesbienst an einem Goldschmiedladen, und sprach mit Kilian Stschlich, dem Tuchma= cher, da überfielen ihn die Stadtfnechte. "helft, ihr Burger, helft ihr driftlichen Bruber! rief ber Junker." Lieber, bie Bruberschaft hat ein Enbe, entgegnete ein Chrbarer. Das Bolf ließ ihn abs führen, in den festesten Thurm. Um auch die Bauern zu schrecken, ließ die Chrbarkeit durch Abelige umher mehrere Dörfer plundern und abbrennen. Doctor Deuschlin suchte in ber Predigt bas Bolf für Menzinger zu bewegen: sie sollen Mitleiden haben mit dem gefangenen Bruder und ihn befreien. Aber auch er und ber blinde Monch wurden in den Thurm geworfen : ber Commenthur entfloh, ebenso ber Barfüßer Meldior, des blinden Monche Schwager; Jörg Spelt, Jörg Kumpf und andere. Herr Ghrenfried, ber Alt= bürgermeister, war früher entwichen. Um 28. Juni zog Casimir mit seinem Beer ein. Brettheim und Orenbach wurden vom Boben weggebrannt: Die Brettheimer versuchten noch Widerstand, und viele wurden erstochen; die Orenbacher hatten sich und all' ihre Sabe in bie Balber geflüchtet. 70 Namen ber Burger fanben auf bem Anklagezettel, 30 von ber Lanbschaft. Rur 19 ber angeklagten Bürger, fanden fich im Ring ein, bie andern kamen

burch. 5 auch von biefen noch burchbrachen mit bem Muth ber Bergweiffung ben Ring ber Außfnechte und retteten fich. ben angeschuldigten Bauern fant fich feiner ein, als einer, ein einfältiger Buriche. Bon ben Bürgern wurden bie 14 enthauptet, barunter Meister Bessenmaner, ber Schulrector, und Sans Rumpf, ber Priester, ber frank berbeigetragen wurde. Auch Stefan von Menzingen mußte burch bas Schwert fterben, trop bem, bag fein muthiges Beib alles für ihn that, trog bem, baß Casimir ihn und die 2 Prediger gerne gerettet hatte. Menziger's Haupt fiel querft, bann Doctor Deuschlin's; ber blinde Monch weigerte fich ftanbhaft zu fnieen, und empfing ftebend ben tobtlichen Streich : erst beim zweiten Schlag fiel sein Saupt. Auch 2 indeffen ac= fangene Sauptleute von Orenbach, Sans Waltmann und Leonhart Reutner, folgten ihnen im Tob; bann Bartel Berber von Sil= kertshausen und das Bäuerlein von Endsee. Sie starben alle fest, Der Markgraf jog heim und ließ noch unter= sich selbst gleich. wegs enthauptete Leichname und brennende Dorfer hinter fich. Der alte wiederhergestellte Rath nahm es ba auf, wo Casimir es hatte liegen laffen: Rilian Etschlich, Frig Molfner und zwei andere wurden nachträglich vom Rath enthauptet, des Tuchschees rers Haus, als bas Versammlungshaus der Verschworenen, nies bergerissen und mit Salz bestreut, als eine verfluchte Stätte. Brandmarken, Ruthenausstreichen war eine gewöhnliche Strafe. Dem großen Lienhart von Schwarzenbronn gelang es lange fich verborgen zu halten. Ginst im Wirthshaus zu Lendsiebel an ben Rath verrathen, follte er von einer Zahl Reifigen aufgehoben werben; aber ber starke, riesenhafte Bauernhauptmann wehrte sich verzweifelt, bis er zusammengestochen mar. 1

Der hochwürdige Fürst Bischof Conrad von Würzburg, der hochwürdige Coadjutor von Fulda, der sich auf der Buchen als weltlicher Fürst hatte begrüßen lassen, und den die Zaubergesänge der hessischen Nachtigall und des hessischen Hahns 2 so schnell wies

<sup>1)</sup> Thomas Zweifel bei Benfen.

<sup>2)</sup> Racitgall und Sahn hießen bie zwei größten Geschütze bes Lands grafen; er hatte sie als Beute von ber Chernburg Sidingens.

ber zum Pfaffen umgesungen batten, und ber alte Senneberger zogen wie Scharfrichter und mit Scharfrichtern im Berzogthum Franken herum. Des Tags plunberte ber Bischof, er nahm außer ben Strafgelbern, Silbergeschirr, Stiftungen, Freiheitsbriefe, Wein, Bier, Früchte, was fich mitnehmen ließ, Abends murben 3, 4, 7, 8, 10, 13, 17, 22, je nachdem es fich traf, enthauptet, nach biefem Schaufpiel that er mit feinen Genoffen einen Trunf. Bei solcher Gelegenheit fiel bas Haupt des Pfarrers zu Kissingen, es fielen die Häupter hans Schnabel's und hans Scharr's, der obersten Hauptleute, und bas Haupt bes mackern Krumpfuß, bes Schultheißen der Oberfranken. Im Dorfe Gulgfeld sollten Die beiben Biegler zum Tobe geführt werden. Der Gine weinte unb fagte: er bedaure nur die Herrschaftsgebäube, weil diese Riemand mehr mit so guten Ziegeln versehen werbe. Der Andere, ein kleiner, dicker Mann, lachte laut vor bem henker. Es komme ihm gar lächerlich vor, sagte er; wo er benn seinen hut hinseten folle, wenn ihm ber Kopf abgeschlagen sen? Die Spässe retteten bei ben Herren beiben bas Leben. Un 256 Hinrichtungen hatte ber Bischof seine fürstlichen Augen geweidet, als er nach Burgburg zurückkehrte und mit 13 Enthauptungen hier feine Blutarbeit beschloß.

so leicht, als der Bamberger, brach der Statthalter des Erzestists Mainz, Bischof Wilhelm von Straßburg, Eid und Bertrag. Doch Blut schmeckte ihm nicht. Er zog von Würzburg aus mit dem Pfalzgrasen und Herzog Ott Heinrich und dem hochwürdigen Erzbischof von Trier in's Mainzische, das sich ohne Widerstand unterwark, und zerriß auf dem Markt die Berträge der Landschaft und der Bürgerschaft zu Mainz, als abgedrungen, doch vermittelte er, in seines Herrn Interesse wie in seinem, vielleicht auch nicht ohne Gesühl der Schaam, daß die ganze Landschaft zusammen nicht mehr als 15000 Gulden zahlen durfte. Nur 4 Hauptleute ließ er enthaupten, 50 strafte er mit Gesängniß. Im Rheingau hatten sie auf die Kunde der Niederlagen ihrer Brüder sich nach Hause begeben und waren stille, Frowen von Hutten kam, als sie an nichts mehr dachten, und ließ 9 zu Eltseld, 3 zu Vingen richten. Worms,

bas sich so eben erst ben Bauern augeschlossen hatte, unterwarf sich, und wie hier, wurde in Speier der Friede zwischen Bischof und Magistrat hergestellt. Nach Frankfurt waren viele Prädicanten und Bauern vor den siegreichen Wassen der Fürsten mit Weib und Kind und Gut gestüchtet. Die Fürsten verlangten ihre Austlieferung. Der Nath lieferte sie nicht aus, aber verbot ihnen die Stadt. Die Prädicanten geleitete Hans von Siegen und sein Anhang zu Pferd. Singeschüchtert durch die auswärtigen Ereignisse und die Drohungen der Fürsten ließen die Jünste ihre Artikel fallen. Auch Doktor Westerburg verließ die Stadt. Durch geworzbene Knechte hielt der Rath das Bolk im Zaum. Durch Geld, das er heimlich an die Fürsten und ihre Diener zahlte, hielt er das Heer von der Stadt fern. Gestraft wurde für jest Niemand, wohl aber später: jener Kunz Haas wurde im Jahr 1527 auf rechtliche Berurtheilung in den Main geworsen.

Gin großer Theil ber Rheinfranken ftand in Baffen : bes Pfalzgrafen Vertragsbruch und blutiges Verfahren hatte sie aufge= regt, während er nach Burgburg zog. Dazu waren die Boten ber Oftfranken, ihrer Brüber, gekommen, bie fie aufmahnten, über ben Rhein zu gehen und sich mit ihnen zu vereinigen; fie wollten jenen wenigstens eine Diversion machen. Wegen 8000 waren fie in ber Rheinpfalz wieder versammelt, ein Zusammenfluß aller früheren Haufen, fie waren fo verbittert, daß fie ben Pfalzgrafen und alle Die Seinen zu erwurgen brohten. Gie hatten bas Schloß Dirm= stein erstürmt, und weil sich ber Amtmann von Bell, ber mit fünfzehn Anderen barin lag, nicht ergeben hatte, alle erstochen und ihre Leichname zum Schloß hinaus geworfen, bann bie Burgen Bolanben, Staufen, Westerburg und Neuleiningen ausgebrannt, ebenso Altleiningen und viele Schlösser am Donnersberg herum, Kirch= heim eingenommen, das Kloster Heningen geplundert, die Gräfin von Westerburg gezwungen ihnen zu tochen und bas Effen auf ben Tisch zu tragen. Sie waren im Zug auf Oppenheim, als das Fürstenheer herankam. Die Fürsten hofften sie vor bem Schloß Gentheim im freien Felb zu betreten: aber in ber Racht gingen fie ruchwarts von Dalheim nach Gunbelsheim und weiter nach Pfebersheim, bas

ihnen, vhwohl 300 Mann Bejakung barin waren, Die Thore off-Als fie nur einen fleinen Theil' ber fürstlichen Reifigen vor fich faben, fielen fie beraus, mit ihrem gangen Saufen, ihren Bagen und ihrem Keldgeschütz. Damit er fie zum Auszug reize, und bewege, hatte der Pfalzgraf nur 7 Fahnlein Knechte und 700 Pferde vorgeben laffen, er felbst mit dem ganzen Beer sich in Sin= terhalt gelegt. Als fie eine Strecke heraus waren, und aus einem Beinberg mit ihrem Beichut beim erften Schuß hart neben bem Pfalzgrafen, diesem zu großem Berdruß, seinen Geheimschreiber er= fcvffen, wurden fie von denen im Flecken eilende verständigt, daß fich auf der Sohe noch ein Reitergeschwader zeige und mehr ba= hinter zu vermuthen senn möchte. Allsbald wendeten fie fich jum Städtchen zuruck, die Reiter hieben ein, das fürftliche Befchut vom Berg bei St. Georgen Kirche herab schof redlich unter fie, mahrend auch der Bauern Geschütz fortspielte. Die Reisigen aber er= stachen allein gegen 1500, ber Mehrtheil entfloh in Die Umgegend und in das Städtchen, Wagen und Geschut Dahinten laffend; waren die Außfnechte in die Weinberge auf Die Bauern gefallen, es wären diesen Abend wenige bavon gekommen. Rachts umstellte ber Pfalzgraf ringeum Pfedersheim, und in der Frühe des 24. Juni fielen 262 Schuffe aus ben Beschützen in bie Stadt. Die barin ergaben sich auf Gnade und Ungnade. Der Pfalzgraf befahl sie in 3 Saufen zu theilen, die fremden Bauern, meift pfalzgräfische, besonders, die Befatung besonders, und die Ginwohner besonders. Rachmittags wurden die Fremden querft heraus erfordert, vor bem Thore mußten fie ihre Wehren ablegen, und dann durch die Spas liere der Reifigen nach dem St. Beurgen Berg oberhalb der Stadt, in ben Ring bes ganzen reifigen Zeug fich begeben: hier wollten die Fürsten die Rechtschuldigen ausmustern und ihnen ihre Strafe Im hinausgehen versuchten die Bauern eines widerfahren laffen. Theils zu entlaufen, die Reifigen, welche die Spaliere bildeten, wollten diefes Ablaufen wehren, erritten und erstachen die Entfliebenben großentheils: ale dies der auf der Sohe haltende reifige Beug fah, brach er herab, fiel und hieb in die wehrlosen Bauern allzumal, und in einem Ru waren über 800 Bauern erstochen und

II.

zusammengehauen. Der Erzbischof von Trier fach und mehelte mit eigener Sand barein und ermunterte mit Worten gum Geme-Dem Pfalzgrafen, fagte man, fen es leib gemefen : fein aus= führliches Schreiben barüber ift falt, nicht ber leifeste Bug barin von einem Leid. Auch biefer Berr hatte Blut verschmeckt. bem Gemekel nahm er aus ben noch übrigen Bauern und aus benen im Flecken achtzig beraus und ließ allen bie Saupter abichlagen. 1 Tage barauf verbluteten noch ein Sauptmann und ein Käbndrich aus bem Umt Lautern unter bem Richtschwerdt, banu verlegte ber Pfalzgraf das Blutgericht nach Freinsheim und Neustadt an der Sard, von hier ins Dieberelfaß, Landau ergab fich gleich, Beiffenburg, bas gang bie Sache ber Bauern fo eben erft genommen hatte, vertheidigte sich mit Muth. Die Fürsten schoffen binein, die brinnen heraus, und erst als 600 Augeln in die kleine Studt gefallen waren, ergab fie fich auf Bertrag am 7. Juli, gab 8000 Gulben und 6 Gefchüte an die Fürsten und 3 ihrer Burger aufe Blutgerüft. Bon ba gog ter Churfurft Erzbischof von Trier beim: in Trier rührte fich jest Niemand, auch in Köln wurde es ftille, brunten in Munfter behaupteten fich die Bürger gegen die hohe Sprache bes Bischofs mit Burbe, selbst ber Erzbischof von Köln, sein Bruder, bessen Waffen er anrief, rieth ihm, um die Burger gegen fich und die Beiftlichkeit nicht noch mehr aufzubrin= gen, ben Weg ber Gelindigkeit einzuschlagen, und erft im folgen. den Jahre ließ die Stadt "dem Erzbischof zu Lieb" ihre Artifel fallen und die Domherren in das Ihre zurückkehren. und Churfürst Ludwig aber fehrte nach. Heibelberg zurück. ließ auf seinem Beimzug noch manchen blutigen Rumpf hinter sich, und hatte an zweimalhunderttaufend Gulben 2 an Strafgelbern fich zusammen gemacht. Auf einem Landtag, ben er endlich am 26. September hielt, versprach er, wenn seine Unterthanen über=

<sup>1)</sup> Eigenes, sehr ausführliches Schreiben des Pfalzgrafen an Georg Truchses vom 26. Juni, in Niklas Thomanns handschrift. Bu vergleichen ist auch Haarer und die alte Handschrift bei Schunk.

<sup>7)</sup> Thomas Zweifel bei Benfen G. 486.

mäßig beschwert zu seyn meinen, ihre Lasten zu erleichtern, und bie Landstände anworteten, das werde Gott angenehm, und fünfstiger Empörung vorzubeugen, das beste Mittel seyn.

## Der Ansgang in Oberfdmaben,

Rach bes Truchsegen Abzug auf Burttemberg und weiter auf Franken waren ce nur noch einige fleinere Abtheilungen von Reis figen und Fugvolf, welche bie ju Ulm guruckgebliebenen Bundegrathe aussandten, durch Todschlag und Brandschatzung die Gemeinden ber Bauern nieder zu halten, und die neue Huldigung einzunchmen. Belde Dörfer oder Sauser nicht huldigten, wurden verbrannt. Um 27. April fam ein solcher reisiger Zeng von 200 Pferden nach Feringen, huldigen zu laffen. Die Bauern flohen nach Solzheim. Feringen wurde angezündet. Auch die von Grumbach flohen nach Holzheim. Grumbach wurde nicht verbraunt, blos weil der Junfer baselbst, Dietrich von Westerstetten, fur sein Dorf bat. Der größte Theil ber Grumbacher fam auch zuruck, vertrug fich mit ihm und Auch die von Sdenhausen huldigten, die von Hausen nicht; barum murde Saufen verbrannt. Bum Entgelt verbrann= ten die Bauern bes andern Morgens das nahe Kloster Auersperg, und die Reisigen stießen hinwieder bas Dorf. Rohr mit Fener an. Die Bauern aber nahmen am 3. Mai bem Bijchof von Augeburg sein Schloß Schöneck und plünderten es rein aus. Als der Zeug nach Thiffen fam, um die Huldigung einzunehmen, begehrten die basigen Bauern einen Tag Frist. Den andern Tag fam feiner zu hulbigen. Sie haben, sagten sie, ihren hauptmann die ganze Nacht gesucht und nicht gefunden. Die Brandsteuer bes Bundes, 6 Bulben für ben Bauer, fen ihnen zu schwer, bafür konnen fie lange zehren. 1 Bon ben Thurmen Ulms aus sah man ringe umber

<sup>1)</sup> Niklas Thomann, Handschrift.

brennende Dörfer, Schlöffer, Klöfter. Die Bauern ließen das Fähn= lein ber Rache luftig fliegen. Bis ins Blauthal herein zogen fie, und Stadt und Kloster Blaubeuren zitterten vor ihnen: 1 noch ragt als Ruine der schönfte Schmuck des romantischen Thales, das ausgebrannte Felsenschloß Hohengerhausen, es wurde wohl in biefen Tagen ausgebrannt. Im Unterland glaubte man Ulm felbst be= droht, ja zerstört. Die von Weinsberg schickten einen herauf, sich nach biefer Sage zu erfundigen: er ward ergriffen, gefoltert, mit dem Schwert gerichtet, aus feinem andern Grund, als weil er von Weinsberg war. 2 Schwerer, als zuvor wurden die Gotteshäuser. Ochsenhausen, Schussenried, Zwiefalten, Ottenbeuren von den Bauern beimgesucht; Marzensies, ein Schloß Diepolds von Stain, die Klöfter Ursperg und Irrice, und des Bischofs von Augsburg Schlöffer, Stetten, Pfaffenhausen und Weilbach ausgeplündert und verbrannt. Im Schloß Pfaffenhausen verbrannten sie ein Weib mit, die bezüchtigt war, sie fen eine Rundschafterin und wolle den Brunnen vergiften: mit jolder Berbitterung wurde ber Rampf geführt. Ober-Raunau, das Schloß Eglofs von Knörringen, war ichon angezun= bei, wurde wieder gelöscht. Unter = Raunau und bas Schloß in Rirden an der Halben wurde ausgepländert, selbst bas lettere Dorf, weil beffen Bauern gehorsam blieben: funf Bauern gu Oberroth, welche huldigten, nahmen die andern Bauern Roß und Kühe. Geld und Geldswerth zu vergraben, half nichts, ber Pfarrer von Deissenhausen hatte es gethan, die ihm geholfen, verriethen es an die Bauern. Das waren Thaten des rothen Kähnleins, das zu Wingheim fein Hauptquartier hatte. Von Allgan her kam ein anderes Kähnlein, vereinigte sich mit dem rothen, und sie nah= men am 12. Mai ben Markt Tannhausen ein, schätten bie Gin= wohner, nahmen je ben 3. Mann aus dem Ort mit sich, und rissen ben Pfarrhof in den Grund nieder- Am 13. ruckten sie vor bas Schloß Münsterhausen, das den Gerren von Roth gehörte, und hoch auf einer weiten Gbene lag, mit allem wohl verses hen, nur nicht mit Mannschaft: es lagen nur 34 Mann barin.

- - - l

<sup>1)</sup> Schreiben des Bogts vom 5. Mai im Stuttg. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Schreiben Bolf Reychards an feinen Sohn vom 16. Mai.

Diese thaten von dem wohlgelegenen Schloß aus den Bauern vielen Schaden, bis sie sich an die Scheune neben bem Schloß aelagert hatten, burch welche fie vor bem Befchut ber Belagerten gebeckt murben. Unter gegenseitigem heftigem Schießen famen bie Bauern burch die Graben an die Mauer. Gegen die Steine und anderes, was die Belagerten herabwarfen, burch mitgenommene Thuren gebeckt, machten fie Deffnungen in die Mauer, bas haus bes Schloßpförtners wurde angezündet und das Zeichen zum Sturm Die Tapferfeit der Besatzung treibt die binausteigenden Bauern öfters zuruck, aber eben fo oft laufen biefe wieder an, und mehrere gelangen, theils durch die Maueröffnungen, theils auf Leitern in ben Schloßhof, und öffnen den übrigen bie Burgthore. Mancher Bauer wird getobtet ober verwundet, aber bie Bauern gleich tapfer, wie die Befatung, und durch ihre Menge überlegen, brücken jene ins Innere bes Schlosses zuruck. Das hartnäckigste Gefecht entsteht. Die Schloßmannschaft wehrt sich mit Balken, Steinen, heißem Waffer, allem Möglichen: Die Bauern muffen weichen: greifen aber gleich barauf nur besto wuthenber an, brechen die Thuren ein, brangen die immer fechtenbe Befatung in die obern Schloßtheile, bis an's Dach: fie streckt noch mit ben Dachziegeln manchen Bauer zu Boben, erliegt aber jest ben Strei= den und Stichen ber Sieger. Rur 3 Mann und ein Weib ent= gingen bem Blutbab. Giner bavon nahm, fobald bie Bauern im Schloß waren, einige Leibe Brod, ging ihnen entgegen, und zeigte fie, als ob er Beute gemacht hatte; ein anderer war glucklich auf ein Bett, bas er hinabgeworfen, gesprungen, wurde aber von einem bazukommenden Bauer erftochen. Die Bauern durchsuchten alle Winkel und freuten sich ber vorliegenden Beute: als ploplich ein Pulverfäßchen, nach der Sage ber Ginen, absichtlich burch ben Schloßhauptmann angezundet, nach Anbern, durch Unvorsichtigkeit eines Bauern, in Brand gerieth, und bas ganze Schloß in Flam= men fette, ehe bie Beute weggebracht werden fonnte: Die Gieger hatten genug zu thun, ihr Leben zu retten. Des andern Tags war Kirchweihe zu Burtenbach: Die Bauern wollten Montags ben Rirdweihtang nicht verfäumen, andere fischten den Weiher bei Munfterhausen bagu aus: ba machte Being von Rot mit anbern einen Ausritt, fie erstachen viele Bauern und brannten einen Theil vom Dorf Muniterhausen ab. Die Bauern aber nahmen und plünderten am selben Tag noch Schloß Ervisheim. Da fam bes Bundes Hauptmann Sigmund Berger, mit 1000 Knechten und 100 Pferben, überfiel am 17. Mai beim Dorf Alen einen Bauernhaufen von 4000, zerftreute ihn, und foll bei 1000 Gefangene ge= macht, wenigstens zur Sulbigung gebracht haben. Bedeutende Berftärfungen an Mannschaft und Geschütze famen ihm nach. Bur Schlacht kam es nirgends: saben die Bauern die Keinde vor sich zu stark, so mahmen sie ben Mantel ber Balber an fich." Die Bandischen planderten die Bauern, die nicht huldigten, und die Bauern plünderten die, die huldigten. Ginzelne murben aus ben Bauern, einzelne aus ben Bündischen erstochen. Wilhelm Ritter zu Bühl verbrannte seine eigenen Dörfer am 31. Mai, Anhofen zum Theil, Kiffendorf bis auf 6 Häuser gang; Buhl rettete bie Fürsprache Sans Gegler's, des Pfarrheren. Um Pfingstag brach unter ben Lanzknechten des Bunds eine Meuterei aus, wie es scheint, zu Gunften ber Bauern : fie wurde erstickt und vier Rnechte, barunter "ein lutherischer Bub, der viel disputiren und nicht beich= ten wollte, " wurden hingerichtet. 1

So zog es sich hier unten mit Neckereien und Streifereien hin bis Ende Juni: sie dienen das Gemälde des Bolkskriegs zu vervollständigen, es zeigten sich ähnliche auch anderswo; wie aber einmal das Rad unter den Wettern der Schlachten über ganze blutende und brennende Landschaften rollte, konnte Kleineres, Einzelnes zur Seite, nicht in Betracht kommen: jest, nachdem die Donner der Schlacht ausgeschlagen haben und die schweren Gewitter vorübergezogen sind, mag es im Kleinen nachzucken und leuchten.

Größere, volle Bedeutung hatte ber Bolkskrieg weiter oben, wo das Ober= und Unterallgau, das Hegau, der Wald, der Sundsgau, theils fortwährend, theils wieder im Aufstand war.

<sup>1)</sup> Hanbschriften von Holzwart und Riffas Thomann.

In Memmingen, jener Stadt, barin bie Allgauer ihren zweiten Bundestag gehalten hatten, war es, wie in fo mancher andern Stadt, nach und nach zu einer fleinen Revolution gefom= men: die Bewegungspartei hatte gang die Oberhand erhalten. Die Burgergarbe, die sich ber Rath aus feinen Unhängern auser= wählt hatte, emporte fich in der Charwoche felbst gegen den Rath. Berbachtige Briefe des lettern waren von den Bauern braußen aufgefangen worden und ben Burgern zu Banben gefommen. Die Rathsherren fagen eben etwas länger zu Rath über die Ungelegenheiten der Bauern. Da traten bie burgerlichen Schutwa. chen braußen vor bem Saal zusammen: über so wichtige Sachen, fagten fie, fonne ber Rath nicht ohne Buziehung bes Bolfe entfcheiben, zumal in biefen gefährlichen Beiten, in benen man überall auf Unterbruckung bes gemeinen Manns bedacht fei. Gie ichwuren, einander beizustehen und auf Abstellung der Beschwerden zu Nur der hauptmann und Kähndrich waren dagegen und gingen bavon. Sie aber riefen mit Trompeten und Trommeln bie Gemeinde zusammen, bewaffnet auf bem Markt zu erscheinen. Die Rathsherren begaben fich heimlich vom Rathhaus hinweg, persammelten sich an einem andern Ort und ließen durch bie Rathsbiener ben Zünften fagen, jede Bunft folle fich auf ihrer Stube versammeln. Bu fvät. Niemand gehorcht. Allgemeiner Larm in den Gaffen. "Nieder mit den Saufern der Reichen und Pfaffen!" hort man ichon ichreien. Doch fällt feine Bewaltthä= tigfeit vor. Da läßt ber Rath fie bitten, da es Abend fei, aus= einanderzugehen, und morgen ihre Beschwerungepunfte vorzulegen; er wolle ihnen abhelfen. Magister Paulus Sopp, der lateinische Schulrector, feste fogleich die Beschwerben auf, und las fie auf bem Markt von einem Tifch herab vor. Der Rath felbst hatte ihn barum gebeten, bieg zu thun, und baburch bas Bolf zu be= rubigen. Es ging auch darauf einer nach bem andern nach haus. Die verdächtige Correspondenz, bie ber Rath als etwas lediglich Unschuldiges barftellte, wurde von bem Stadtschreiber mit der Feber gang burchgestrichen: ale fie ber Bemeinbe vorgelefen werben follte, war fie unlesbar gemacht. Gilig bewilligte ber Rath

alles, was die Gemeinde wünschte, Bollzug ber früheren Artikel Mehrere sehr verhaßte Rathe wurden aus dem und einiges Meue. Rath gestoßen, andere geachtete bafür eingesett. Doch auch jest wollte die Stadt die Bauern nicht ihren Sit in der Stadt neh= men lassen, und als diese brohten, schrieb ber Rath um 300 Knechte nach Ulm; die gestürzte Rathspartei heimlich an ben Bund um bas Sechefache: und fiche, Freitag nach Pfingften, mah= rend ber Rath zusammenfaß, kommt ber Bachter auf bem Ries bergafferthor herauf, und zeigt an, er habe viel Bolks zu Roß und zu Fuß, bei taufenden, bei ber Rapelle bei Amendingen ber-Deffen erschraf ber Rath. Er bot ber ganzen Burs gieben feben. gerschaft mit harnisch, Wehr und Waffen auf ben Markt. Drau= Ben hielten Diepold von Stein und Sigmund Berger, bes Bundes Hauptleute: sie begehrten nur für 100 Pferde Quartier. Rach gutlicher Unterhandlung ließ man bie ein, fie legten bie Waffen ab, zogen die Pferbe in die Ställe und machten sich's bequem. Da bie Bürger sahen, daß keine Gefahr vorhanden war, erging ber Ausruf, daß sich jeder nach haus in Frieden begebe: es geichah, und die Thore wurden aufgethan, und alle Bundischen, gusammen 2000 zu Fuß und 200 zu Roß, hereingelaffen: noch zu rechter Zeit entflohen 40 Burger; 5 wurden gefangen genommen, Meister Paulus Höpp auf bem Markt sogleich enthauptet, mit ihm der Bürger Bechtinger und noch einer; "es follten wohl mehr an ben Tang, aber ber recht feterische Prediger (Schappeler), ben der Bund mit Gewalt haben wollte, als die Urfache an der Bauern Aufruhr ba herum, und zwei Belfer wurden unterschlagen, bis sie davon famen. " 1 Schappeler entfam glucklich in seine Baterstadt St. Gallen. Bor Memmingen aber legten sich die Kähnlein der Allgauer, es einzunehmen.

Die Allgauer hatten den Bertrag von Weingarten, den ihre Abgeordneten auf Hintersichbringen abgeschlossen, nicht angenomsmen, sondern, wie wir sahen, Klöster und Schlösser abgethan. Desterreichische Commissäre erschienen am 11. Mai im Lager der

<sup>1)</sup> Holzwart's und Niklas Thomann's Handschriften. Schorer's Memminger Chronik.

Allgauer, die aus 177 Pfarreien des obern und untern Allgau fich gesammelt batten, 1 und fnupften mit ihnen Unterhandlungen zu Bunften bes Erzherzoge Kerdinand an: es galt einen Bersuch, ben ganzen Allgau, wie Füßen, zur Unterwerfung unter bas haus Desterreich durch gunftige Bedingungen zu vermögen. 2 Die Stadt Rauf= beuren wurde zum Ort ber eigentlichen Berhandlungen bestimmt. Ein neuer Angriff auf Füßen unter Paul Probst am 11. Mai war ohne Erfolg geblieben, am 12. waren fie über ben Lech ge= gangen und hatten das Rlofter Steingaden verbrannt, bei Lands= berg aber jenen Widerstand der Baiern gefunden. Die Unterhand= lungen zu Kaufbeuren, während deren die Waffen ruhten, führten nicht zum Ziele; der Erzherzog fette einen neuen Tag an: Die Greigniffe ju Memmingen und der Angug erzherzoglichen Rriegs= volks machten die Bauern mißtrauisch. Dem lettern, barunter viele bofe Buben waren, ber Sage nach ausgelaufene Monche, Pfaffen und Studenten, Die vom Pabfte, ",, den armen Judas "" und andere Spottlieder sangen, 5 und in Weißenhorn ärger als die Bauern hausten, sperrten sie burch Berhaue ben Weg im Kemptner Wald: viele andere Kähnlein arbeiteten, denen in Memmingen das Wasser abzugraben und verlegten alle Straßen um die Stadt. Bei einem glucklichen Ausfall aber nahmen bie Belagerten ihnen 17 Wagen mit Leitern weg, die zum Sturm bestimmt waren. Nach 14tägiger Einschließung hatten die Bauern chen die Geschütze auf die Stadt gerichtet, um Bresche zu schießen: als die Kunde vom Anzug des Truchses und des Bundesheeres Sie zogen (am 27. Juni) ab, theils auf Babenhausen, theils auf Obergunzburg. Um 3. Juli fielen zu Memmingen die Häupter von 2 Bürgern und 2 Bauern. Von Nördlingen her hatte der Truchseß wieder einzelne verbluten lassen.

Eine Figur, die wesentlich zu des Truchses Hofstaat gehörte, und des Feldheren Person eigentlich vervollständigte, war sein ge-

<sup>1)</sup> Martin Furtenbacher's Sanbidrift.

<sup>2)</sup> Rempt. lanbschaftliche Atten.

schätter Profoß, Berthold Alichelin. 1 Dieser berüchtigte Scherge war ein Soldner Ulms, die Stadt batte ihn bem Bund gelieben: "ber fuhr eine Zeitlang um in Schwaben, Franken, auf bem Schwarzwald, in Württemberg, Hegau, Allgau, weit und breit, zu benken: er hatte einen besondern, grimmigen Sag auf bas Evan= gelium; wo er einen evangelischen Prädikanten ankommen mochte, ber hatte bei ihm ben Hals verloren; " 2 "er fing's, beraubt's, schätt's, henkt's, an die Bäum' elendiglich; da hatt' alles mensche liche Erbarmen ein Ende. "3 Er war ein Schrecken, aber auch ein Scheufal für alle: ber Ulmer Rath berieth fich, ihn aus ber Liste seiner Soldner zu streichen, benn es sei boch unziemlich, daß er mit eigener Sand die Leute henke und ersteche: sie ließen ibn nur, "um Ungnab fürzufommen," ba er immer in bes Truchfeß Geleit fei. 4 Der Truchfeß nannte ihn auch nur "feinen befonbere lieben Berthold" 5 und hatte ihm "für seine getreuen Dienste" die schönen Guter ber Beilbronner Bauernhauptleute, Sans Flur und Ulrich Fischer's, geschenft : bie Beilbronner gaben bem Bundesschergen nachher jedoch nichts, als schnöbe Worte.

Während sein Berthold henkte, ober Augen ausstach und brandmarkte, sengte und plünderte der Truchses. Babenhausen, lange Zeit das Lager des rothen Fähnleins, war verurtheilt, vom Boz den weggebrannt zu werden: Beit von Rechberg, dem es gehörte, rettete es: aber die Flammen von Untereichen, Berken, Oberz und Unter Tingen, heimartingen und andern Orten leuchteten hinzter ihm drein. Schan, als er von Nördlingen herzog, schrieb ihm der Erzherzog, er, der Fürst, sen im Stillstand mit dem obern und untern Allgäu, des Truchses Zug gegen die Allgäuer wäre gegen diesen Stillstand, und könnte nicht allein die östreichischen Erblande, sondern des Erzherzogs Person in große Gesahr bringen. Darum solle er Halt machen, aus diesen und andern Ursachen, deren er

<sup>1)</sup> Berthold, nicht Peter, beißt er in allen Aften.

<sup>2)</sup> Bullinger Reformationegefcichte.

<sup>3)</sup> Andhelm VI. 291.

<sup>4)</sup> Ulmer Raihsprototoll vom & vor Martini.

<sup>5)</sup> Eigenes Schreiben bes Truchfes, Bunbesatten Fasc. 95. Rro. 3. 4.

mit der Zeit werde berichtet werden. Der Truchses theilte es den Bundesräthen mit. Diese befahlen ihm vorzurücken, er sep nicht vom Erzherzog, sondern von den Bundesständen als oberester Feldhauptmann bestellt. So zog er weiter. Auf seine Brensnereien schrieben sie ihm am 15. Juli, er solle sie unterlassen, es seh des Bundes Meinung nicht, das Land zu verderben. Er antwortete: wollen sie ihn kriegen lehren, so sollen sie zu Feld ziehen, und er wolle zu Kempten auf die Pfülben sihen.

Bei Schrattenbach stieß er mit seinem schwachen Vortrab unversebens auf 6000 Allgäuer, Die in Schlachtordnung gegen ihn zogen: wie viel er verlor, fagt er nicht, wohl aber, daß er "eilends hinter sich stand", und bas Hauptheer zu Gulfe rief. Das woll= ten bie Bauern nicht erwarten, und zogen nach furgem Gefecht, ohne bag ber Truchses sie au verfolgen wagte, geruhig über bie Quibas zuruck, und nahmen ihre Stellung hinter biefem fleinen aber reißenden Bergflüßchen auf ber steil ansteigenden Sobe, mache ten Berhaue und sperrten die Furth. hier zogen sie ihre Streitfrafte aus bem obern und untern Allaan an fich. Der Truchseß hatte gerne mit ihnen geschlagen, ehe biefe kamen. Aber es war ihm unmöglich: "Sie lagen in foldem Vortheil ber Sohe, daß man nicht wohl zu ihnen kommen mochte, eine solche wilde, wuste Gestalt war da vorhanden". Links waren die Bauern durch bie Iller, vorn burch die Berhaue, burch die Luibas und beren steile Ufer, rechts durch waldigte Berge und den Weiher bei Wageck gedeckt. Sie hatten viel und autes Geschüt, es waren die waffengeübteften Manner unter allen im gangen teutschen Lande, viele hatten felbst früher in Frankreich und Italien gedient, viele gute Kriegsleute waren so eben erft zu ihnen gestoßen, heimgefehrt ans dem Feldzug in Welschland. Wie Walther Bach als Hauptmann mit dem Truchses, so hatten Caspar Schneiber und andere ihrer Unführer als Sauptleute im so eben beendeten italienischen Rriege unter Georg von Freundsberg gebient. Bubem hatten fich große Schaaren ber aus Nieberschwaben und Kranken geflüchteten Bauern,

<sup>1)</sup> Schreiben vom 6. Juli.

besonders viele Urheber des Ausstands, von allen Enden ber in's Allgän geworfen. 1 Der Truchseß, obgleich verstärft burch alle einzelnen dem Bunde gehörigen Fähnlein, magte ben Angriff nicht, er wollte Georg von Freundsberg erwarten, den der Bund mit 3000 Rnechten in Gold genommen hatte, lagerte dieffeits ber Quis bas, und begnügte fich, fein großes Geschutz gegen die Bauern Die Bauern antworteten aus ihrem Bortheil fpielen zu laffen. mit ihrem guten Gefchut: hatten bie Bauern Schaben, fo hatte ber Truchseß großen Berluft. Go ging ber 19., ber 20. Juli mit Schießen bin. Die Bauern hatten sich auf 23,000 Mann geftarft. Es war Freitag vor Jafobi, ber 21. Juli. Sie ordneten ihr heer in 3 Saufen: ihr Plan war, ben Truchfes von feinem Aber Walter Lager wegzulocken und fein Gefchut zu nehmen. Bach, ber zuvor mit bem Erzherzog sich eingelassen hatte, ließ jett, burch die Entziehung des Oberbefehls gefränkt, auch mit dem Truchseß sich ein. Krüh Morgens ging ein Saufen ber Allgäuer unterhalb bes Lagers ber Bündischen über bie Luibas. Der Truch= feß faß beim Morgenimbiß. Er ließ Lärm blafen, nahm etliche Hauptleute und Pferde, befahl, das heer in Schlachtorbnung gu stellen, besichtigte den auziehenden Saufen, ließ 4 Kalconete auf einen Buhl bringen und auf den Saufen feuern. Die Bauern stellten sich, ale wollten sie fliehen. Da begehrten einige haupt= leute vom Truchses, sie zu verfolgen. Rein, fagte der Truchses, ich weiß, sie wollen uns locken, ob wir zu weit vom Lager famen, um dann vorn und in der Seite mit ihren beiden andern Saufen und in's Lager ju brechen. Und fogleich fam Botschaft, bag ein zweiter Haufen der Bauern die Luibas oberhalb des Lagers über= schritten habe, und ebenso fab man den dritten großen Saufen gerade vor fich in Bewegung, um über bas Baffer zu geben. herr Georg fprach: Wir haben einen guten Bortheil, laßt fie herankommen, ich habe mir biefen Anschlag wohl gebacht. die Bauern ihren Plan vereitelt saben, gingen sie wieder zurück in ihr Lager. Un diesem Tage war Georg von Freundsberg bei bem

<sup>1)</sup> Polzwarts Handschrift sagt dies wörtlich so.

Truchfeß eingetroffen, am felben Abend noch fam fein ganger Ruße Der Truchfeß war jest gegen zeug von 3000 Knechten nach. 14,000 Mann ftarf, hatte die beffere Bewaffnung , feine gefürch= teten Reitergeschwader, sein überlegenes Geschütz und die Sieger von Pavia, die Kähnlein Freundsbergs für sich: und boch wagten die beiden berühmten Feldherren es nicht, die Entscheidung einer Schlacht zu überlaffen. Was Berrath angefangen hatte, follte Berrath vollenden. Freundsberg sprach zum Truchseß: "Wir wollen fie nicht angreifen, es wurde zu beiden Seiten viel Blut foften, und wir würden wenig Chr' erlangen. Ich fenne die Sauvtleute, bie dem Raiser in Italia gedient haben, ich will einen andern Weg versuchen, bag die Sache zu gutem Ende fomme." Der Truchfeß und der Rriegsrath gingen barauf ein. Ihnen Allen fand die Gefahr vor Augen, daß wenn sie hier vor den Allaäuer Bauern verlören, alle bisherige Arbeit bes Bundes, ja alles ver= loren war, links die ganzen Alpenlande noch im Aufstande, rechts alles vom Segan bis zum Sundgan, im Rücken zu befürchten ein neuer Aufstand Bürttembergs, ja bes ganzen teutschen Landes. Georg von Freundsberg knüpfte insgeheim zur Stunde mit Cafpar Schneiber, Walter Bach, und einigen andern Sauptleuten der Bauern Unterhandlungen an, bot ihnen, namentlich Balter Bach, große Summen Geldes an, wenn sie die Bauern aus ihrem Bor= theil und zum Abzug brächten: und Walter Bach und seine Genoffen nahmen das Geld. Walter Bad, ber Berrather, machte aus, er wolle ihnen ein Zeichen geben, bag ber Berrath gelungen Bum Beere ber Bauern fprachen er und feine Mitverrather, jest, ba ber Freundsberg mit feinen Rriegsleuten ba fen, fonnen fie bie Bundischen in dieser Stellung nicht angreifen; sie wollen ben Feind umgehen, und einen andern Bortheil suchen. Gie ge= wannen die Mehrheit dafür. Es war Nachts 10 Uhr, ringsum gang bunfel, nur bie Bachfeuer leuchteten und die Sterne bes Julihimmels: ba schickten ber Truchseß und Freundsberg einige Knechte an's Lager ber Bauern, zu belauschen, was sie machen; fie felbst folgten mit etlichen Sauptleuten. Die Bachposten ber Bauern gewahrten burch bie Racht bie Reifigen, fie schrieen bem

Büchsenmeister zu, auf dieselben zu feuern. Da sprach einer: was soll ich schießen, da wir doch kein Pulver mehr haben? Das war das verabredete Zeichen, der Truchseß und Freundsberg sahen dars aus, daß der Verrath gelungen war: der Verabredung gemäß hatten die Bündischen den ganzen Abend in's bäurische Lager hefstig geschossen, und unter dem Schein, als sen es durch feindliche Rugeln geschehen, hatte Walter Bach durch einen aus der Pfarrei St. Lorenz den ganzen Pulvervorrath der Bauern in Brand stecken lassen.

Es war Mitternacht, ba führten Cajpar Schneiber und Walter Bach, die Sauptleute von zweien der drei Saufen, ihre Ub= theilungen aus ihrem Bortheil hinweg, als ob fie den Keind um= geben wollten, die Buchsenmeister waren alle bestochen, sie ließen das Geschütz stehen, während die Saufen dahinzogen: auf dem Bug übergaben die Hauptleute, als ob sie auf Kundschaft ausgehen wollten, die Kahnen andern, entwichen und flüchteten in die Schweiz. Judem hörte man bas banbische heer nacheilen, Schrecken fam unter die Berrathenen, die Saufen gertrennten fich und in einer halben Stunde hatten fie fich auf Die Berge, in Die Thaler, in die Hölzer verlaufen, einer ta, ber andere bort hinauf. Die Bunbischen bemächtigten sich so bes ganzen baurischen Geschützes. Aber die Verrätherei war nicht gang gelungen: ber britte Saufe unter bem redlichen Knopf von Luibas war nicht zerstoben. Als dieser mit Tagesanbruch die Verrätherei entdeckte, zog er fich, mehr in Ordnung ale fliehend, jurnd, erlitt zwar durch bie bundische Reiterei Berlufte, erreichte aber glücklich hinter Sulzberg, oberhalb Rempten, ben Kollenberg und setten fich hier, sich zu sammeln, und dem Bund zu stehen. Der Truchses lagerte bei Durrach: broben waren die Bauern unangreifbar für Geschütz und Reiterei. Da friegte herr Georg wieder auf seine Urt: er ließ aus allen Orten umber, aus benen die Bauern auf bem Kollenberg waren, Bieh, Pferbe, alles Bewegliche ausrauben, und zündete die Orte an. In ben nächsten Tagen faben bie Bauern vom Gipfel des Kollenberges in ein großes Feuermeer herab, über 200 Dörfer und Sofe, wo fie Weib und Rind, Eltern und Vermandte gurud.

gelassen, brannten, von ben Bundischen angegundet. Aber auf bem Berg litten sie bereits Mangel, eigentlichen Hunger, da man ihnen alle Wege umritten und besetzt hatte, daß sie ohne Schaben nichts au sich bringen, nicht davon kommen konnten. Das alles, ber Sunger und ber Brand ber Beimath brachte fie gur Unterwerfung. Sie legten bie Baffen nieder und mußten, weiße Stabe tragend, durch die Reihen ihrer Keinde gehen, von denen sie versvottet wurden. Sie ergaben fich auf Bertrag: neue Suldigung, 6 Gul= ben Brandsteuer für jebe Hofstatt, Schiedsgericht des schwähischen Bundes über Schadenersaß an ihre Herrschaften und über ihre Beschwerben gegen Dieselben; Bestrafung ber Urfacher in Gnade 18 ließ ber Truchseß am 26. Juli zu Durrach und Unquabe. enthaupten, 2 zu Salbenwang, einige zu Tingau: unter ihnen war jener Jörg Täuber von Säusern, ber fromme, rechtliche Mann. Georg Schmid, dem Knopf von Luibas, Sans Leuter, genannt Pierli, und vielen andern Sauptleuten gelang es, fich zu flüchten. Der Knopf von Luibas aber und Kung Wirth ob der halde wur: ben zu Bregenz gefangen, nach langem Gefängniß an einen Baum gehängt und starben für ihr Bolf. 1 Rach Rempten und Raufs beuven wurden farke Besahungen gelegt, um ben Landmann nie-Matthias Baibel, der fromme Prediger zu St. Loberzuhalten. reng, wurde unter bem Borwand, man warte draußen, daß er ein Rind taufe, aus seiner Sicherheit gelockt, und, bes Fürstabts Rache au fättigen, vom Schergen der Bundesrichter, von Alichelin, ergriffen, und im Wald zwischen Leutfirch und Diepoldshofen, Abends ben 7. September, an eine Buche gehängt: betend für seine Feinde starb er, in den Augen des Bolks ein Seiliger, zu dessen Grab es wallfahrtete. 2

<sup>1)</sup> So erzählt das Ganze die Hauptquelle: die Handschrift des bauernsfeindlichen Holzwart. Damit ganz überein stimmt die Handschrift der Kemptischen Chronik und Reißners Frondsberge; und barein fügt sich, die Bestechung allein verschweigend, die (zeilische) Seidlerische Handschrift; für einzelne Züge sind noch Quellen: Bericht des Augenz zeugen, Materialien.

<sup>2)</sup> Rempt. Chronik, Handschrift. Lop, Leutkirch.

Bu gleicher Zeit ward ber Aufstand am Bobenfee und im Hegau beendet. Rach des Truchfeß Abzug auf Württemberg waren die Hegauer des ganzen platten Landes Meister, und der fleine Krieg zwischen ihnen, die nie einen Bertrag angenommen hatten, und den Besatzungen der Städte Stockach und Zell, die Ausfälle machten, wurde mit großer Erbitterung geführt. Bu Bodmann, glaubten bie Segauer Bauern, habe man fie im Wein vergiften wollen, sie verbrannten allen Sausrath darin auf einem Saufen, und ichlugen allen Fässern ben Boben aus. Die Edelleute zu Stockach und Zell verbrannten Rengingen, Balwyg und Starin= gen und die Muble zu Steuglingen am 5. Mai, "fchleiften felbst Frauen ohne Bucht und Scham mit aufgehobenen Kleidern burch ben Bach, und ein Rind, bem mit ber Gnabe Gottes aus dem Feuer geholfen war, warfen die Bluthunde wieder in's Feuer und ließen's verbrennen." 1 Indessen fehrte Benfler von Kalchhofen aus bem Burttembergischen guruck, und übernahm wieder den Oberbefehl. Zell wurde zu Baffer und zu Land auf's engste ein= geschlossen. Schreiben und Boten gingen in den Ranton Schaff= hausen, die dasigen Bauern aufzuregen. Vom Breisgau her kam hans Müller von Bulgenbach mit ben Schwarzwäldern. sechewöchiger Belagerung war die Stadt schon in Nöthen, als die Die Stabte Ueberlingen, Pfullenborf, Ravensburg, Sulfe fam. Markdorf, Mörsburg, Graf Kelir von Werdenberg und die von Salem thaten sich zu 5000 Mann mit gutem Geschütz zusammen. Es waren eben die Bauern des frühern Seehaufens, der den Bertrag treulich hielt. 600, die zu Sernatingen lagen, sagten, ihre Spiege ftechen feine Bauern, als man fie gegen die Begauer fuh: ren wollte: es ware nicht recht, wollten sie gegen ihre Bruder fechten. Auf das überfiel fie bas ftabtische Rriegevolt, ein Theil ber 600 ergab sich, andere entflohen. 24 ber Ihren enthaupteten die Ueberlinger, Graf Felix von Werdenberg ließ seine Abgefalles nen sogleich an Bäumen auffnüpfen, ber Abt von Salem bie

<sup>1)</sup> Salmansweiler Handschrift. Schreiben Hans Maurers bes Bauerns obersten an Rottweil vom 20. Mai,

Seinen nur ausweisen, die Ueberlinger aber enthaupteten 40 biefer Der Erzherzog schickte herrn Mark Sittich von Ausgewiesenen. Ems mit gutem Beug und einem Saufen Knechte. nigte Macht war jebuch noch nicht nahe, als hans Muller, ber Schwarzwälder Oberfte, nicht ohne Berbacht der Bestechung, und Beinrich Maler, früher Sauptmann bei ben Neckarthalern, jest Oberfter ber hegauer, die Belagerung aufhoben und abzogen. Unterwegs entwichen beibe, ber Rabe ber Ernte wegen gingen auch viele Bauern beim, der Rest verschanzte fich an der Hilzinger Um 16. Juli hier angegriffen, wurden fie nach zweiftun= Biele flüchteten fich zu Bergog Ulrich bigem Rampfe geschlagen. nach Sohentwiel, die andern ergaben fich auf Bertrag mit giem= Mehrere gefangene Sauptleute wurlich gunftigen Bedingungen. ben enthauptet: auch Saus Müllers von Bulgenbach Saupt fiel zu Lauffenburg. 1 Den Bertrag vermittelten Die Schweizer Stadte. Es war ben Schweizern febr barum zu thun, die Ruhe an ihren Gränzen zu vermitteln, ihrer eigenen Unterthanen wegen.

Auf mehreren Tagen zu Basel arbeiteten seit dem Mai bie fünf Orte Burch, Bern, Bafel, Golothurn und Schaffhausen, bas obere Elfaß, ben Sundgau, ben Breisgan und Schwarzwald zu beruhigen. Es warb auch in allen biefen Landschaften ein Stillftanb bis auf St. Ulrichstag, 4. Juli, angenommen, um einen gutlichen Bergleich zwischen Herrschaften und Unterthanen zu stiften. Schweizer drohten fogar. Rahme man, sprachen fie, bie Bute ber Billigfeit nach nicht an, und wurde bie Bauerschaft nochmals aufrührerisch, so würden die Gidgenoffen die Sache so an die hand nehmen, bag die auf bem Lande barüber nicht lachen wurben. fen des Spiels genug. 2 Die Furcht vor ber bewaffneten Ginmischung ber Gidgenoffen, von denen fie eher Beiftand gehofft hat= ten, wirkte fehr auf diefe Bauerschaften. Am meisten that ber eble Fürst, Markgraf Filipp von Baben. Als der Erzherzog

<sup>1)</sup> Holzwart. Anshelm VI. Silbereisen. Salmannsweiler Handschrift. Bericht bes Augenzeugen.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Bauernhauptmanns Gregor Müller an Freiburg, vom 3. Juni.

brobte, Elfaß, Sundagu und Breisgan in Person mit Deeres: macht ftrafen zu wollen, eilte Filipp zu ihm, beschwor ihn und verlangte von ihm, daß er damit stille stehen wolle, bis ber Markaraf einen Bertrag vermittelt habe. Auch das Umschlagen Freiburgs schreckte und verbitterte zugleich bie Bauern. Um 17. Juli fündigte die Stadt dem hellen Saufen den Gid ab, und überzog fogleich mit einem geworbenen Fähnlein und ihren Bürgern ihre stillstenden einzelnen Bauern, fing und erstach etliche, plunderte und verbrannte jum Theil ihre Saufer. Dazu famen bie großen Niederlagen ihrer Brüder. Markgraf Filipp, besonders von den Städten Strafburg und Bafel unterftutt, brachte den Bertrag gu Offenburg zu Stande, ber von beiden Theilen am 18. September beschworen wurde, und der den vorderöstreichischen Unterthauen wenigstens einige Rücksicht auf ihre Beschwerden angedeihen ließ, aber die Räbelsführer von der Amnestie ausschloß. Wer von die= sen gefangen wurde, endete durch Schwerdt ober Strang. 1 Gelbst Freiburg ließ mit dem Schwerdt richten, viertheilen, bie minder schuldigen Bürger bes Landes verweisen.

Samstag nach Pfingsten hatte sich bas obere Elsaß ber Regierung zu Ensisheim auf Gnade unterworfen, da diese drohte, sonst die Lothringer in's Land zu bringen und sie zu verbrennen und zu verderben. Der Bertrag sautete ausdrücklich, daß auch die Räbelössührer nur vor unparteiischen Richtern zu Recht sich stellen sollen. 6 Gulden Strase und Ersaß sollten die Bauern leisten und die Wassen niederlegen. Die Sundgauer nahmen den Bertrag an, wie die Elsasser. Aber die östreichische Regierung zu Ensisheim hielt den Bertrag nicht. Glaubenswuth und Rachehunger hatten bei ihr die Oberhand. "Da hub durch sie eine blutige Mehig an, da ward jämmerlich gemartert und getödtet, zumal wo man hinter einen Priester kommen mochte." <sup>2</sup> Was dieser Aufruhr von Pfassen ist anhängig gewesen, haben die von Ensisheim alle an Bäume henken sassen.

<sup>1)</sup> Schreiber, Tafchenbuch für Geschichte 1839.

<sup>2)</sup> Worte Bullingers.

<sup>5)</sup> Worte Edarb Wiegersheims.

bem Aufstand besonders Betheiligten und auf die Lutherischen. Als aber der Senker zu Reichenwener Ginige aufgeknüpft hatte. kam eine eble hand und schnitt sie ab. Der Uebermuth einer Grafin von Rappolistein, ber Gemahlin bes herrn von Lupfen, hatte ben Ausbruch bes erften Aufstandes veranlagt: eine Gräfin von Rappolistein war es, beren Edelmuth jest ben Opfern des Aufstands die Stricke abschnitt. 1 Gbenso wollten auch die Ebelleute nicht feiern. Gie überfielen und machten Bauern nieder, wo fie konnten, ftedten Lauterbach, Pfaffstadt, Riedesheim und andere Dörfer in Brand. Schreckensvoll flüchteten die Landleute ihre Sabe in folder Menge in Die Stadt Muhlhausen, daß nicht nur alle Saufer, fondern alle Gaffen damit angefüllt waren. 2 Auch nach Bafel hinein fingen fie an zu flüchten, was fie flüchten fonn= ten: Wein, Früchte, Sausrath, Weiber, Kinder. Es war alles in Bafel fo voll Karren und Pferben, daß an Bartholomai Dies mand burch die Spalenvorstadt, noch zum Thor hinaus konnte. 3

Da die Bauern sahen, wie schlecht der beschworene Abstand von den Herrschaften gehalten wurde, steckten die Hauptleute Hans von der Matten und Heinrich Wehel von Landskron das weiße Jesus Christus Fähnlein im Sundgau wieder auf, und die Bauern sammelten sich wieder in Habsheim und Rixen. Einen Tag um den andern scharmühelten sie mit dem Abel und den Reisigen, sie riesen den Rath zu Basel, sie riesen alle Eidgenossen um Hülfe an, die den Anstand vermittelt hatten. Der Wirth zum Löwen in Zürch zog den Sundgauern mit einem Fähnlein zu, und auch aus Berns, Basels und Solvthurns Herrschaften eilten ihnen viele, trop der Abmahnung ihrer Obern, auf ihre Werbung, zu Hülfe. Die Bauern wollten jeht Ensisheim belagern, die in Enssisheim pochten auf die Ankunft des Erzherzogs und des Herzogs von Lothringen; unter dem Scharmüheln rüsteten sich beide, Herren und Bauern: da traten die Eidgenossen dazwischen und Markgraf

<sup>1)</sup> Edard Biegersheim, Sanbichrift.

<sup>2)</sup> Müblbaufer Chronit, Sanbidrift.

<sup>5)</sup> Dos, Baster Gefcichte, V. 508.

Philipp, und erwirkten, daß auch die Sundgauer ben Bertrag annahmen. Im Solothurnischen und Lauffenthal hatten sie schon früher gestillt.

Im Thurgan hatten sie sich vertrösten lassen, auf eine kunf=
tige möglichst befriedigende Landesordnung: sie erhielten einige
nicht unbedeutende Zugeständnisse. Den Gotteshausleuten von St.
Gallen bewies ihr Abt nach dem Siege des Bundes, daß ihre
vermeinten Beschwerden grundlos, und alle Lasten, auch die Leib=
eigenschaft, göttlich und menschlich recht sen: Sie erhielten nichts,
als das, daß ohne Willen der vier Schirmsorte er ihnen keine
neuen Lasten auflegen wolle, und mußten bei Strafe ihre Bibeln
ausliefern.

Noch hatten die acht Ginungen des Schwarzwalds nicht ge= hulbigt, die Waffen nicht niedergelegt. Und als barum ber Graf von Gulz, ber fleine Tyrann, auf feine Unterthanen im Rlettgau, nach bem Bertrag, beffen ihm geltenbe Punkte er nicht hielt, mit eiserner Ruthe schlug, hauptsächlich das Evangelium grimmig ver= Da getrösteten sich die Klettgauer berer auf bem Balb, und griffen nach ber Mitte Octobers gegen die Qualereien ihres herrn zur Rothwehr ber Berzweiflung, aber bes Erzherzogs und ber Städte Bolf zogen schnell baber, und unterbruckten sie um fo leichter, da die Gidgenossen, besonders die von Zürch, die ihnen Schirm und Sulfe zugesagt hatten, sie im Stich ließen. Rach zweistündigem Kampf bei Grieffen, wo Thomas Münzer gehaust hatte, mußten sie sich auf Gnade und Ungnade ergeben. Prediger, Hans Rebmann, ließ Graf Rudolph beide Augen mit einem eisernen Löffel herausgraben, die Löcher mit Stroh ausfül= len, und ihn fo hinausstoßen: er starb an den Schmerzen. Hauptleute hieng er. Doch zwang ihn ber schwäbische Bund und Die Schweiz die Beschwerben seiner Unterthanen durch ein Schieds= gericht entscheiden zu laffen. 2 Um 13. November legten auf Bertrag die acht Einungen des Schwarzwalds unter dem Schloß Bu.

<sup>1)</sup> Edard Wiegersheim. Ochs V. Anshelm VI. 295-297.

<sup>3)</sup> Bullinger. Anshelm. Puppitofer. Seibler. Sebastian Scherklin.

tenburg die Waffen nieder und leisteten dem Hause Destreich die neue Huldigung. Es war ein besonderer Vertragsartisel, durch den sie die Stadt Waldshut, die Wiege des Ausstands, der Strafe des Landesfürsten zu überlassen, zusagten. Bon allen verlassen, hielt sich die Stadt, die am 5. Dezember durch Verrath ihrer eigenen Bürger sie in die Hände der Destreicher siel. Viele entzannen glücklich in der Nacht. Conrad Jehle von Niedermühle, der brave Hauptmann, der St. Blassen verschont hatte, wurde gefangen und am nächsten Eichbaum sogleich aufgeknüpft. Eines Morgens sand man die rechte Hand des Hingerichteten abgeschnitzten und am Thore von St. Blassen angenagelt, dabei die Worte: Diese Hand wird sich rächen! Vier Monate drauf loderte die Abtei in Flammen auf.

# Plutgericht der Alpen Bauern am Adel zu Schladming.

Als auf allen Seiten die Sache des Bolfs niederlag und die Herren jubelten: da kam aus den Hochalpen hervor dem Bolk ein Trost und den Großen der Welt ein Urtheil Gottes, das laut genug sprach. Sigmund Dietrichstein hatte, nachdem sich die Bauern der Steyersmark in's Salzburgische zurückgezogen, nach Wien um Sold für seine teutschen und böhmischen Anechte geschrieden. Die Ariegs=räthe schrieden zurück, er solle die Rädelssührer hart strasen, die andern auf's Mark brandschahen, alle ohne Unterschied, wo Aufzuhr entstanden sey: dann habe er Geld. Dietrichstein besolgte den Besehl, er brandschahte Gehorsame und Ungehorsame: die Bauern sahen ihn mit Entschen ihre besten Brüder spießen, schinden, viertheilen. Seine Rahen (Husaren), ärger als Türken, schnitten den Weibern die Brüste ab, den schwangern Frauen die

<sup>1)</sup> Ausführlich bei Schreiber, Taschenbuch 1840.

Rinder aus bem Leib. 1 Das stillte bie Stenrer Bauern nicht, es reizte fie zur Rache, zum Zusammenlauf auf ber falzburgifchen Das Städtchen Schladming hatte fich auch Dietrichstein unterworfen. Die Knappen aus Schladming entwichen an Die Maindling und begehrten an ihre bort versammelten steprischen und falzburgischen Bruder, Schladming einen Feindesbrief zu schicken, wenn es sich nicht in den driftlichen Bund begebe. Auf ben Feindesbrief bin eilten 7 Burger von Schladming ju Diet= richstein nach Jerding und baten ihn um Bescheib. Dietrichstein zog nach Schladming und lagerte fich im Städtchen und vor bemfelben. Er wollte, bevor er heimzoge, auch diefe Bauern ftillen. Schladming lag hart an ber Salzburger Gränze. Die Fähnlein der Bauern, welche die Granghut bildeten, lagen unter dem falge burgischen Sauptmann Michael Gruber zu Rabstatt. Dietrichstein schrieb ihm, er sen Willens, abzuziehen, wenn Gruber des Erzher= zogs ungehorsame Unterthanen von sich thue, und bessen gehorsame nicht beleidige. Gruber antwortete, barauf könne nur aus bem Hauptquartier der Bauern von der Landschaft zu Salzburg Bescheib gegeben werben. Rach einigen Tagen fam ein Bote ber Ausschässe zu Salzburg und ein Schreiben ber erzherzoglichen Rathe: beide trugen auf einen achttägigen Stillstand an. Diet= richstein beschloß, ben Stillstand anzunehmen, mit ber Rlaufel, so fern er da bleibe und vom Erzherzog Macht habe. Er hatte aber gewisse Botschaft, daß Niclas von Salm, sein Nachfolger im Oberbefehl, täglich aufommen, und bann fraft eigener Bollmacht auf die sorglosen Bauern fallen könne. Um andern Morgen wollte Dietrichstein seine schriftliche Untwort wegen des Stillstands fertig schreiben. Den Abend durch zechten die Ritter ungewöhnlich viel und lang, es war die Racht vom 2. auf den 3. Juli. 7 Uhr Morgens fagte man bem Feldberen, ein gefangener Knabe babe ausgesagt, im Bauernlager fen man Rachts fvat aufgewesen. Da rief er: So wollen die Schelmen ein bofes Stud an und brauchen

- Contract

<sup>1)</sup> Bericht der erzherzoglichen Rathe. Eigene Zugeständnisse Dietrich: siens und bes Niklas von Salm.

und und überfallen. Sigmunbel, entgegnete ihm Königefelber, laß beinen frauten Auß ruben, fie konnen und nicht überfallen. Dem Ritter ichwebten ihre guten Bachen vor, und die Unmoalichkeit eines Seitenzugs über's wilde, hohe Gebirg. Dietrichstein raffte sich boch auf. Da scholl's: der Keind ift da! Er warf ben harnisch über und rief seinem Buben, ju schauen, ob man Larm schlüge. Wie der das Fenster öffnet, trifft ihn ein Stich burch ben hals. Dietrichstein fam boch auf sein Pferd und zu 200 Ruechten auf ben Plat, bie im Sandgemeng waren. Sein Senaft erhielt 5 Stiche, er felbft einen harten Bieb uber ben Ropf, Ruen= dorf wurde neben ihm erschossen, Christoph Welser gestochen, baß er vom Sattel bing. Biele Knechte gingen zu ben Bauern über. Die Ritter, bei bem garm meift noch in ben Betten, wollten gum obern Thor reiten, sie fanden, daß auch bier die Rnechte schon sich an die Bauern ergeben batten, bas Geschut genommen, die Reiterei entritten, bie Bohmen theils gefangen, theils entwichen Ruprecht Welfer fturate von einem Schuß, Gruber ichrie ben herren zu, fich in bie Rirche zu flüchten, sie thaten's, Diet= richstein ergab fich ben zu ben Bauern übergetretenen Landsknech: ten auf ritterlich Gefängniß.

Die Bauern batten nur mit geringem Bolf, an 4000, bas Beer Dietrichstein's, was da vor der Stadt lag, überfallen wollen, Dieser Ueberfall war auch so sehr gelungen, daß in einem Ru nicht nur bas gange bitreichische Geschütz genommen, Alles vor ber Stabt, was nicht entrann, erschlagen ober in bie Ens ge= iprengt, sondern die Stadt selbst erobert war: auf Dietrichstein's Befehl war fruh 4 Uhr die Reiterei aus ber Stadt und über die Ensbrücke gezogen und hatte das Thor offen gelassen. Alles, was nicht teutsch fonnte, wurde erstochen, boch entfamen viele über Die Mauer hinaus. Un 3000 wurden unter bem Ueberfall er-Schlagen, barunter ein großer Theil bes farnthischen und ftenrischen 18 Abelige wurden allein in ber Rirche gefangen. Sie Adels. wurden mit ben andern Gefangenen mit Trommeln und Pfeifen in's Quartier ber Oberften ber Bauern gebracht. Gruber fam, fragte nach bem Reutschach und Prank. Die waren nicht ba.

Satt' ich ben Pranken, fagte er, er mußt fterben, ob er taufenb Menschen werth ware. Es ward zu einer Gemeinde umgeschlagen und ber Profos holte mit Trommeln und Pfeifen ben gefangenen Landeshauptmann in den Ring. Gin Anappe trat auf als Rlager: Diefer gegenwärtige Dietrichstein, sprach er, bas schielenbe Hurenkind, hat im vorigen Bauernbund uns Bruder am meisten verfolgt, vertreiben, svießen und mit Rossen zerreißen lassen, ift auch an bes Bolfel an ber Seft Tob, bag er gesvießt wurde, Urfache gewesen. So hat er auch fest unserer Brüber und Saupt= leute zween zu Irming fpießen laffen, und war ber Meinung uns alle auch zu fpießen, er hat bazu Wagen voll Spieße mitgebracht, seine Raten unsere Schwestern, unsere Frauen zerhauen, zerstückeln laffen. Wir muffen bebenken, wo er fo, als wir ihn haben, uns in feiner Gewalt hatte, wie er mit uns umgeben wurbe. im ganzen Ring, ber hierum anders weiß, ber trete hervor. Rei= ner trat vor, keiner fprach. Go habe ich, rief ber Rlager, meine Rlage genugsam bewiefen, und spreche zu Recht, daß er auch ge= fpießt werde, und welcher dieser Meinung ift, rect eine Sand auf!

Und gegen 4000 Sande waren aufgereckt. Dietrichstein vertheidigte sich und ermahnte die Landsknechte ihrer Zusage ritter= licher Gefängniß. Diese und Gruber bestanden darauf. Es fam zu blutigem Zwist zwischen Landsknechten und Bauern: man fam überein, in Salzburg anzufragen. Die Auschüsse zu Salzburg schrieben, sie follen die gefangenen Serren redlich halten: ber ges meine Saufe schrieb, sie sollen sie alle umbringen. Schreiben wurde von Weitmovser unterschlagen. Um britten Tag wurden die gefangenen Bohmen und Ragen, Gble und Unedle, gegen 40 an ber Bahl, auf bem Markt enthauptet. Die teutfchen Gbeln mußten zusehen, und wußte feiner, wann es an ihn fame. Die Gemeinde ichrie wieder, man muffe Dietrichstein zu= erst richten: Gruber und die Landsfnechte retteten ihn auch jest. Doch mußten die Herren alle erdenkliche Schmach und Spott in ihrer Gefangenschaft erleiden und wurden bann zu 19 in Bauern= röcken und Bauernhüten auf Ackergaulen in das von den Bauern besetzte Schloß Werfen abgeführt. In Schladming fanden die

Bauern alle Gelber, die Dietrichstein zuvor burch Brandschahung erpreßt hatte, und viel Gut bes Adels und des Heers.

Bu Rottenmann begegnete Graf Salm ben flüchtigen Reisi= gen und Knechten, einigen hunderten; er fammelte die Trümmer, erhielt Berftarfung von einigen Saufend, und hielt fich ben Unauft über hinter ben Mauern von Levben und Bruck, mahrend die Knappen von Schladming aus das Ensthal hinaufzogen und ben Aufstand auf's Neue in Stenermark verbreiteten. herzog eilte die Anträge der Stände der fünf Herzogthümer zu genehmigen. Nur brang er zugleich barauf, daß bie Kriegsmacht berselben vereint, nicht einzeln in jedem Land gegen die Bauern wirke. In Karnthen, in Oberöftreich waren die Bauern um Bartholomai wieder gang ruhig, die Landherren hatten sich mit ihnen durch Abstellung der Beschwerden vertragen. Ueberall in den Bergog= thumern hatten bie Berren und Städte felbst barauf gebrungen, die Lasten des gemeinen Mannes zu mäßigen, und durch genaue Gefete ihren Rahmen zu bestimmen. Brandschaten ließen sie ihre Bauern nicht, trot aller Ginsprache bes Erzherzogs: sie hatten fogleich ihr Dienstvolk vom heer zurückgerufen. Die Rabelsfüh= rer waren ausgeschlossen, sie floben in's Salzburgische.

#### Der Ausgang in den Alpenlanden.

Dem Erzherzog lag sehr am Herzen, die Ruhe im Salzburs gischen zu vermitteln, da es überall an seine Erblande gränzte, und die Salzburger fortwährend Boten und Briese an die Schwazer und andere Tyroler Bergwerke schiekten, ihnen zu Hülse zu ziehen, weil, wenn Salzburg erliege, es über die Tyroler und alle Andern hergehe. 1000 Knappen entwichen auch aus Schwazund zogen denen in Salzburg zu, da ihre Bäter, Brüder und Freunde dabei seyen.

Im übrigen Tyrol gelang es ihm, burch ben Landtagsschluß bie Ruhe herzustellen. Durch ben Landtag, ber nach Dreieinige feitssonntag eröffnet wurde, murden die allgemeinen Beschwerden beseitigt, zur Abstellung ber besonbern Beschwerben ward ein neuer Landtag auf Michaelis zu Bozen festgesett. Außerordentlich waren bie Bugestandniffe, welche Ferdinand ben Tyrolern einraumte, in Bezug auf Mag und Gewicht, Produktion, Sand: werksordnung, handel, Bolle, Steuern, Gewichte, besonders aber grundherrliche und bauerliche Berhältniffe: alle Frohndienfte, Die nicht urkundlich wenigstens über ein halb Jahrhundert binauf gingen; ber fleine Keldzehnten, die zweifachen Binfe wurden gang aufgehoben, andere Lasten auf einen fchr geringen Gelbauschlag gefest, Jagen und Fifchen freigegeben, Die überburbeten Bauern. guter erleichtert, die freie Predigt des Evangeliums und die Pras sentation ber Pfarrer zugestanden. 1) Dafür sollten alle Gemeinben, die far bas Bergangene feiner Strafe unterlagen, Diejeni= gen, die in ber Emporung beharren murben, beruhigen und ftras fen helfen. Sofort nahm Kerbinand eine proviforische Gäkularis strung bes Stifts Briren vor, ober, wie es hieß, er nahm bas Hochstift als Schutherr in zeitliche Berwältung; anch bie Teutsch= ordenshäufer in Bozen, Lengmoos und Slanders, welche die Bauern beseht hatten, nahm er "bis auf gemeine Reformation" zur Hand. Das obere und untere Innthal, Insbruck und Sall, ferner bie Stabte Briren, Claufen und Reuftift nahmen ben Landtagsabschied mit Danf an. Aber bie Gerichte bes Soch: ftifte Briren gaben die besetten Saufer und Schlöffer nicht heraus und nahmen ben Landtagsabschied nicht an, sondern schrieben eine neue Versammlung ber Landleute aus: zwei von Geis: maier geschte Prediger predigten offen gegen ben Abschied, na= mentlich zu Meran und Sterzing, wo Geismaier wohnte, nachbem er die hauptmannschaft niedergelegt hatte. Auch die Gemeinden am Gifat gaben feine genugenden Erflärungen. Die von Slanders zerftörten die Karthause von Schnalz, bie Rumper

----

<sup>1)</sup> Ausführlich alle Zugeständniffe bei Bucholz IX. 386—339.

verbrannten ihren Gerichtsherrn, Peter Bufi, in feinem Saufe. Steineck, Truthofen, Belle, Castelreuth, Pfefferberg, Maleit verbanden fich auf's Reue und enger, festen neue Beamte ein, zogen bewaffnet bei Tag und Racht umber: Simon von Pabello war hier bas Saupt, neben ihm Nicolo bel Biftor. Die Gerichte im Balzigan thaten baffelbe: Die von String und Ifan erschlugen ihren hauptmann Buhlen, nahmen bas fürstliche Schloß ein und legten ben fürstlichen Rommisfar gefangen, bann gogen bie vers bundeten Gemeinden auf Trient, leiteten die Gtich ab, beschoffen bie Stadt. Die zu Rons und Sulz beschlossen, die, welche ben Landtagsabschied verfünden wurden, tobt zu schlagen. Die Regierung ließ befannt machen, wer Pabello ober Biftor vom leben jum Tobe bringe, folle bas halbe But beffelben haben. Den im Aufstand befindlichen Gemeinden murbe Straffreiheit zugefichert, wenn sie bie Radelsführer auslieferten, gegen 16,000 Mann wurs ben zur Unterbrückung bes Aufstandes aufgeboten. Die Rumper erlagen zuerst, bann die Balzigauer und die von Rons, eben so Primor; vom 13. bis zum 29. September murben hier viele Rabelsführer mit bem Strang gerichtet, andere enthauptet, ihre Baufer niedergeriffen, Die übrigen gebrandschaht : manche ber Schuldigsten retteten sich in's Benetianische. Dann griff bas Blutgericht nach benen im Brirener Land und Gisakviertel und im Pusterthal: es verfuhr nicht einmal mit offenen Rechten überall, die Geschworenen wurden durch die Regierung auf jede Art gefälscht. Die Lombardei war voll von Throler Flüchtlingen. Geismaier war gleich nach bem Landtage nach Insbruck zitirt worben, um über die Weigerung der Gerichte des Brirener Landes Bericht ju geben. Man hatte ibn berfelben halb im Berbacht. Er fam, und wurde in Gid genommen, nicht hinweg zu gehen; als er fah, wie bie Regierung sich an die Rechtsordnung des Landtagsschlusses selbst nicht hielt, und ihre Sande in Blut rothete, rettete er fich nach 7 Bochen, Ende Septembers, durch bie Flucht, und ließ öffent. lich eine Bertheidigungs = und Beschwerungsschrift ausgeben: 18 Städte und Gerichte an ber Gifat, fagte er, haben ihm Sicherstellung versprochen : wurde er angetaftet und beschwert, mußte er biefe ansprechen.

Gerade die Widersetlichkeit des einen Theils von Tyrol, die Furcht vor neuer Aufregung in dem andern drängte den Erzherzog, den ihm ganz beschwerlichen Krieg in dem benachbarten Salzburg zu enden. Es kam ihm sogar der Gedanke, das Hoch=
stift Salzburg zu sequestriren, und er unterhandelte darüber mit Bayern und mit den Salzburger Bauern. Es blieb bei dem Gedanken, weil Bayern nicht darauf einging.

Der glückliche Ueberfall von Schladming machte, daß die Bauern vor Salzburg Michael Gruber zu ihrem oberften Saupt: mann mahlten. Die Belagerung bes Schloffes hatte fich feit Wochen wenig geandert. Die Arbeiten, ben Felfen zu untergraben, um es zu fprengen, gingen langfam, fast hoffnungslos, und ce fehlte ihnen an gutem Belagerungegeschüt; fie ichoffen zum Theil aus Buchsen von Lerchenholz und Leder, Die mit eifernen Ringen zusammen gehalten waren. Des Erzbischofs Gefandt= ter, Doftor Riebeisen, brachte auch Sulfe gu Stanbe: aus bem Lager ju Durrach fam Georg von Freundsberg, und mit ihm Herzog Ludwig von Bayern mit 10,000 zu Rog und zu Fuß auf Salzburg gezogen; fie lagerten bei Sft. Maximilian, neben ber Mühle, während ber größte Theil bes baurischen Rriegsvolfs ber Biertheilung eines Buchsenmeifters in ber Stadt guschaute, bem man Schuld gab, zwei Buchsen absichtlich zersprengt zu "Maria, Mutter Gottes, gen Mullen in bie Schang!" ichrie man ploblich garmen in allen Gaffen. Umrennend ichrie ein Trommelichlager: "Larm, garm, garm! ich habe meine Trommel verloren." Eh' Freundsberg und ber Bayerherzog ihre Berwirrung benütten, waren fie in ihrem Lager, auf ihren Doften. Nach mehrtägigen für bie Bauern gunftigen Scharmuteln wollte ber Banernherzog ben Berg fturmen, ben die Bauern inne Bnabiger herr, fagte ber alte Feldhauptmann Freunds. berg, wir wurden alle barob bleiben und feine Ghr erlangen. Auf bas vermittelte ber Bergog, ber burch bie Bauern ichon viel Schaben gelitten und fur langeren Rrieg fein Belb hatte, einen Bertrag zwischen bem Carbinal und ben Bauern. Früher hatten biese gebroht, nicht eher abzuziehen, bis sie ben Langen

in ihren Sanben hatten, ihn in Stucke gerhauen und fochen fonnten, damit die Nachwelt fagen mochte, Die Salzburger batten ibren herrn gefocht und aufgefressen : jest, burch bie Lange ber Beit mube und milber, gingen fie auf bie Borfchlage bes Berjogs ein. Der Bertrag bestimmte Auslieferung ber Berbrube= rungebriefe, Leiftung ber althergebrachten gesetlichen Abgaben, Ruckgabe bes Genommenen, Bergleichung wegen bes Schabens, Bahlung von 14,000 Bulben Rriegsfosten, Rennung der Rabeleführer: bie Amnestie, die biesem voranging, mar jeboch allgemein, wenn bie Beflüchteten binnen einem Monat guruckfehren; nur die Fremden, Die bei bem Aufstand und bei Schladming mitgewirkt hatten, follten, wenn fie fich im Lande betreten ließen, geftraft werden. Dagegen mußte ber Erzbischof brei von ber Lanbichaft porgeschlagene fromme, verständige Männer bis zu Bollstreckung bes Bertrags in jeinen Rath segen, alle nicht gesetlichen Auflagen fallen laffen, alle gegrundeten Beschwerden abthun, und eine fefte Landesordnung einfahren.

zweiung im Bauernlager förderte diesen Vertrag. Wie früscher Praßler, ließ sich auch der oberste Hauptmann Gruber gewinnen; die Mehrheit war für den Frieden, und bei der Wensdung der Unterhandlungen, die über vier Wochen dauerten, entwichen die andern. Am 1. September, nach beiderseitiger Beschwöstung des Vertrags, hoben die Bauern die Belagerung des Schlosses Salzburg auf, und entließen acht Tage später den gefangenen östreichischen Abel aus Schloß Werfen.

Der Erzbischof hielt den Bertrag nicht, nichts von dem, was er den Bauern zugeschworen hatte, sobald der Herzog hinsweg war; auf dem Landtag kam er dem Bertrag scheinbar mit Worten nach, that aber das Gegentheil, verfolgte, beschwerte die Unterthanen mehr und höher. Erzherzog Ferdinand, der den Bertrag angenommen hatte, versuhr, statt ihn zu halten, als Mordbrenner. Er schickte den alten Niklas Salm, Schladming zu überfallen, den Adel zu rächen. Mitten im Frieden siel

<sup>1)</sup> Erklärung bes Murnberger Raibs auf bem Bunbestag.

er mit dem steprischen Abel über das Städtchen, im Herbst bicses Jahres nuch, zündete es auf allen Seiten au; die heusend
baraus Fliehenden, so viel ihrer ergriffen wurden, wurden in
die Flammen zurückgeschleudert, daß sie mit verbrannten, oder
an der Straße zu Hunderten an den Bäumen aufgehängt, die
Entronnenen geächtet, die Stätte für verstucht erklärt.

Da hielten die Landleute zu Altmarkt, bei Radstadt, neue Bersammlungen, setzten ihre Beschwerdepunkte über die Bertragsebrüche auf, ernannten Hauptleute, bestellten Sturmglocken, wars ben um Hülfe im Tyrol, weigerten sich, die 14,000 Gulden zu zahlen, sperrten die Straßen, und hielten während des vom Cardinal zu Salzburg gehaltenen Landtags eine Gegenversammelung, einen eigenen Landtag zu Tapenbach, unter der Nauris. Weigel von Thurn übersiel das Pinzgau, um die neuen Unruhessister nach Salzburg zu führen. Mit sliegenden Fähnlein zogen die Bauern von Pissendorf gegen ihn, daß er mit Verlust sich.

Der Erzbischof ließ sich vom Gesandten des Herzogs Ludwig von Bayern und des schwäbischen Bundes die Erklärung ausstellen, daß er keinen Grund zu den vorjährigen und den neuen Unruhen gegeben habe: ja sie nahmen ihn sogar in den schwäsbischen Bund auf. Es war umsonst, daß Nürnberg durch seinen Gesandten auf dem Bundestag erklärte, der Bund wäre mehr pflichtig, den armen Unterthanen in Salzburg zu helsen, als dem Erzbischof, der durch Hüste des Bundes sich nur bei seiner offenbaren Tyrannei erhalten wolle: Der Erzherzog und die Urisstokratie besorgten, das ganze Gebirgsland dürste mit Hülse Beznedigs und der Schweiz sich frei machen, und das teutsche Land aus's Reue sich aus diesen Gauen herüber entzünden.

Es schlief im teutschen Lande nur in der Asche, das Fever, es knisterte schon da und dort, es drohte aufzustackern. Die Plackereien der Sieger, die unersättlichen Brandschatzungen, die Unschuldige wie Schuldige ohne Rücksicht trasen, und zweis, dreis, ja wohl achtmal eingefordert wurden, vom schwäbischen Bund, vom Landesherrn, vom Grundherrn 1), brachten das

<sup>&#</sup>x27;) Man sehe ben Prozes Berlichingens mit bem Mainzer. Auch Urstunden im Stutigarter Staatsarchiv.

Bolf ber Berzweiflung nahe; eben fo bie Entschädigungsklagen: Die Grafen von Sobenlobe g. B. forberten blog von Rotenburg, weil Rotenburger bei ber Berftorung von Schillingsfürft gewesen, nicht weniger als 20,000 Gulben; von Sans Schifner die Bablung ihres ganzen Geschütes, weil er ben Brief, barin bie Bauern es forderten, mit unterschrieben habe. Berriffen wurden nicht nur bie von ben herren beschworenen, binterlegten, befiegelten letten Bertragsbriefe, zerriffen auch die Sahrhunderte alten Freiheits. und Rochtsbriefe, fatt ber im Aufstand verbrannten Steuerurfunden neue verfaßt und aufgedrungen, mit auf's Sochfte gesteigerten Leiftungen. Dazu famen theils barbarifche, theils durch bas Geltsame ihrer Urt schwer frankenbe Strafen : Reben ben Berboten, Baffen ju tragen, die Berbote ber Bufammen= fünfte ber Gemeinben, ber Rirchweihen, bes Wirthshausbesuche, Berurtheilungen, einen halben Bart zu tragen, Brandmarfunauf Stirne und Wangen u. f. w. Bu Raunau, bei Ulm, wurden die Bauern verurtheilt, 6 Bochen Schleier zu tragen in und außer dem Sause, zu Leipheim und Langenau manche Frauen auf die Kleider gemalte Schwerdter und Schilde; auch ein Saupt= schmuck jener Gegend, "Gutelhäuser und Soperles", wurden allen bafigen Beibern unterfagt. Un ber Stelle ber Baufer ber beften Polksfreunde sah man Schandpfähle oder die blogen Säulen steben ohne Dach und Banbe. 1) Die Baifen und Wittmen ber Singerichteten bewegten zu Mitleid und Rache: "Denn die Bens fer verdienten viel Geld: es war fast fein herr, ber nicht etliche hinrichten ließ. (2) Rach dem Sieg ging ein Spiel an, bas gab But, Gelb und Blut: Abel, Dralaten und Fürsten ftraften ibre Bauern. 3)" Auf ben Straffen, in ben Balbern bei ben abgebrannten Dorfern fand man Weiber und Rinder, Die hungers ftarben.4) Insgeheim gingen viele Leute und Schriften im Lande um, mit Rath und Wort, man solle sich den vorigen Berluft

<sup>1)</sup> Ulmer Rathsprotofoll. Holzwart. Ritlas Thomann.

<sup>2)</sup> Holzwart, Handschrift.

<sup>3)</sup> Niklas Thomann, Handschrift.

<sup>4)</sup> Niklas Thomann.

nicht abschrecken laffen, man folle fich wieber sammeln und fech. ten wider Gottes Reinde und den Landschaden: senen auch die Gottlosen jest obgelegen, ber Sieg werbe ihnen nicht lange gebeiben, benn ihre Bosheit sen groß gewachsen, burch Bergießen unschuldigen Blute und burch Erneuerung bes Reiches bes Untie drifts. Das Alles wurde mit Belegen aus ber Schrift verstärkt. (Richter 16. 20. Jubith 5. Matth. 7.) Wohl warnten Andre bagegen, biefer unruhigen Leute Obem fen glubende Rohle, und aus ihrem Munde fahren Kackeln und feurige Brande. 1) Der Bewissens = und Glaubenszwang, Die Berfolgung bes Evanges liums griff ben meiften fast noch tiefer als anderes an's Berg. Schon horte man viele Stimmen aus den Bauern, man muffe wieder aufstehen.2) Auf der großen Saide bei Rönigshofen, auf den Gräbern der Taufende bort erschlagener Brüder, fah man beimlich Gruppen von Landleuten fich fammeln und fich befpre-Die Bauern hatten eine eigene Losung, woran fie unter fich Sinn und Karbe erkannten. Kam einer mit einem andern irgendwo zusammen, so fragte er: "Was liegt bir an?" und antwortete ber Gefragte: "Was bir anliegt, liegt mir auch an", fo vertrauten fie einander ihre Beimlichkeiten und Plane. Gin= gefangene gestanden auf ber Folter, es werde bald wieder recht zugehen. 3) Drohend faß im hegau ber Mann von Twiel, Ber= zog Ulrich; er hatte viele Ausgetretene an sich und um sich, zus mal aus bem Neckarthal: Da fab man Endres Remi von Bimmern bei dem Bergog, ba Gabriel, ben Fahndrich Sactlein Rohrbachs, da den starken Bauer von Großgartach. Zu Straßburg, zu Bofenheim lagen vom Bund verabschiedete Landsfnechte, fie marteten, bis ber Bergog losschlage, und im Lande bieß es, er werde wieder fommen. Bu Straßburg enthielten fich auch viele Flüchtige, barunter Bernhard, Schultheiß Weldners Sohn, ber hatte fogar "einen Druck" und vertheibigte seine Partei, namentlich Jakob Rohrbach. 4)

<sup>1)</sup> Eberlins getreue Warnung an bie Burgauer.

<sup>2)</sup> Kaufbeurer Arciv.

<sup>3)</sup> Lup Taschenmachers Urgicht. Bunbesatten Fasc. 99. u. Rro. 31.

<sup>4)</sup> Bunbesatten Jasc. 99. a. Aro. 31.

Das waren Grunde genug einen abermaligen Ausstand zu fürchten, und in den Alpen hörte man die Bauern drohen, sobald die Stauden grün werden, wollen sie sich Recht holen und allen Abel und alle Herren vertilgen, und kaum waren sie grün, so stand das Salzburger Gebiet in Waffen.

Beismaier hatte man im Winter von 1825 - 26 in Burch, in Lugern, in Graubundten geschen, man sah bei ihm auch zu Chur einen frangofischen Emiffar. Frankreich und Die Republit Benedig arbeiteten, burch ibn dem Raifer und bem Sause Deft= reich einen neuen Krieg zu erregen, die Bebirgelande von ben Fürsten abzureiffen, in der Freiheit Tyrols und Salzburgs fich einen guten Ball, in den freigewordenen Bauern ben Fürsten einen Pfahl zu bereiten. Bu Ende Winters hielt fich Beismaier ju Taufers, an ber Tyroler Grange, auf und suchte Ginverftand= niffe zu knupfen, um Glurns und Churburg zu überrumpeln, und bas bortige Geschut wegzunehmen: tiefer im Land, fagte er, werbe er Sulfe genug finden, und Albel, Städten und allen, welche ber Regierung gegen bas Bolf Gelb bargefrect haben, ihren Lohn geben. Bu Anfang bes Jahres 1526 ließ er eine Landesordnung im Druck ausgehen, für bie bas Bolk fich erbeben folle. Der erste Artifel barin galt ber Ausreutung aller Gottlosen, die bas ewige Wort Gottes verfolgen, ben gemeinen armen Mann beschweren und ben gemeinen Rugen verhindern. Dann führte er aus, man muffe alle Ringmauern ber Stabte, alle Schlösser und Befestigungen brechen, und es sollen fortan nur Dorfer im Lande fein, bamit ber Unterschied ber Menfchen, wonach einer höher und beffer, als ber andere fein wolle, wegfalle und völlige Gleichheit fein folle. Es muffen die Meffe, die Bilber, die Kavellen, aller Gräuel bes Aberglaubens abgethan, in jeder Gemeinde durch alljährlich gewählte Richter jeden Montag Gericht gehalten, nichts über zwei Rechtstage hinaus ge-Schoben, Richter, Schreiber, Sprecher vom Land befolbet, eine aus allen Vierteln bes Landes zu erwählende Centralregierung und eine hohe Schule zu Brigen errichtet, brei bes Wortes Gottes fundige Männer von biefer hohen Schule als Rathe ber Re-

II.

gierung zugetheilt werden. Weiter handelte er von Aufhebung ungerechter Zinse und Zölle, von Verwendung der Zehnten zur Predigt und zum Armenwesen, der Klöster zu Spitälern und Kinsberversorgungen, von der Fürsorge für Haubarme, für Krankenshäuser; von der Verbesserung der Viehzucht und des Ackerbaues durch Austrocknung der Moose, durch Anpflanzung von Delsbäumen, Safran, guten Weins und Getraidesorten; von öffentslicher Fürsorge für Güte der Waaren und billige Preise; von Maaßregeln gegen Wucher, Geldverschlechterung; von Stellung der alten Bergwerke zu Handen des Landes; von Erbauung neuer, als der reichlichsten Finanzquellen; vom Bau und von der Erhaltung der Reviere, Pässe, Wege, Brücken, Wassers und Landstraßen; von der militärischen Vertheidigung des Landes.

Während er dieses Manifest nach Tyrol hineinwarf, richtete er sein Augenmerk auf den bereits ausgebrochenen Aufstand im Salzburgifden: er ging mit feinem Unbang babin, und murbe eines ber Saupter beffelben, ja der oberfte Sauptmann, neben ihm befehligten feine Freunde, Gebaftian Maier, Peter Pagler, auch zwei Tyroler vom Etschland, und Sezeuwein. Rabstadt an ber Gränze von Salzburg, Destreich, Steper und Carnthen wurde mit bem erften Mai von Beismaier belagert. Darin lag noch bes Erzherzoge gutes Geschüß. Graf Schernberg vertheidigte es. Die von Rauris, Pongau, Gaftein fturmten und verbrannten Die Alpenschlösser Mittersill, Kaprun, Fischern, Tarenbach, Lichtenberg, Engelberg, Ittern. Es gelang dem Erzbischpf bie Erg-Enappen ruhig zu erhalten, ja Michael Gruber und Pragler führten selbst im Gold bes Erzbischofs zwei Fahnlein handwerker und Grubenleute gegen bas Pinggau. Gegen fie gog Max Reufang, fiel mit 800 Bauern über fie, und schlug fie bei Rizbuhl und Rirchberg. Der Erzherzog ichiette bem erzbischöflichen Dauptmann Frang von Thanhaufen einige Berftarfung ins Lungau, bas noch ruhig war, um Rabstabt zu entseten ober zu ver= Bugleich kamen schäbische Bunbeshauptleute mit proviantiren. Kriegevolf nach Stepermart, um die Bauern von ba burch bie Mainbling anzugreifen, fie fanden fich aber gegen fie zu schwach,

und ben Thanhausen abzuhalten, hatten 1000 Bauern bie Rade Rabter Tauern befett und die Strafe verhauen. Thanbausen vertrich die Posten aus Tamsweg und Mogheim und fam nach Mauderndorf. Seine Kundschafter nahmen den Grunwald-Wirth auf ben Rabstädter Tauern gefangen, brachten ihn zu Thanhausen, und gefragt, wie man ju bem Feind auf ben Tauern fommen mochte, zeigte er an, bie rechten Strafen feien alle verhauen, aber um fein Saus, ob es ichon weiter fei, komme man am leichtosten zu ben Bauern. Gie folgten ihm nicht, fonbern fliegen über die Berhaue, es reguete und ichneite bes Tages, halb er= froren faben fie fich von ben Bauern angegriffen: von 1000 famen feine 200 aus bem Bebirg juruck, mancher Gole ließ ba feine golbene Rette und fein Leben; einzelne Gble, lebendig gefangen, wurden enthauptet. Bugleich fiegten Die Bauern auf einer andern Seite. Bon Salzburg ber jog bas Kriegsvolf bes ichmäbifchen Bundes, 8 Fahnlein beften Boltes, bei Ruchel an der Salzach fließ Geismaier auf fie, machte einen verstellten Ruckzug nach ber Abtenau, griff fie dann an und ichlug fie, mabrent von ben Bergen berab große Steine auf fie fielen, bag fie mit Berluft von mehreren hunderten gurudflohen, und er fie bis gegen Calge burg verfolgte (14. Juni). Gleich großen Berluft eritten fie bei einem Sturm auf ben Pag Lug am 17. Juni. Als ben Bunbes. truppen Berftarkungen kamen, gewannen bie hauptleute bes ichmäbischen Bundes am 3. Juli in bem Markt Bell im Pinggau 6 Kalkonette und 6 Kähnlein ben Bauern ab, und erstachen gegen 600. Die geschlagenen Pinggauer warfen binter sich bie Brucke über bie Salzach ab, bas rettete fie vor ganglicher Nie-Darauf aber unterwarf fich großentheils bas Pinggau, berlage. hulbigte ju Tarenbach neu, legte bie Baffen nieber, jeber ber gehulbigt erhielt gegen 8 Gulben Strafgelb ein rothpapiernes Rreuz an fein Saus, als Sicherheitszeichen. Geismaier bedrängte indeffen Rabstadt fort und fort, er ließ bie Mauern untergraben, Kener hineinwerfen, versuchte brei Sturme, Runft und Tapferfeit brach fich aber an ben Werken und ihren Bertheibigern. fab er fich von brei Geiten angegriffen, vom Pinggau ber, que

gleich von Ruchel ber über Abtenau vom ichwäbischen Bund burch einen reifigen Bug und 13 Fabulein Rnechte, von benen fic 8 Fähnlein hinter bem Thorstein ber mit Graf Niclas Salm vereinigten, ber burch bie Maindling mit 4 Fabnlein auf Rab= fabt zog, und mit feinem gewaltigen Weschutz ben Mainblingpaß erzwang. Da hob er in ber Nacht bes Montage nach Petri und Pauli bie Belagerung auf, und mahrend die Feinde burch bie vielen Feuer die er in feinem Lager angundete getaufcht, bie gange Racht wachten, und bei ihm Ruftungen gur morgigen Schlacht vermutheten, war er abgezogen mit aller Beute, und während die andern fich in ihre Thaler gerftreuten, flieg er mit einem gablreichen haufen über bie Rauriser Tauern ins Pufterthal hinab. Freundsberg verfolgte ihn mit 3000 Mann, und erreichte ihn bei Bruneken, es tam jur Schlacht, Beismaiers Saufen wurde zerfprengt, er felbft mit ben Trummern entfam ins Bene-Die Regierung ber Republik Benedig gab ihm einen tianische. Sahrgehalt von 400 Ducaten. Er lebte zu Pabua, "glanzenb wie ein Cardinal," erbot fich ber Republif, wenn fie ihm 10 Befoune und Gelb zu 4000 Rnechten übergebe, bie Innebruck vorzudringen. 3m herbft 1527 unterhandelte er mit ber Signoria über ben Plan, mit 2 Schaaren über ben Rons und über Trient in Tyrol einzufallen und es in Aufstand zu bringen, und als ber Raiser die evangelischen Stände mit Gewalt zu unterbruden Miene machte, und biese mit ben Schweizer Rantonen und mit Benedig fich gegen ihn verbundeten, gab Burch an Geismaier bas Burgerrecht, er fam und machte große Werbungen in Graubunben. Der Bifchof von Briven ließ bie Meufferung fallen, ware er in einem mindern Stand, er wurde bes Lafts von bem Geismaier bie Regierung langft entledigt haben, und bie Regierung feste auf feinen Ropf einen Preis. Gin Trabant Beismaiers erhielt Belb, ihn zu ermorden; er that's nicht. Bald barauf fank der kluge, tapfere und fromme hauptmann unter ben Doldflichen eines von Pralaten und Regierung gebungenen Meuchelmörbere.

Gleich nach Geismaiers Abzug hatte sich Pongau und was von Pinzgau noch nicht gehuldigt hatte, das ganze Salzburs

gische unterworfen. Da nemlich weiter nichts geschah, erschienen auf ben 13. Juli auch die andern Pinzgauer zur Huldigung. Sie wurden umringt, 27 aus ihnen genommen und durch vier Nachrichter enthauptet. Zu Radstadt geschah am gleichen Tage das Gleiche; Aehnliches anderwärts. Der Hauptmann Päßler hielt sich noch eine Zeit lang im Gebirg: den auf seinen Kopf gesetzten Preiß von 200 Ducaten sich zu verdienen, ermordete ihn Lucas Wyser, einer seiner eignen Leute.

In Schwaben hatte bas Volt bie Vorfälle im Salzburgischen mit Spanning, mit hoffnung und mit Freude verfolgt: wie mogen die Bergen geschlagen haben als fich bas Berücht im Fruhling 1526 verbreitete, bas Schloß Salzburg fei mit ber Stabt von den Bauern erobert, und alles darin was über 7 Jahre alt gewesen erstochen! Da und bort machten die Arme der Bauern zuckenbe Bewegungen nach bem Schwerdt bas ihnen genommen war, und ber schwäbische Bund fah sich veranlagt die Unwahrheit bes Berüchtes amtlich zu erklaren und bie gewaltsamen Soff= nungen nieberzuschlagen, um fo mehr ba zu berfelben Beit eine Bande von 9 Röpfen, als Bettler umberziehende Geachtete bes vorjährigen Aufstandes im Lande bin und her gieng, da und dort an ben Saufern ber Ariftofratie Feuer anlegte, und an Bahrzeichen, die sie unter sich verabredet hatten, ihre Spuren fich fund that. Die Regierung machte Jagb auf fie, als auf Aufrührer2. Im Gebiet bes Bischofs von Stragburg trieb fich ber Sundgauer Sauptmann Sans von ber Matten um, er verfammelte um Allerheiligen viele Bauern und versprach, wenn fie Herren Gble und Pfaffen todtschlagen wollen, sie zu einem Oberften (zu Beismaier?) zu fuhren und jedem anderthalb Gulben

Duellen bes letten Abschnitts: Berichte und Urkunden aus dem öftreichischen Staatsarchiv bei Bucholz. Vier Berichte von Hauptsteuten des schwäbischen Bundes im Stuttg. Staatsarchiv. Alte Handschrift bei Megiser. Mezger, Historia Salisburg. Sebastian Frank. Anshelm. Hausis, Germania haacr.

<sup>2)</sup> Ausschreiben bes Bundes im Stuttgarter Staatsarciv.

Handgeld zu geben 1. Aber es kam nicht mehr zum Ausbruch. Die besten Männer des Bolkes waren todt oder flüchtig umber zerstreut. Bon den meisten Obersten und Hauptieuten hörte man niemals mehr. Georg Mezler verschwand, seit er von Köls= hosen entritt. Elaus Salw kam später als Ochsenhandler zu Breslau wieder hervor. Endres Wittich wurde von Michael Hasenbart, erschlagen am Weg bei Nürnberg gefunden, seines Geldes beraubt. Viele Empörer und Empörte, sagt ein Zeitgez nosse, irrten lange im Elend umher; einige sollen sogar zu den Türken gestohen sein?

Die Bolferedner, die Pradifanten waren burch Schlachten unb Nachrichter fehr gemindert. Bon 71 angeflagten Regern fprach bas Blutgericht zu Enfisheim nur Ginen von ber Juftang los: 12 Beiftliche barunter murden geräbert ober verbrannt ober erfäuft, nur einer enthauptet; gleiche Strafen trafen alle anbern. 3) 3m Allgau, zwischen Stuttgart und Cannstadt, an ber frankischen Branze theilten Prediger ber neuen Lehre bas Schickfal bes Pfarrere von Schuzingen, ber auf Regierungebefehl an einen burren Alft gehenft wurde. Die weltlichen Gyrecher bes Bolfs retteten fich burch zeitigen Uebertritt ober burch die Klucht, ober burch ben Schutz ber Machtigen. Beigand blieb gang unangetaftet. Für ben Bogt von Tannenburg, ben Oberften bes Gailborfer Saufene, fprachen Cafimir und ber Pralat von Ellwangen, auch ber Pfalzgraf, fo entschieden, bag Sall, bas feine Auslieferung verlangt hatte, verstummte. Den Rath beffelben Saufens, ben Pfarrer Seld von Buhlerthann, ichutte feine Baterfladt Mords lingen. 4) Mancher, wie hans Flux von Beilbronn, murbe bas gegen von seinen Mitburgern bazu ersehen, alle Schulb einzig auf ihn abzulaben: bag Bans Flux nicht auf bem Blutgeruft ftarb, war nicht bes Rathe von Seilbronn Schuld : er fam gegen 100 Gulben wieder in die Baterstadt, als es ihm gelang mit Sulfe

<sup>1)</sup> Biberacher Arciv.

<sup>2)</sup> Holzwart, Handschrift.

<sup>3)</sup> Aften im Stutigarter Staatsardiv.

<sup>4)</sup> Poffmann, Panbschrift.

Von Raiser und Reich ihre Lügen und Intriguen aufzudecken. Benkler, unbegnadet, schweiste als Bandit auf dem Schwarzwald herum, wie andre auf dem Gmünderwald. Feuerbacher und Theus Gerber fanden Theilnahme und Achtung, jener bei den Eidges noffen, dieser in der Reichsstadt Eßlingen, kamen aber nach vielen Jahren erst wieder zu ihrem Vermögen. In steter Furcht entdeckt zu werden, und ihren Feinden in die Hände zu fallen, umherschweisend, wurden manche noch nach zehen, ja fünfzehen Jahren gefänglich eingezogen.

Bendel Sipler war wohl ber unglucklichste unter allen. hatte umfonft fich abgemuht, fo weit fein Auge feben konnte. Bas fein politischer Berftand, was fein Patriotismus, feine Freiheits. liebe and Licht gerufen hatte, es hatte unselig geendet. Er hatte bie erfte Quelle bes Uebels, an bem fein Baterland frag, lag, aufgesucht, er hatte bem teutschen Beift einen neuen gefunden Rörper schaffen wollen, aber bas Schicksal hatte es nicht gewolli mitten in seiner Arbeit sah er fich hinausgeworfen wie einen un= nuten Arbeiter, geachtet, vogelfrei, wie einen elenden, gemeinen Räuber und Morder, verflucht felbft von benen, fur bie er gebanbelt hatte. Die Grafen von Sobenlohe, Die ihm fculbeten, gogen fein Bermogen, fo weit fie es habhaft werben fonnten, ein, er beklagte fie beim Sofgericht zu Rottweil, fie klagten ihn als Saupturheber bes Aufftandes an, er mußte entfliehen, irrte mit verstellter Rase und Rleidung umher, schlich sich so selbst noch auf ben Reichstag zu Spener 1526 ein, um feine Cache gu fuhren, murbe unterwegs niebergeworfen, und ftarb im felben Sabre wahrend ber Untersuchung im pfalzgräfischen Gefangniß zu Reufabt. Er hatte auch nach bem Tode bas Unglud, felbst im Angeficht feines Reformationsentwurfs, im Befchrei eines leiben= schaftlichen, von haß und Rachsucht befessenen Demagogen zu fenn. Ehrenfried Rumpf farb auch balb, zwar frei, boch in Melancholie, außer ber Seimath. Carlftabt, von einem Fraulein über bie Mauern Rotenburgs hinabgelaffen, von Luther im Mus austinerklofter zu Bittenberg verstectt, fpater wieber mit ihm entzweit, wurde Professor ber Theologie zu Basel burch 3wingli:

Die Wittenberger Famuli erzählten fich zulest, ber Teufel hibe ihn geholt. Bog von Berlichingen ernbtete bie Frucht feines Ba rathe : er wurde verhaftet, lag lang gefangen, trop bee Truchfie und Dietrich Spathe Freundschaft, bes Sochverrathe angeflagt, aulest freigelaffen gegen Urfehbe, tein Roß mehr zu besteigen, feine Martung nie gu überschreiten, feine Racht aus bem Saufe juzubringen. Das Bolf fang Spottlieber auf ibn, und ein großer Dichter bes achtzehnten Jahrhunderts machte ihn unfterblich. Der Truchfeß felber ernbtete vom Bunde ichlechten, von bem Graherzog kurzen Dank. Wie Markgraf Casimir elend und ettelhaft an ber rothen Ruhr, fo ftarb ber Cardinal Mathaus Lang in Blobfinn. Manchem Fürsten, dem Truchfeß felbst, famen gulett schr andere Gedanken, und Luther fah, wie ein fachfischer Belehrter fich ausbrudt, mit machfenbem, fein ganges Gemuth verbufternbem Gram fo vieles weit hinter bem guruct bleiben, was er gewollt und erwartet hatte.

Das Bolf, mehr in ber Seele zerriffen, als zusammenges brudt durch ben Ausgang, war unter der Beiffel, unter bem Meffer ber Sieger fill und stumm, aber voll Ingrimm und nicht ohne hoffnung: der schwäbische Bund sah es, und blieb, so schwer ihm die Roften fielen, noch mehrere Jahre gerüftet. Um die Bemuther zu beruhigen, gebot ber Reichstag am 27. August 1526, daß bie Berrichaften gegen bie Ausgetretenen mehr Gnabe und Bute erzeigen sollen: und ba die Berren, wie es ihnen vor dem Rrieg und mahrend besselben nicht Ernst war, Beschwerden abguthun, jest nach bemfelben noch weniger baran wollten, brobte ber Bunbestag, feinem, ber feine Unterthanen burch Beschwerung jum Aufstand bringe, Silfe zukommen zu laffen. 1) Selbst Freigefessene zwangen fie, ben Behnten aller ihrer Früchte und Thiere als ewige Strafe zu geben. 2) Sogar zu erzählen von ben Thaten und Geschichten bes Bolkskriegs war gefahrlich : einen, ber bavon fprach, daß er babei gewesen, wie man Dietrich von Weiler

<sup>1)</sup> Biele Aftenftude in ben Bunbesatten.

<sup>2)</sup> Johann Spreier von Rottweil, Instruktion 2c. 1542. II. S. 329.

vom Thurme herabgestürzt, ließ Wolf von Bellberg auf ben Kirchthurm führen und zum Laden herausstürzen. Auf die Bauern
selbst sangen Ritter und Lanzknechte Spottlieder. 1) In der Nacht
des neuen Elends, welche die Unterdrückten mit Hoffnungen und
heimlichen Reden von einem fünftigen neuen stegreichen Ausstand
nur zu gern sich erhellten, gedieh die religiöse Schwärmerei,
Weissaungen der Wiedertäuser auf 1530 liesen um, die auf
Pfingsten jenes Jahrs den Untergang des Hauses Desterreich durch
die Türken, und die Ausrichtung eines hohenpriesterlichen Königreichs durch die heilige Gemeinde der Täuser verkündeten, und
schon spürte die Obrigkeit Leuten nach, die im Sommer 1525
gesagt haben sollten, in 6 Jahren werde man's ihr gedenken. 2)

Die Fäben der großen Bolksbewegung laufen noch tief in die folgenden Jahre hinein: ich lasse sie hier fallen, um sie später anderswo wieder aufzunehmen. Zuckungen dieser Bewegung spürte man selbst auf preußischem Boden in Samland, man spürte sie in Böhmen, man fürchtete in Spanien, der Kampt der Communeros möchte in dieselbe umschlagen.

Daß sie jeht nicht zum Ziele kam, wirkte Manches zusammen. Es war eine unendliche Bielheit kleiner Kräfte, von den Karpathen bis zu den Wogesen zerstreut, aber es fehlte an einer großen Kraft, die sie concentrirte und bewegte, an einem Haupt, an einem großen Feldherrn des Bolkskriegs. — Die Zeit, daß

Als ich einmal ein Kriegsmann was (war), Zu Limpurg soff aus bem großen Faß, Wie bekam mir bas? Zehn rother Gulben mein Irten was; Der Teufel gesegnet mir bas.

Als ich auf bem Wachholber faß, Da tranken wir all aus bem großen Faß, Wie bekam uns bas? Wie bem Hunde bas Gras; Der Teufel gesegnet uns bas.

<sup>1)</sup> Bon einem find zwei Berfe erhalten :

<sup>2)</sup> Bunbesaften Fasc. 94. Rro. 20.

ein folder fich heraus- und heranbilbete aus ben Daffen, mar ju furg; ber Rrieg ging ju schnell aus, ehe bie Bauern felbft ben Rrieg lernen fonnten: Die Suffiten waren barin glücklicher. fehlte an einem festen Plan; es fehlte an einem gemeinschaftlichen Intereffe; es fehlte an ber Berbindung zu Ginem Bolfe: Rationalgeist war nur erft in einzelnen Mannern, nicht in ber Maffe, wie auch der Begriff der Freiheit erft nur noch in Ginzelnen aufgegangen war. Sie unterhandelten und verpaßten die besten Augenblicke zum Sandeln mit bem Schwert, zum Schlagen: fie waren Reulinge in ber Politit, wie im Felb. Statt ben niebern Abel, ben niebern Städteburger, die niebere Beiftlichfeit um jeben Preis au fich zu ziehen und an fich zu tetten, fliegen fle biefe, ihre natürlichften Berbunbeten, ab, und machten Bertrage mit ben großen Reinden, bie fie nieberschlagen mußten, weil fie nicht Die Macht hatten, sie zur Saltung ber Bertrage zu zwingen. Much bag viele Beffere, die Beften bei Ausbrüchen ber Wildheit ober bes Migtrauens verlett, abgestoßen sich zurudzogen, war ein Tüchtige Sauptleute und Rathe hatten nicht bas allgemeine Bertrauen ber Saufen; Oberfte murben nicht bie Tapferften und Rriegsfundigsten, sondern die Reichsten oder bie zu Saus das große Wort geführt hatten; baju fam Berrath, Berrath auf jebe Dhne Reiterei, ohne Gefchut und Gefdutbebienung, ohne Art. eine große Festung als Salt, ohne gemeinschaftlichen Oberfeldherrn standen sie, zerstreut in Saufen ba und bort, gegen Feinde, bie alles bas hatten, und bie ihre Krafte jebes Mal zu Ginem Stoß zusammenschloffen. Der Bund, unbedeutend gegen alle Saufen ber Bauern, wenn fie vereinigt gewesen waren, war immer ftarter als ber einzelne Saufen, mit bem er fich fchlug. Die Begeifte= rung, bie vieles hatte erfeten, vieles gut machen konnen, mar vorüber, als es zur Entscheidung tam.

Mehr als tausend Klöster und Schlösser 1) waren burch bie

<sup>1) 3</sup>m Thüringischen, Halberstädtischen, Wernigerodischen zählte man allein 300 zerstörte Klöster. Hoche, Geschichte von Hopenstein S. 270. 166 zerstörte Schlösser rechnete man schon vor Ende Mai's in Franken. Mülner, Handschrift.

Bauern zerstört; die wenigsten wurden wieder aufgebaut und ihre früheren Bewohner mußten eine andere Lebensart anfangen. Die Zeit der adeligen und der flösterlichen Zwinger war vorbei. Aus den erstern wurde das Bolf nicht mehr geplakt, aus den lehtern nicht mehr zu jenem hin verdummt. Die Sdelleute wußten die Entschädigungsgelber zu andern Zwecken, als zu Burgen und Berließen, zu verwenden; die Fürsten lernten von den Bauern selbst die noch stehenden Klöster zu säcularisiren. Weinsberg ist wieder gebaut und Schwabens Garten zieren Burgen nur fast noch als Ruinen: es wäre, wenn jene ganz ständen, nie zum Garten geworden: königliche Weisheit hat gelernt, Größe darin zu sinden, daß sie den Landmann hebt, ehrt und frei macht: viele der Güter, um welche vor drei Jahrhunderten gekämpft und geblutet wurde, hat jest das Schwabenland.

So steht die Bolksbewegung des sechszehnten Jahrhunderts da, scheinbar selbst als ein Schiffbruch-Trümmer, als ein Bruchsstück, als ein Unvollendetes; sie ist es nicht in der Geschichte, nicht vor dem Ange, das nicht Jahre, sondern Zeiten überschaut und zusammennimmt. Der dem Bauernkrieg inwohnende Geist ist der nämliche Geist, der dritthalbhundert Jahre später das ganze Staatsgebäude Europa's erschütterte und umwandelte. 1525 blutete das Bolk, 1790 verblutete die Aristokratie. Jeder Schuld folgt ihre Rache, jedem Opfer seine Sühne, jeder Aussaat auf dem Boden des Lebens ihre Frucht.

Die religiöse und politische Freiheit sind Zwillinge der Reformation. Diese lag neben jener in der Geburtsstunde in der Wiege: sie wurden mit einander im Jahre 1525 mit Blut und Feuer getauft. Aber nach ihrem ersten gewaltigen Europa durchhallenden Schrei ward diese eingemauert. Die andere wuchs und wurde stark, und ist sie groß und mündig geworden, wird sie die Zwillingsschwester gewiß erlösen: sie hat schon angefangen, von ihrem Kerker Stein für Stein abzubrechen.

Die Freiheit steigt und fällt mit bem wahren Christenthum: bes lettern Sieg ist auch ihr Sieg, ber Sieg ber Freiheit; nicht jener, welche bie Masse in ungebändigter Befriedigung ihrer Leibenschaften, ihrer Selbstsucht findet, sondern jener, unter beren Licht jeder mit allen sich wohl fühlt, weil er seine Menschen-würde üben und bilden kann und sie sicher weiß vor Unrecht von oben und unten, vor Antastung von Seiten der Regierenden wie der Mitbürger.

Die Bölker werden ben von Gott ihnen gezeichneten Weg gehen. Auch das Hemmende dient, das Reich Gottes ausbauen zu helfen, da alle anerkannt werden als Brüder, als Kinder Eines Baters, gleichberechtigt auch am Erbe des schönen dies- seitigen Lebens.

Unders liegt die Zukunft vor dem Rechnenden, anders vor dem Auge des Schauenden: und bei Hoffnungen, worüber der in die Kreise der Gegenwart, des Nächsten gebannte Verstand kopfschüttelt und lächelt, vereinigt sich die Vernunft mit dem Glauben.

Fürchtet Gott und übet Gerechtigfeit!

### Pracht - Werke zu fehr herabgesetten Preisen.

Folgende Werke sollen, so weit der geringe Vorrath reicht, zu folgenden ungewöhnlich billigen Preisen abgegeben werden, und würden sich dieselben vorzüglich als werthvolle Weihnachtsgeschenke eignen.

- Die römischen Raiser des abendländischen Reichs. In chronologischer Folge von Julius Casar bis Consstant in us Magnus. Nach Antiken gezeichnet. 64 schön lithographirte Köpfe in Quarto; in 4 Lief. mit Lebensbeschreibungen. eleg. broschirt. Athlr. 1. 10 sgr. = fl. 2. 24 fr.
- Griechenlands und Roms Schriftsteller, Philosophen und andere merkwürdige Männer. Nach Antiken gezeichnet. 40 schön lithographirte Büsten in 4., in 5 Lief. mit den Biographien. eleg. broschirt in Umschlag.

  Rthlr. 1. 10 sgr. = fl. 2. 24 kr.
- Die Acht schönsten Büsten des Vatikan in Rom. (Antinous, Minerva, Menelaus, Jupiter u. s. w.) 8 schön lithogr. Blätter in kl. Foliv. Mit Text. 5 fgr. = 18 kr.
- Urbs Roma. Das alte Rom. Ansichten ber Tempel, Palaste, Theater, Triumphbogen, Grabmäler, Wasserleitungen, Thore, Obelisken u. s. w. 40 große Tafeln im größten Quarts format, mit 150 Abbild. und vollständigem Text. 2 Lief. in Umschlag brosch. Rthlr. 1. 20 fgr. = 3 fl.
- Ulle Abbildungen zeigen die Gegenstände nicht in Ruinen, sondern in ihrer ursprünglichen Bollkommenheit, mit allen Details, so daß z. B. der 8 Fuß im Quadrat große Bogen des S. Severus, alle Basrelies in größter Deutlichkeit zeigt. Alle Blätter sind ganz vollkommen schön ausgeführt, keine Um=risse und der Tert nach römischen Schriftstellern bearbeitet liesert z. B. über Bäder u. a. die erschöpfendsten Ubhandlungen.

Vorstehende Sammlungen sind in ihrer Art einzig; und selbst im Ausland ist nichts Aehnliches erschienen.

Henland. Kriegs und Reisescenen aus dem neunzehnten Jahrhundert. Nach den Schilderungen von Blaquiere, Casstellan, Chandler Clarke, Iken, Klüber, Müller, Pouqueville u. s. W. Mit 12 prächtigen Stahlstichen in elegantem Einsbande.

1 Thir. = 1 fl. 48 fr.

Der Inhalt dieses 450 Seiten in großem Format starken, auf Belin= papier gedruckten Bertes gehört zu den interessantesten mas der reiferen Jugend geboten werben tann, für welche es besonders bearbeitet und daher alles Unftößige entfernt wurde.

I. Abth. Der griechische Freiheitetrieg bis jur Thronbesteigung Ronig

Dtto's.

II. Abth. Reisen in allen Provinzen und Infeln Gricchenlands. Schils berung des Bolts nach allen Seiten. Beschreibung der Alterthumer.

111. Abth. Literatur und Dichtfunft ber Reugriechen.

Die 12 Stahlstiche (in ben ersten Abbruden) stellen ganbschaften, Tem= pelruinen, Seeprospecte u. bgl. vor, darunter bas berühmte Meisterstud: die Ebene bei Marathon im Mondlicht.

Malerische Wanderungen durch die Alterthümer in Rom und der Campagna. Rach den Schilderungen von Bonstetten, Frd. Brun, Burton, Kephalides, Müller, Sachse, Sickler u. s. w. u. s. w. 2 Thie mit 78 Ansichten nach Piranesi. 20 sgr. = fl. 1. 12 fr.

Dich Werk ift ein faßlicher unterhaltender Führer burch bie Altere thumer in Rom und gibt die genauesten Rotizen über die deutlich abges bildeten Ruinen u. bgl.

Ferner empfehlen wir als Beihnachtsgeschente:

Echte und wahrhafte Feen:Mährchen und Arabische Mährchen der 1001 Nacht. 4 Theile auf Belinpapier, mit 4 Kupfern eleg. geb. in 1 Bd. 1 Thlr. = fl. 1. 48 fr.

In keiner vorhandenen Sammlung find biese Mahrchen so fließend erzählt. Es gibt kein unterhaltenderes Familienbuch, ba es jedes Alter immer von Neuem anspricht.

Gemälde aus dem Mittelalter, für die reifere Jugend ausgewählt. Mit Titelk. gut geb. 8 ggr. 36 kr.

Die Sitten und Gebräuche des Mittelalters, des Ritterthums, die Büge des Aberglaubens, ber Gottesgerichte, Herenprozesse u. dgl. bilben ben Inhalt dieser belehrenden Schrift.

Sammlung der schönsten Volkslieder aller Nationen, oder die Volksharfe. 6 Bbe auf Belinpapier, elegant broschirt in blauen Umschlag. 1 Thlr. = fl. 1. 48 fr.

Beit berühmt mar bes Anaben Bunberhorn, das nur alte beutsche Lieber enthielt; obige Bolksharfe enthält nicht nur alte, sondern auch neue Bolkslieder aller Rationen, und fteht in dieser hinsicht einzig da.

Borstehende Werke können auf feste Bestellung durch alle Buchhandlungen bezogen werben. Wir garantiren, daß jeder Besteller seine Erwartungen weit übertroffen finden wird.

> Die Buchhandlung von F. Höhler in Stuttgart.

Bei F. S. Röhler in Stuttgart ift fo eben erschienen und burch alle Buchhandlungen zu erhalten:

#### Erinnerungen

an

## Wilhelm von Humboldt.

Bon

Dr. G. Schlefier.

Ir Theil, 2te Balfte; von 1794 - 1798.

Preis bes erften Banbes Rthlr. 2. 6 ggr. = fl. 4 rhein.

Inhalt: Drittes Buch. Innigster Bertehr mit Schiller und Gothe und Theilnahme an ihrem Birten.

Jedem Gebildeten, der an Deutschlands edelsten Mannern und ihren literarischen Schöpfungen Interesse nimmt, wird diese tief eingehende Lebensbeschreibung einen hohen Genuß bereiten; unentbehrlich wird sie den Besihern der W. v. Humboldt'schen Werte, deren Entstehung, mit denen Schiller's, Göthe's, Herber's, der Schlegel, Klopstock's, Wolf's und Anderer in dieselbe Periode fallend, hierin zum Erstenmale entwickelt wird. Das Wert ift dadurch zugleich ein Commentar zur klassischen neueren Literaturepoche.

#### Ein Buch in drei Sprachen.

Le mie Prigioni — Mes prisons — Meine Gefängnisse von Silvio Pellico, schon correfte Ausgabe in Quart, dreispaltig; italienisch, französisch, beutsch neben einanber gebruckt, herabgesetzter Preis nur 1 fl. rheinisch.

Daffelbe Wert italienisch-frangofisch in Dctav broich. 54 fr.

Daffelbe italienischebeutsch broich. 54 fr.

Daffelbe italienisch mit Unmerkungen und Borterbuch von F. Boffart. fl. 1. 20 fr.

Die beutsche Ueberfepung allein brofch. 36 fr.

Populäre Anthropologie für Eltern und Lehrer, nebst Borschlägen zur Berbesserung bes Unterrichts vom Stands punkte der Physiologie und Psychologie von Dr. August Krauß, Oberamtsarzt. 2te Ausgabe. brosch. Preis 14 ggr. oder 54 fr. Eine Recension der ersten Ausgabe in Gersdorfs Repertorium der Literatur 26. Band; Seite 464. lautet wie folgt: "Ein durch und durch gefundes Buch zum Schute ber Gefundheit in ben Schulen, welches kein Lehrer, dem das Wohl ber ihm anvertrauten Jugend wirklich am Herzen liegt, ungelesen laffen sollte, wenn sich auch mancher Pädagog dagegen fträuben mag, von einem Laien Belehrung zum empfangen. Es ift eine späte Frucht des durch Lorinser angeregten heilsamen Rampses, aber eine der besten, für deren Beröffentlichung der Menschenfreund dem wackern Berfasser zu Danke verpslichtet ist. u. s. w. u. s. w.

- Im Berlage von C. F. Offander in Tübingen und F. S. Röhler in Stuttgart ift erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:
- Die drifftiche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwidlung und im Kampfe mit der modernen Wiffenschaft, bargestellt von Dr. David Friedrich Strauß. 2 Bande. gr. 8. 44 Bogen. Preis fl. 10. 48 fr. ober Riblr. 6. 8 gr.

Dbige Glaubenslehre dürfte durch das ganz ungewöhnlich reiche historische Material, welches der Berfasser, der alle Quellen ausbeutete, hier verarbeitet hat, und durch dessen Rucksichtnahme auf die Unsichten aller bedeutenden Theologen und Philosophen bis auf die neue fte Zeit auch für diejenigen, die mit den eigentlichen Ergebnissen des Wertes nicht einverstanden sind, doch das brauchbarste dogmatische Handbuch sein, wie dieß allgemein anerkannt worden ist. Rein anderes Handbuch giebt in solcher Ausführlichteit, Klarbeit und Schärfe die Resultate aller dogematischen Untersuchungen, so daß diese Arbeit mit Recht die Bewunderung der Theologen erregt hat.

#### Ferner erfchien bei &. So. Robler:

- Marcklin, Dr. G., Darftellung und Kritik des mobers nen Pietismus. Gin wissenschaftlicher Bersuch. 22 Bogen. gr. 8. brosch. 16 gr. = 1 fl.
- Die spekulative Theologie und die evangelische Kirche. 4 gr. = 18 fr.
- Oldecop über bie Wiebervereinigung ber Uniaten mit ber rechtgläubigen Rirche im ruffischen Reiche. (Officiell) 6 gr. = 24 fr.

